

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

og.f.9



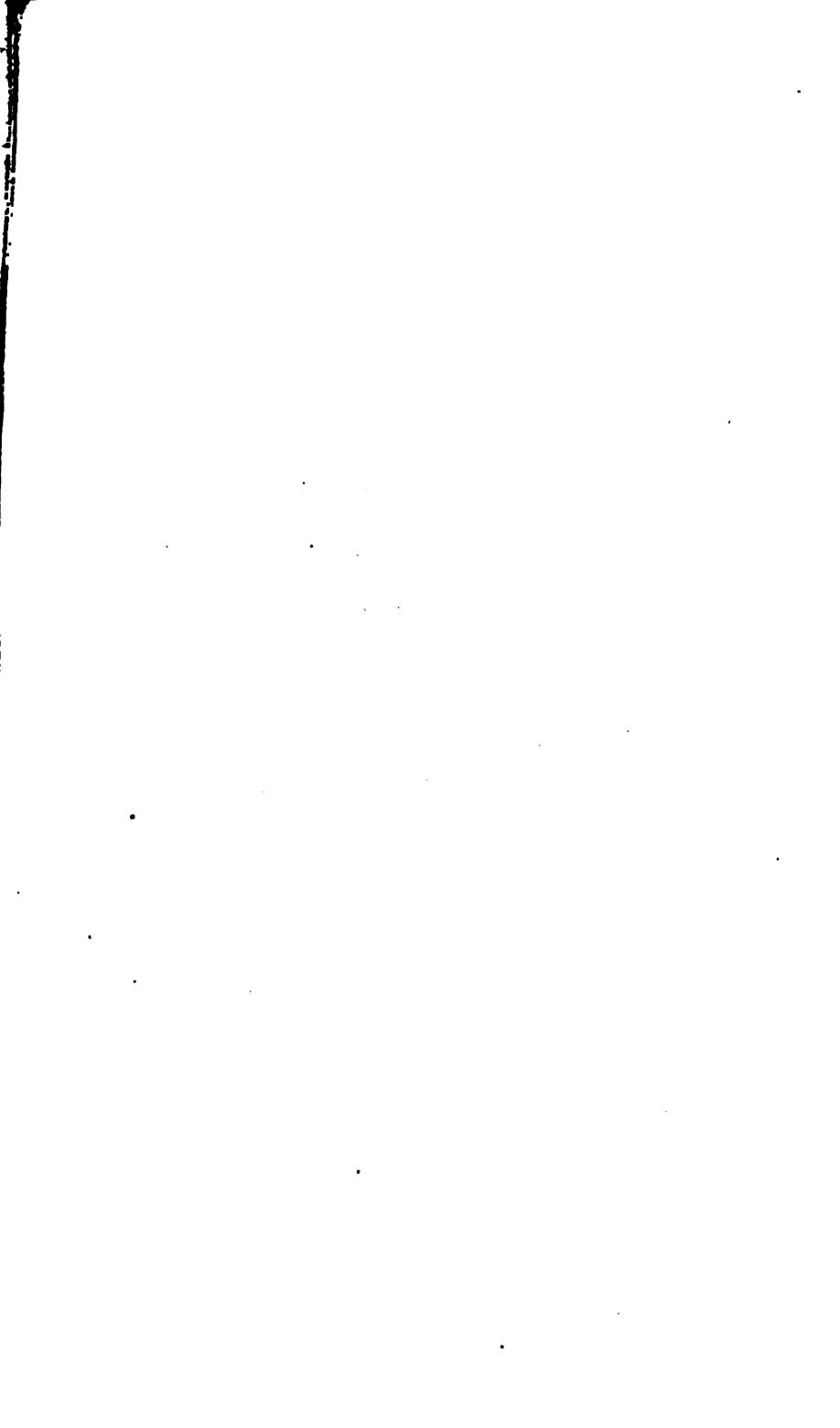

89. f. 9



1



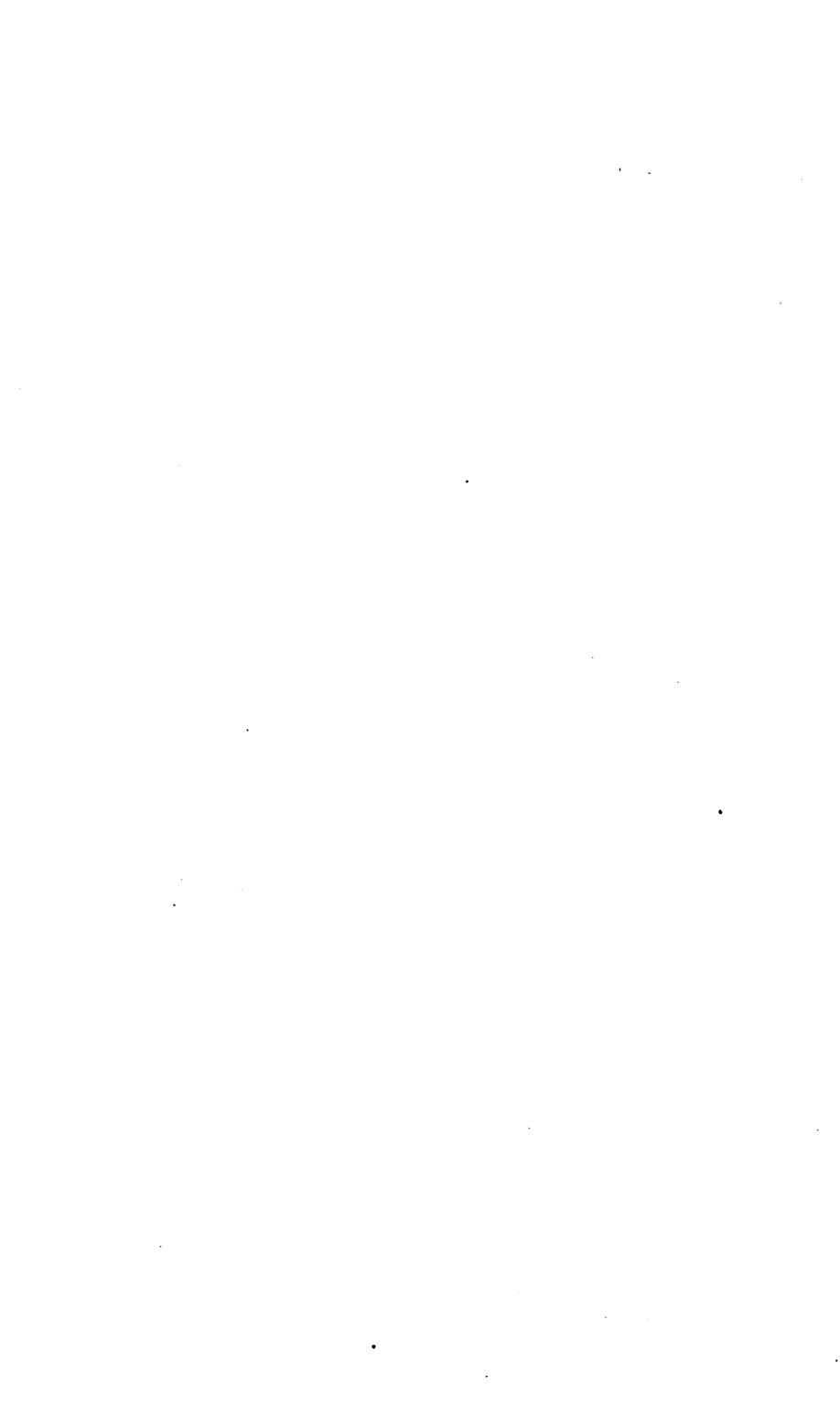

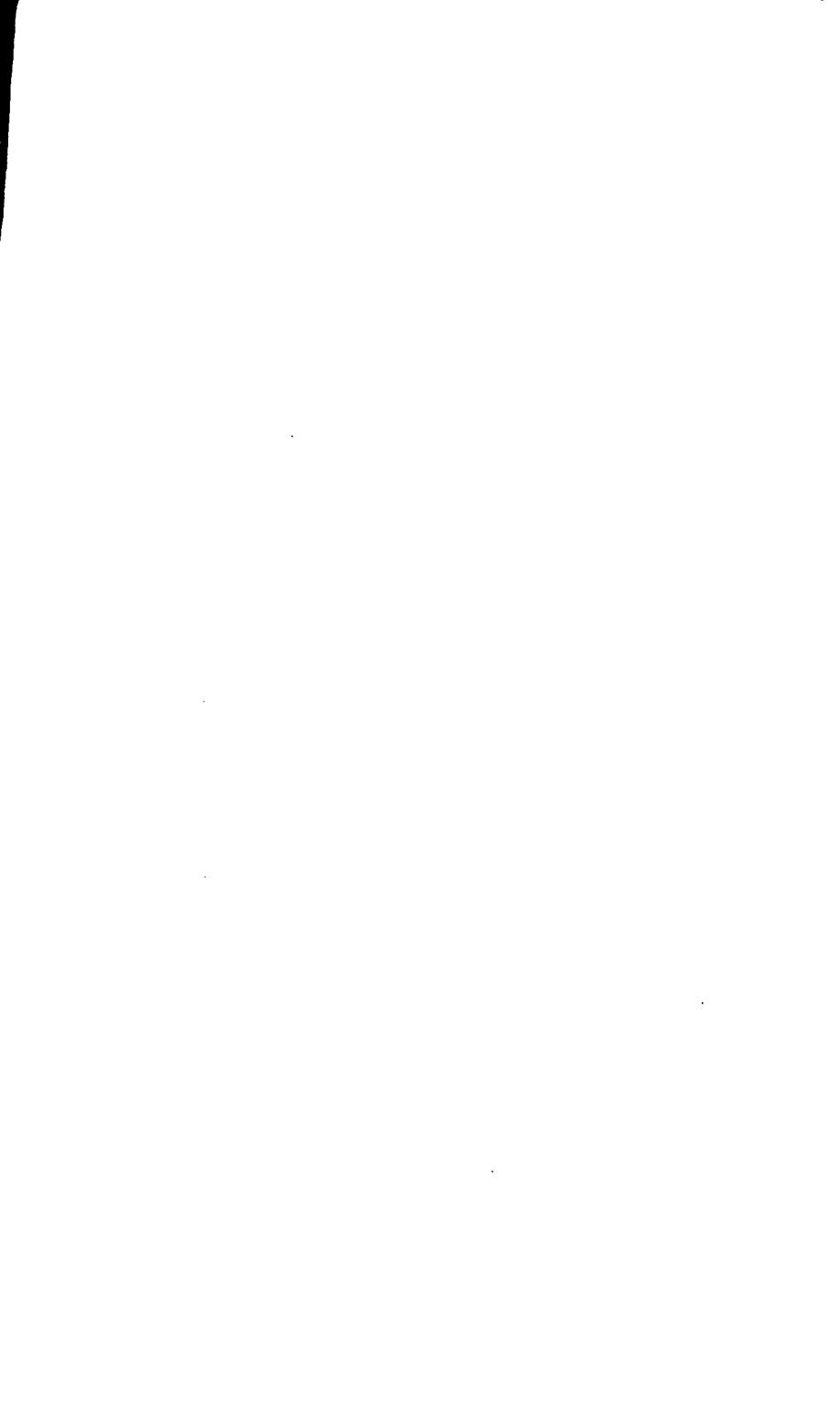

• • • .

## Europäische

# Sittengeschichte

vom

Ursprunge volksthumlicher Gestaltungen bis auf unsere Zeit

DOD

Mitter vom Dannebrog.

Zweiter Theil. Bom Verfalle des karolingischen Frankenreichs bis zum Auftreten Gregorius VII.

> Leipzig 1833 bei Friedrich Christian Wilhelm Bogel

1 4 6 8 9 9

《净水线·维尔·伊斯尼亚·维尔·维尔·伊尔

Der

## Königl. Dänischen

# Gesellschaft der Wissenschaften

i u

Ropenhagen

gewidmet.



### Vorrede.

Bon ver Herausgabe des ersten Theils ver europäischen Sittengeschichte bis zur Riederschreibung dieser Zeilen ist mehr Zeit verfloffen, als bei bem Beginn der Ausarbeitung des Werkes von dem Verfasser berechnet wurde. Der Inhalt des zweiten Theils an sich kann nicht die genügende Ausklärung darüber geben; der Grund liegt nicht in jenem allein ober zumeist, vielmehr in lebensverhältnissen des Werfassers; mag es daher vergonnt sepn, die Vorrede meht auf den letztern, als auf sein. Buch zu richten; wenn-det Urheber eines Werkes zu deffen Hervorbringung von seines Lebens bester Rraft aufgeboten hat, wird es ja nicht unziemlich scheinen, daß im Vorworte zu jenem von den lebensumstånden des Urhebers so viel erwähnt werde, als mit der Fertigung der Urbeit in Verbindung gestanden hat und dan Fortgange derselben forderlich oder zuwider gewesen ist; Vorreden können auch für Begrüßungen ferner Freunde gelten, die, wenn sie das Buch eines ihnen bekannten Schriftstellers zur Hand nehmen, auch des lehtern gedenken und dabei sich vergegenwärtigen mögen, was für Gunft

oder Ungunst über diesem in seinen Studien gewaltet hat. Jedoch nur wenige Worte hierüber zur Andeutung. Verfasser der europäischen Sittengeschichte gehört nicht zu den happy sew seiner gelehrten Berufsgenossen, die bei der wissenschaftlichen Erforschung der Vergangenheit den störenden Eindrucken der unwissenschaftlichen Gegenwart sich zu entziehen oder gegen dieselben sicherzustellen ver= mögten; diese hat vielmehr mit voller Ungunst an ihm dergestalt sich ausprägen wollen, daß es steten Kampfes gegen sie bedurft hat, um von der Oberfläche des täglichen Treibens abzukommen und in die Tiefe der Forschung zu tauchen und him unter Vergessenheit des wahnhaften Dunkels, der jest der Gelehrsamkeit und Wiffenschaftlichkeit Trop bietet, Befriedigung des historischen Sinnes gu finden. Deffen ungeachtet nun ein Wert fortzusegen, das, je weiter es fortschreitet, um so schwieriger wird, konnte Manchem eben so gut von Unverstand und Ueberschäßung der personlichen Ausrustung, als von der Macht des innern Berufes zu zeugen scheinen. Eine solche Misschätzung seines Bestrebens darf jedoch der Verfasser mit der Er-Klarung zurückweisen, daß allein schon die Pflicht, ein vor Verlagshandlung gegebenes Wort zu erfüllen, so wie ven an diese gerichteten Nachfragen zu genügen, die Fortsphung bedingen wurde. Die Mühe der gelehrten Forschung an sich wird dem Verfasser nie lästig und er legt keinen Werth darauf, wunscht vielmehr, daß das Muhsame der Leistung nicht ins Auge fallen möge; die Schähung der Mühe gehört nur für die Urbeit, nicht für das Werk; ist das lettere fertig, so muß nicht weiter bemerkt werden, von welcher Urt die erstere war. Verfasser erinnert derselben sich nur insoweit, als er den

preiswurdigen Borstehern auswärtiger und hiefiger Bibliotheken, die son durch die gefälligsten Mitthellungen in Stand gesetht haben, aus kostbaren und sektenen Werken des Auslandes Frucht der Muße zu ernten, seinen innigsten Dank für ihre Gite auszusprechen hat. Dagegen liegt es ihm am Herzen, daß in seinem Buche mindestens das, was ihn die meiste Muhe gekostet hat; Runde von Geses und Recht, als berfelben werth erscheinen moge. Das derselben in einer Sittengeschichte vorzügliche Aufmerksam= keit gebuhre, ist ein Sat, welcher ber Begrundung nicht nächst der Sprache und literatur nichts, worin das innerste Wesen des Volksthums sich bedeutsamer ankundigte, als im Volksrechte, und Gesetze sind entweder ebenfalls Ausbruck des Volksthums oder wegen ihres Einflusses auf dieses besonderer Beachtung werth. Ueberhaupt ist die Sittengeschichte nur eine halbe und ge= meine, wenn sie auf Berichte von Sitten und Gewohn= heiten im gewöhnlichen Wortverstande sich beschränkt und die Formen des Staatswesens, durch die das Volksleben beschränkt, bewegt, gelähmt, gesteigert oder niedergedrückt wird, als fremdartigen Stoff bei Seite läßt. tengeschichte bes normannisch = beutschen Zeitalters hat aber um so mehr mit Geset und Recht zu thun; je zahlreicher in diesem Zeitalter die Gestaltungen neuer Wolfer und Staaten hervortreten. Ueber bas Treffende der Bezeichnung des Zeitalters als des normannisch = deut = . sch en bezieht der Verfasser sich auf den Inhalt des Buches selbst; zugleich aber druckt er dabei den Wunsch aus, daß von der Gesellschaft der Wissenschaften des Staates, in dem eine Reihe von Jahren gelebt zu haben zu seinen wertheften Erinnerungen gehört, die auf jene Ueberschrift zunächst be=

züglichen Hauptstücke des Buches als ihr entsprechend mögen befunden werden. Leider stehen unter den Vermissen literärischer Hulssmittel am Wahnorte des Versassers aben an die werchvollsten Werke der standinavischen Literatur und ost hat der Versasser bei der Umsarbeitung sich an die Stätten gewünsicht, wo er einst, in anderem Bernse thätig, die reichen Sthäse nordischer Ulterchumssorschung ohne volle und rechte Theilnahme sür sie um sich sah.

The second of th

The state of the second state of the second second second

and the state of the state of the state of

\*

Leipzig im Oktober 1833.

W. Wachsmuth.

## Inhaltsanzeige.

### Brittes Buch.

| dae no      | rmänni                                         | कि = १ | euts    | ch e       | Beit         | alte     | r.            |         |       | `                      |
|-------------|------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------------|----------|---------------|---------|-------|------------------------|
| 1. Die      | Raubfa                                         | hrte   | n.      | •          |              |          | <b>**</b> ''  | • • • • |       |                        |
| a, Di       | e Norman                                       | nen .  | • .     | • .        | • .          | • .      | •             | •       | Seite | 1 618 23               |
|             | ie turanisc<br>manen und                       |        |         | I          | Ragya<br>••  | ren,     | Petsa         | enege:  | ¢,    | 24—28                  |
|             | ide und S<br>anischen                          |        |         | •          | •            | im g     | er <b>m</b> a | nisch   |       | v                      |
|             | tirche und                                     |        | -       | •          |              | •        | • ~           | •       | •     | 29-45                  |
| b. 3        | Der Staat                                      | •      |         | •          | •            | •        | •             | •       | •     | <b>4</b> 5 <b>—6</b> 7 |
| Unf<br>a. 8 | e Bölker<br>raft.<br>udwig ber<br>erfall und ? | From   | nler,   | . sei      | ne S         | öhne     | núp           |         | ·     | 67—78                  |
|             | Deutschland                                    | •      | -       | •          |              |          |               | • •     | •     | 78-88                  |
|             | Frankreich                                     | •      | •<br>•_ | •          | * ;<br>•     | •        | •             | •       | •     | 8894                   |
| d. ;        | Italien                                        | •      | •       | •          | •            | · ·      | • ,           | •       | •. ,  | 94-99                  |
|             | e Bölker<br>Skandinavic                        |        | Nor'    | den        | <b>6.</b> •  | •        | •             |         |       |                        |
| 88.         | •                                              |        | Rel     | anb        | ,<br>• • • • |          | •             | •       | •     | 99-151                 |
| bb          |                                                | •      |         | ' <u>'</u> | *            | •        | •             | .:      | . , 1 | 51-166                 |
| CO          | ~ .                                            |        | •       | •          | •            | <b>•</b> | •             | •       | . 1   | 66—189                 |

| ٠.  | b. Die Wöster ber britischen Jusein.                                  | · Seite             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| •   | aa. Angelsachsen                                                      | . '. 189 bis 217    |
| •   | bb. Walen                                                             | 217—239             |
| •   | co. Iren ,                                                            | . 239—265           |
|     | dd. Schotten                                                          | 265—279             |
| ·   | c. Die Normands                                                       | • 279-292           |
| ,   | d. Die Russen                                                         | 292—309             |
|     | 5. Das beutsche Bolk und Reich in Kraf Soheit.                        | t unb               |
|     | a. Heinrich ber Sachse                                                | 309—318             |
|     | b. Otto ber Erste                                                     | 318—333             |
|     |                                                                       | •                   |
| ` , | c. Otto II., Otto III., Heinrich II.                                  | 333—338             |
|     | d. Frånkische Kaiser; Conrad II., Heinrich II<br>Heinrichs IV. Ansang | 338—349             |
| •   | e. Die Deutschen unter ben fachfischen und ben                        | ersten              |
|     | franklichen Königen                                                   | 349—361             |
| • • | 6. Die von Deutschland ans bedingten Bi                               | ilter.              |
|     | a. Slawen.                                                            |                     |
|     | aa. Elbstawen                                                         | 361—370             |
| ,   | bb. Mähren und Böhmen                                                 | . 370—385           |
| .`  | cc. Polen                                                             | • • · · · · 385—397 |
|     | b. Ungern                                                             |                     |
|     | c. Italien                                                            | . 414-434           |
| ,   | 7. Frankreich und bie Mormands in En                                  | •                   |
|     | 4. Frankreich.                                                        |                     |
| -   | Ueberhaupt                                                            | 434—442             |
|     | Nordfrantreich                                                        | 442-454             |
| •   | Subfrantreich .                                                       | 454-460             |
| •   | Die Bretonen                                                          | 460-467             |
|     | b. Die Normands in England                                            | 467—477             |
| •   | 8. Die Bolker ber pyrendischen Halbin                                 |                     |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | . 477—493           |
|     | a. Inegesamt                                                          | 493—512             |
|     |                                                                       |                     |
| •   | c. Die Christen                                                       | 512—534             |
| 1   | 9. Das griechische Kaiserreich .                                      | 534—559             |
|     | 10. Die Normands in Unteritalien un                                   |                     |
|     | Sicilien; die Araber aus Afrika                                       | . 559-573           |
|     |                                                                       |                     |
| •   |                                                                       | •                   |
|     |                                                                       | <b>(</b>            |
|     |                                                                       | •                   |
| ,   |                                                                       | •                   |
|     |                                                                       | •                   |
| •   |                                                                       |                     |
|     | ,                                                                     | -                   |

## Drittes Buch.

## Das normannisch=deutsche Zeitalter.

Die hervorstechenden Erscheinungen des zunächst folgenden Beitraums mahnen gleich einer Wiederholung an früher-Ges schencs. Wie einst das romische Kaiserreich unter Theodosius Nachkommen, so bietet nun das Frankenreich unter den Karolingern das widerwärtige Schauspiel der Zerfallenheit und Untraft; die Volker werden zu ihren Anfängen zurückgeworfen; wie vor den Ansiedlungen und Staatengrundungen gers manischer Volkerschaften auf den Trummern des Kaiserreiches Raubschaaren aus Germaniens Schoofe sich über romische Landschaften ergossen, so kündigte nun eine zweite Ausfahrt nordischer Volker sich an durch Raub und Verwüstung, machte aber bald sich geltend als bedingende, stärkende und verjüngende Zumischung zu bem abgewelften germanischen Volkerleben, aus deffen heimathlicher Wurzel nicht genug gestaltender Stoff ins Ausland verpflanzt worden war; wie die Germanen, so sinden wir auch die Normannen unter den Sarmaten des Ostens und bildungsfraftiger, als jene; endlich drangt, wie zuvor mit den Hunnen, Amaren zc., abermals mittelasiatische Rohhtit und Brutalität mit den Magyaren ein ins europäische Bolksleben und droht, des deutschen Wesens Stamm selbst umzustürzen; des Ungestäms der Muselmanner in Spanien und Afrika ist aber noch genug übrig, um Schrecken und Leiden über die Ruften und Inseln Italiens zu bringen. Reihe volksthumlicher und politischer Gestaltungen, welche auf den Trummern des Romerreiches aus germanischer und roma= nischer Wurzel erwuchsen, vollendet sich mit Karl dem Großen; erst durch das, was die Normannen dem germanischen, roma= nischen und felbst sarmatischen Volksthum und Staatswesen einbisdeten, ward das Mittelalter zur Reife gebracht und manches gegründet, das bis auf heutigen Tag als Denkmal jener zweiten Volkerwanderung erkennbar ist. Das ist des dermanischen und standinavischen Nordens eigenthumliche Kraft, unter roben Gewaltschlägen Fruchtkeime zur Stärfung des Wol= ferlebens auszustreuen, während der Osten selten andere als zerstörende Gewalten über Europa ausgesandt, und der Süden geistigen Zauber zur Erregung der Sinnenlust und Bannung der forschenden Vernunftthatigkeit am liebsten und erfolgreichsten ins Spiel gebracht hat.

1.

### Die Raubfahrten.

### a. Die Normannen.

So lange normannische Raubschaaren Mord, Brand und Verwüstung über die in Unkraft versunkenen germanischen Staaten brachten, blieb ihre Heimath und ihr heimathliches Volksthum außer dem Bereiche historischer Erkenntniß; die Berichte über sie gelten nur für die Abenteurer, die fern von der Heimath in fremden Ländern erst Gräuel übten und dem=nächst sich ansiedelten. Das darf nicht unsere Ansicht seyn

und nicht unser Versahren bestimmen; unser Blick sallt zunächst auf der Normannen Heimath und die ihr anhaftenden Grundbedingungen normannischer Volksthümlichkeit, damit hieraus
sich ergebe, was sie nach außen trieb und wir mit dieser Kunde
sie auf ihren Fahrten begleiten. Von Volkern gilt was von
einzelnen Wanderern; auf Reise und Fahrt sind sie nicht dieselben, als daheim.

Vom sarmatischen Osten, von Morast und trabe schleis chendem Sumpfgewässer ift der Uebergang nach dem ffandis navischen Norden erfreulich, gleich dem Wechsel von zähem Schlamm und glattem Kiefelgrunde. Zwei Meere bespulen Standinavien, dessen Ramen zuerst bei Plinius 1) sich findet und auf deffen nordliche Theile die Sagen von Thule sich w beziehen scheinen, die Ostsee, ohne Ebbe und Fluth mit kurzen tuckischen Wellen, mit der tief eingehöhlten Bucht des bothnischen Meerbusens und den Fahrwaffern des Sundes und der beiden Belte, und die Rordsee mit acht Mal salzigerem Waffer, als jene, mit starker Ebbe und Fluth, mit großars tigem Andrange der Wassermacht und ungestümen Spring= Das Kattegat und Staggeraf zwischen beiden ge= fluthen. horen zu den bosartigsten Wasserbahnen und die Schiffbrüche an ihren Kusten sind unzählig 2). Der standinavischen Land= schaften innern Kern bildet das ansehnliche granithaltige Ridlen= gebirge, das gegen Westen jah abfällt, gegen Osten sanft sich berabsenkt; feine höchsten Spigen, Snehattan auf Dovresield und die Ruppen auf Jotunfield meffen gegen achttausend Fuß Sobe. Die gesamte Gestaltung bes Gebirges ift seltsam; oben stumpfe Regel, nach der Westfüste zu scharf gezackte Felsblocke; die Ruste selbst ist wie eine tausendfach vom Meere jerrissene

<sup>1)</sup> Zuerst genannt Plin. R. G. 4, 13.

<sup>2)</sup> Leop. v. Buch Reise 2, 392 f.

und durchfurchte Felsmauer. Der titanische Ernst der Natur, erhöht durch das Dede und schaurig bei heftiger Windsbraut, erscheint wie mit einem Wundermantel umhullt, wenn bei übris gens nicht freundlich blinkendem Himmel magischer Nordschein darüber hinleuchtet; das beschauende Gemuth wird in fich zus ruckgedrängt zu tiefem, innigem, oft melancholischem Natur= gefühl. Als eigentliche Zubehör des Kidlenstocks ist Ror= wegen anzusehen, ganz zur Gebirgs = und Klippenlandschaft ausgeprägt; aber das Meer hat, sich bis an den Stock des Ges birges durchgezüngelt und freundlich lockt das Wasser unzähliger Fiords; Schwedens südliche Landschaften, namentlich Schonen, sind von jungerer Gestaltung, als das Gebirge, es ist reich an grunen Auen und Binnenseen. Den Bewohnern der nordlichern Landschaften zu beiden Seiten des Gebirges ift ge= meinsam das Loos, in saurem Schweiß des Angesichts ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Danemark erscheint gleich einem Anhange zu den Niederungen Norddeutschlands; nur in Iut= lands Höhenzuge zeigt sich eine Art Gegenspiel zum norwegi= schen Gebirge, gleich einem schwindenden Echo; meist überdeckt mit Waldung 32) ist Danemark noch jest der Mutterboden der Rolzesten Buchen; der Gunst des hie und da sehr ergiebigen Bodens stehen aber die Lockungen des Meers überall nahe.

Die Bevölkerung hatte ursprünglich nicht in demselben Maaße, wie späterhin, die Naturgestaltung — bothnischen Busen, Kidlen, Kattegat und Sund — zu sondernden Volkersmarken. In uralter Zeit werden zweierlei Volkerschaften bes merkbar, die eine in Nordost, die andern in Südwest des Gesbirgstockes wurzelnd; im heutigen Schweden trasen sie zusamsmen. Die erstern scheinen die frühern Wohner gewesen und vor den Ankömmlingen aus Südwest allmählig zurückgewichen

<sup>3</sup> a) Adam. Brem. de situ Dan. cap. 208.

su seba; die Sage erzählt von niedergekampften Jotnen, Trolden und Thursen 3b); in der That bekundet sich, daß ein edle= res Geschlecht von Suden nach Norden kämpfend und ansiedelnd sich ausbreitete und herrschend ward. Das frühere, niedere und schwächere, gehörte wol nicht dem kaukasischen Menschen= famme an-: nordwarts von det slawischen und germanischen Bevolkerung Europa's hatte sich vom nordöstlichen Asien aus: ein affatisches Wolkergeschlecht ausgebreitet, das finnische, micht ausgestattet mit edeln Naturgaben, wie die Sohne des südlichen Affens, nicht mit rober Kräftigkeit, wie die Turanier, sondern winzig und verschrumpft, eine Art Lückenbuffer in der europäischen Wolferordnung. Auf Niederung, Sumpf, deutet. der schon. dem Tacitus 4). bekannte-Name. Fenniz ebenfalls. der heimische Name jenes Volkerstamms Suoma, und Finnland ist als der europäische Wohnplas, der jenem Volksnamen entspricht, anzusehen. Jedoch, wie von Südwesten germa= nische Stämme Standinaviens jene Bolkerschaft gen Rorden zurückbrängten, so von Südosten tschudische, als Esthen, Liewen, Ingern, Karelen, Krewinen; zu diesen gehoren die heut zu Tage durch Finnland hin bis Lappland hinauf ange= siedelten Quanen oder Jemen, fleißige, tuchtige Leute, ruhrig zum Ackerbau 5); Ueberbleibsel der alten Finnen oder Suoma aber sind die Lappen, die felbst sich Sami nennen o), und ein diesen nah verwandter. Menschenschlag in den nördlichen Landschaften Standinaviens, der eben so durch eine fürchter=

<sup>3</sup>b) Von Riesen s. Torfaus hist. Norw. 1, 113. 117 ff.

<sup>4)</sup> Tacit. Germ. 45. Auf die großen Schritte mit Schuceschuhen geht Scrito in Socitosinnen b. Procop. Goth. Kr. 2, 14, 15. und Paul. Diak. 1, 5.

<sup>5)</sup> v. Schubert Reise 3, 474. Auf sie past auch was Rühe: Finns land und seine Bewohner S. 408 ff. berichtet.

<sup>6)</sup> Derf. 2, 273.

liche Leidenschaft für Prandtewein sich auszeichnet, als bie Quanen durch Genügsamkeit und unverdroffenen Fleiß 7). Lappe dem Schweden ein verächtliches Geschlecht und Wort, und es wohl heißt, man könne nicht lappisch sprechen, ohne vorher bellen gelernt zu haben 8), so ist Tschude dem Lappen gleichbedeutend mit Feind. Dennoch ist, nach des kundigen Rast Ausspruche De), die Sprache der tschudischen Stamme von der der altfinnischen nicht-durchaus verschieden. Im Ge= gensate gegen die von Sudwesten heranziehende Bevolkerung mogen aber die tschudischen Stamme eben so wohl, als die finnischen gestanden haben; die Islander nennen noch im zwölften Sahrhunderte beiderlei ausburtige Stamme Finnen. Wenn aber die lettern ursprünglich tief nach Suden hin, selbst bis Danemark gewohnt haben sollen ob), so gab es gegen das neunte Jahrhundert n. Chr. Quanen in den Waldern des nordlichen Schwedens 20). Eine Zeitlang bildeten ode Land= schaften, Helsingland zc., überhaupt Finnmarken, eine Wdl= kerscheide zwischen den frühern Bewohnern aus Rordost und den spätern aus Sudwest.

Des edleren Volkergeschlechtes, das wir Kormannen benennen, germanische Abkunft oder doch Stammvetterschaft ist außer Zweisel. Nicht bloß weil Tacitus <sup>II</sup>) die Suionen, den Hauptstamm des nachherigen schwedischen Volkes, zu den Germanen rechnet, sondern mehr aus dem thatsächlich vorlies

<sup>7)</sup> v. Buch 2, 13 f. 2, 112 f., womit freilich nicht genau stimmt, was 2, 226 von stattlichen Finnen gesagt ist.

<sup>8)</sup> Geijer Gesch. Schw. (Upsschichte). D. Ueb. Sulzbach 1826, S. 341. 9a) Undersögelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse. Kjöbh. 1818. S. 95 f.

<sup>9</sup>b) Derf. a. D.

<sup>10)</sup> Others Bericht b. Langebek script. rr. Danic. 1, 106.

<sup>11)</sup> German. 44.

genden vollgültigen Zeugnisse der Verwandtschaft der Gesamtsprache Standinaviens, der tunga norraena, mit der deute schen, selbst aus der noch gegenwärtig vorhandenen Gleichara tigkeit der Farbe von Auge und Haar und der einst bewunderten Sohe und Schlankheit des Wuchses 12), worüber im Mita telalter das Wort galt, daß die schönsten Manner in Deutschland, die größten in Danemark gefunden wurden. Berichte über die Anssedlungen und ältesten Zustände der Normannen, wie Casar und Tocitus von den Germanen gegeben haben, mangeln ganglich; Jornandes, gothischer Abkunft, aber voll unheimischen Mahrenwustes, führt ins Abenteuer und seine Fabeleien sind in das Capitel von den Hyperboreern zu verweisen. Die in Standinavien heimische Runenschrift, und. ware sie noch so alt und vollständig entziffert, giebt keine Ge= schichte. Aber sehr fruh ist in Standinavien heimische Sage aufgesproßt, viele Jahrhunderte hindurch vor dem Eintritte Standinaviens in das Gebiet historischer Klarheit und Gewißheit gepflegt und ausgebildet worden, und noch lange nachdem mit Verbreitung des Christenthums im Norden die heidnische Wurzel abgedorrt Gegenstand der Liebe und Lust geblieben. Dadurch ist die nackte Vorhalle der Geschichte mit den schönsten und reichsten Teppichen behangen; bunte Irrlichter der Phantasie tanzen auf dem mythischen Wolkenmantel umber. tische Sage nun, welche für baare Geschichte zu deuten der patriotischen Liebhaberei überlassen wird, deren historischen Kern aber abzuläugnen kein Grund ift, stellt an des Bolkes und Gotterthums Spipe eine ausheimische Personlichkeit, Odin, den Führer von Asen und Wanen, Bolkern des Orients. Sein personlicher Gehalt ist nicht gediegener, als der eines Menes,

<sup>12)</sup> Ermold. Migell. 4, 17: Pulcher adest facie, vultu statuque decorus. B. Langebet 1, S. 400.

Minyas, Pelasgus, Hellen, Romulus, Dan, Lech, Teut 2c.3 die Ableitung der Asen vom Kaukasus ist kaum mehr als Wahn; sicherlich aber bieten Odin und seine Asen das Mittelglied für die Verwandtschaft zwischen den Normannen und den germanischen Stämmen des nordöstlichen Deutschlands, denn Odinsdiensk war auch bei Sachsen, Vandalen, Langobarden 2c. 13); Zeitzrechnung für die Einwanderung des Völkerstammes und das Auskommen des Götterdienstes, für die sein Name als Symphol gelten kann, bestimmen zu wollen ist eitel: jedoch ist es wahrscheinlich, daß zu der Zeit der Wanderung der Einwern und Teutonen eine weit verbreitete Völkerbewegung im Norden stattgefunden habe.

Die Natur Standinaviens ist nicht eine verzärtelnde Mut= ter, das Leben seiner Bewohner nicht ein heiteres Spiel; es ist mehr auf Entbehrung und Nüchternheit, als auf Fulle und Genuß angewiesen; ohne moralische Spannkraft ist dort kein behaglich Aber es giebt eine Kargheit der Natur, die nicht niederdruckt, sondern weckt und aufregt. Gefühl der Kraft, Sinn für Freiheit, Wohlgefallen am Waffenthum, Wagsam= keit'zu Kampf und Abenteuer, sind die Grundzüge der altnor= mannischen Seelenstimmung, die natürliche Ausstattung des Jugendlebens der Wölfer des standinavischen Nordens und ward von ihnen für ein Gut geachtet, denn es spiegelt sich ab in ihren Ansichten vom Gotterthum; die Götter bestehen Kampfe gegen riesenhafte Ungeheuer; Thor ist Heldengott des Strei= tes; nach Walhalla, dem Site seliger Genuffe, gelangen vor= zugsweise die im Kampfe gewaltsamen Todes Gefallenen, vor Allen die Edeln, welche zum Waffenkampfe anführen, und

<sup>13)</sup> Beba 1, 26. Hengist und Horsa wurden Abkömmlinge Obins genannt. Paul. Diak. 1, 8. 9.

deren Streitagt sich reichlich mit Blut getränkt hat 14), Milde und Zartheit liegt, dem Freiheits = und Kraftgefühle jeglichen Jugendvolkes fern; das Gefühl für gemeinsames und gleiche artiges Menschenrecht ist von rober Schale verschloffen. Dem Glucke der Freiheit geht da immerdar das Weh der Knechtschaft jur Seite und von den thatsächlichen Zuständen wird der Sas entnommen, daß Recht und Gunst der Freiheit nur dem zus fomme, der sie besigt und zu behaupten vermöge. standinavischen Alterthum Anechtung der Kriegsgefangenen, Schiffbruchigen und selbst bedrangter Freien der Beimath, die für Lebensunterhalt ihr schönstes Gut hingeben mußten, Leibeigenschaft (Thraeldomr) bis zu furchtbarer Harte. Auch hier hat, was im Volksleben thatfächlich vorhanden war, eine Art Rechtsweihe in der Dichtung vom Gotterthum erhalten; im Rigs = Mal wird die Geburt der drei Stande, der Anechte, Freien und Edeln erzählt 15). Ueberhaupt war dem norman= nischen Sinne nichts fremder, als weiche Gutmuthigkeit. Der gesamte Ginn stand auf Gewalt, sie war das Maaß des: Rechts, das auch den heimischen Raub nicht ausschloß; bei Einzelnen ward der Kraftdrang zur Raserei; die Berserker wutheten gegen Menschen, Natur und sich selbst, biffen in ihre Schilder, verschluckten glühende Kohlen ic.; ihrer machtig zu werden gelang selten. Lebensmatte und dem Ende sich Nahernde pslegten wohl sich Wunden beizubringen, "sich für Odin zu zeichnen." Allen zuckte die Faust zur That, Beleidigungen anzuthun und zu rachen. Bei wenigen Volkern ist mehr im Zweikampfe 16) gefochten und die Lehre von der Genug=

<sup>14)</sup> Geijer 238.

<sup>15)</sup> In einem zu der Samundischen Edda gehörigen Fragment übers. in Gräters Brag. 4, 1. Wgl. Geiser 406 f.

<sup>16)</sup> Birg. Thorlacius popul. Auffaße Koph. 1812, S. 293 f.

thuung durch Blut genauer ausgebildet worden. Uller, Thors Bastard, wurde als Gott der Zweitampfe verehrt; das Bolks= recht hatte, wie das deutsche, den Zweikampf als Rechtsprobe und gab ihm die Gewähr; zu Kampfpläßen wurden am liebsten wuste Eilande, Holme, gewählt, wovon Holmgang Bezeichnung des Zweikampfes; überhaupt aber waren den Gerichtsstatten, Thingen, Kampfplage als nothwendige Zubehör, nahe. Wer sich zum Zweikampfe nicht stellte, verlor an seiner bur= . gerlichen Ehre, in späterer Zeit das Recht, ein Testament zu machen; wer seinen Beleidiger im Zweikampfe todtete, ging frei aus, wer den von ihm Beleidigten, hatte die Halfte der Todschlagsbuße zu leiften. Ueber die Art des Kampfes gab es sehr genaue Bestimmungen. Mehr noch, als im altgermani= schen Brauche, ist hier die Wurzel des nachherigen Chrenzwei= kampfes zu suchen und als durch die Normannen in Frankreich. und England hauptsächlich geltend geworden zu achten. die Rachsucht gar oft den Weg der wilden Gewalt wandelte, bezeugt die Kunde von Ueberfallung eines Beleidigers, An= zündung seines Hauses zc. 37) Wenn dies selten, so mag es allgewöhnlich gewesen sepn, daß gegen den in Fehde und Krieg überwundenen Feind nur Rache, nicht Großmuth geübt, und mit barbarischer Grausamkeit verfahren, daß den unglücklichen Schlachtopfern der rohen Wuth Einschnitte in Gestalt eines Adlers auf dem Rucken gemacht, oder die Nippen in Stücken zerhauen, die Lungen herausgerissen und Salz hineingestreut wurde (örn rista) 18). Menschenopfer waren in der Ord=

<sup>17)</sup> Das Einbrennen. Die altstandinavischen Gesetzgebungen handeln davon in besondern Abschnitten, worüber unten das Mähere. Nach Saro Grammat, zundete Amleth (Hamlet) den Pallast seines Oheims an, ehe er diesen ermordete. B. 3, S. 77. Klot Ausg.

<sup>18)</sup> Snorre Sturles. Harald Harf. Sage Cap. 31. Langebek 1, 279. Wgl. Grimm Deutsche Rechtsalterth. 692.

nung 10); die Priester (godar), heißen auch Blutmanner (Blotmenn). Blutvergießen zu Ehren der Gotter und zur Rache der Menschen ist gleich alt in der Ordnung der irdischen Dinge. Die Sarte des Gemuths befundet fich endlich, nicht anders als bei Griechen, Romern und Germanen, in der Strenge bes Shuldrechtes, das noch in späterer Zeit in Rorwegen dem Gläubiger erlaubte, bem unvermogenden Schuldner zur Genugthuung ein Glied abzuhauen 20), ferner in der Sitte der Lindausse gung 21). Der Geift der altstandinavischen Poesse weht rauh und ungart; Bilder des Granens und selbst des Etels sind häufig in ihr; in keines Wolkes Poesse mogen die Schlangen reichlicher vorkommen. Von dem herben, schatfen Tone des Verkehrs, dem Abbilde des altromischen Sarkasmus, geben Sagen und Gesetze genugsam Kunde, ebenfalls von ungemeiner Reizbarkeit und Empfindlichkeit. Doch das Weib genoß hoher Ehre; Einweiberei war Bolksrecht, nur Fürsten davon entbunden; Weiber zu rauben mar Sache der Liebe und Ehre 222); von tapfern Jungfrauen aber, die gleich Mannern und mit Wehr und Waffen jum Abenteuer und Streite zogen, meldet die Sage; ein Denfmal guter Meinung des Bolfes von den Tochtern des Landes. Hartes Reden und Thun des Gatten gegen die Gattin (husfreya) galt für unwürdig und gab der lettern Recht zur Scheidung; der Gattin Geltung war aber gewöhnlich auch durch die Entschloffenheit der Sinnes= art 22b) und der Manner Wohlgefallen an dieser gestütt.

<sup>19)</sup> Abam v. Bremen 234.

<sup>20)</sup> Sakon Athelsteens Gulethingslagh, wovon unten Abschn. 4.

<sup>21)</sup> Erichsen de expositione infant. Hafn. 1756. Fr. Munter Kirchengesch. von Danem. und Norw. 1, 188.

<sup>22</sup> a) Depping hist. des expeditions maritimes des Norm. 1, 48 ff. 22 b) Skörungskap. Bgl. P. E. Müller über den Ursprung und Bers

<sup>22</sup> b) Skörungskap. Bgl. P. E. Aküller über den Ursprung und Wers sall der isländ. Historiographie, d. v. L. E. Sander, Kph. 1813. S. 148.

Wie dies ben Rormannen gemein mit den Germanen, so auch Gefühl und Sinn sur gemuthliche Gesellung und Wohlgefallen am frohen Zusammensehn beim Trunke, zur Gilde in der alkern Bedeutung des Worts <sup>220</sup>). Bierzu zechen wird selbst als der Asen Lust dargestellt <sup>23</sup>), Bier ward bei Verlöhnissen, beim Leichenmahle (der Bragabecher) <sup>24</sup>) getrunken; Trinkhörener von den Weibern zugebracht. Rohe Gewalt und Lust war auch hier nicht sern; Würze des Mahls dann und wann der Knochemburf <sup>25</sup>).

Die politische Gesellung offenbart sich zuvörderst in einer großen Mannigsaltigkeit von Gemeinden, Fylses; Kd-nigsherrschaft und Königsgebieten der Nachkommen Odins — Stiold in Danemark und Ingue in Schweden, Säming in Norwegen, wovon das Geschlecht Hakon Jarls des Reichen,

- A20) Die ältern, heidnischen Gilden Standinaviens hatten bloß das Gelag zum Zwecke; erst mit dem Christenthum wurden Schuß: und Kaufmannsgilden eingeführt. S. nach Kofod Ancher om gamle Danske Gilden, Kph. 1780, Suhm Hist. af D. 5, 76—89, Westphalen monum 3, 111 f., W. E. Wilda das Gildenwesen im Mittelalter 1831.
  - 23) "Froh werd' ich mit den Men Bier Im Götterhochsig trinken." Ragnar Lodbroks Todtengefang am Schlaß.
- 24) Bragafust. Snorre Anglinga S. Cp. 40. Hak. Athelst. S. Cp. 6. Finn Magnussen vett. boreal mythologiae lexicon. p. 35. Auch Siaele-oel (Seelenbier). Von der Wichtigkeit des Leichenbieres als des Symbols für Antritt der Erbschaft s. unten Abschn. 4.
- 25) In Grolf Krakas Sage ergößen die zechenden Krieger sich dars an, Knochen nach einem armen Knaben zu wersen, der um den Tisch-läuft. Snues rohe Tischgenossen warsen den Erzbischof von Tanters burg Aelf=Regg mit Knochen todt. Chron. Saxon. ed. Gibson. S. 142. (I. 1012). In Knuts Witherlagsrett (Sueno Aggon. hist. Cap. 5.) kommt als Strafe sür Vergehen von Wassens und Tischgesnossen, ut quilibet convictorum ossa in eum pro arbitrio suo jactaret. Saro (6, 173. Kloß Ausg.) erzählt dal. v. Stärkodder, dent mythischen Riesenkämpser.

die Jarks von Hade sich ableiteten. 26) — gehören zur mythie schen Ausstattung der Stammbaume, wo Gottersohne, die mit dem Haupte den himmel berühren, mit den Füßen die Erde nicht erreichen. In der Wirklichkeit gab es nur Sauptlinge geringer Gemeinden. Als Grundnorm des öffentlichen Rechtes stand fest, daß die Besiger von Freigutern, Obelsmanner, in der Versammlung stimmten; ihr Ausspruch "Wir wollen" war die Quelle der Gesetze des Gemeinwesens; das einfacht Band politischer Befriedung und Rechtsverburgung war aber vielfach gegliedert und durchstochten durch Gesellungen zu That oder Lust, die insgesamt unter den fur Standinaviens Alters thum und Mittelalter so bedeutsamen Begriff Gilde 26) fal= len, jum Theil aber von der Befreundung — Fostrabradralag — oder dem Waffenthum — Staldbroderstap — benannt, und nicht selten mit Blut bestegelt wurden 27).

So konnte denn, scheint es, das geistige und sittliche Lesben sich nicht zu Künsten zarter Humanität entfalten und nicht zu äußerer Darstellung der Gemüthswelt thätig seyn: dem gers manischen Volksthum entsprechend bekundet sich überdies auch in dem normännischen Gemüthe mehr als der Drang zur Werksschaffung geistiger Gebilde die Tiese und das Wurzeln der Gesdanken nach innen, der Reichthum des Ahnens; nach jest ist tieser Ratursinn Grundzug ausgezeichneter nordischer Seelen; eine hervorstechende Richtung des dänischen Charakters ist Meslancholie: und dennoch bietet der standinavische Rorden uns eine Fülle poetischer Gaben, Anschauungen von Schterwelt und Heldensahrt, von uralter heimischer Wurzel verpflanzt nach Island, hier auf dem eisstarrenden Eilande gereift und gestals

<sup>26)</sup> Torfaeus hist. Norw. 1, 179.

<sup>27)</sup> Thorlacius a. D. 299. Den Eid einer solchen s. Müller Sasgabibl. deutsch v. Lachmann 1, 113. 124.

tet zu einer ungemein reichen Literatur, in welcher, wenn sie neben dem Kinde des glühenden Sandes, der arabischen Poesse, aufgesaßt wird, der äußerste Endpunkt des großen Gegensaßes zwischen Völkern des Nordens und des Südens im Mittelalter sich offenbart. Dichter, Stalden, waren in hohen Ehren; am Hofe hatten sie ihren Sis dem Könige gegenüber, im Kampfe standen sie den Königen zur Seite 28). Wie früh aber Beswußtsehn und Nachsinnen zu der poetischen Begeisterung getresten seh, spricht sich aus in den Dichtungen von Entstehung der Dichtsunst (Bragur) 202) und der Verehrung eines Gottes dersselben, Bragi.

Der Bericht von der Gestaltung der isländischen Schrift und Literatur gehört zwar einem der folgenden Abschnitte an; doch für die Kunde altnordischen Götterthums Beugnisse aus ihr zu entnehmen, darf wohl nicht für Anachro= nismus gelten. Sicherlich wird nicht in unreifen Traumen ver= kehrt, wenn einem den Wanderungen nach Island vorausge= gangenen vielleicht tausendsährigen von außen wenig gestörten Heimathsleben mehr als Ahnungen und gestaltlose rohe Worstellungen von Gotterwesen und Gotterleben beigeschrieben werden; die gefamte nordische Mythologie für rein poetische Fiction zu halten, ist noch unhistorischer als Genealogie und Chronos logie sur Odia, Stiold, Angue, Frey 2c. als rein historische Personen in Anspruch zu nehmen 20b). Die isländische Literatur giebt gleichsam nur den Schaum einer poetischen Gabrung fruberer Jahrhunderte; diese aber hatte im Volksglauben ihre Quelle; die Edda hat eben so wenig die Götter des Walhalla, als die homerischen Gesange die des Olymp geschaffen. Die An=

<sup>28)</sup> Geijer 171. 29a) Finn Magnussen a. D. S. 34. 29h) P. E. Müller Unbersögelse om Snorres Kilder og Arovärsbighed. Kph. 1820.

fange davon gehoren dem altesten Heimatheleben an; Berkehrtheiten, wie einst in Ruhs Annahme von angelsächsischem Ursprunge der skandinavischen Sagen, verdienen keine Beachtung weiter 20c). Die Wurzel der gesamten standinavischen Poesie ist religios, und die gesamte nachherige Gestaltung der Sagengeschichte reichlich mit Zuthaten aus der Mythologie ge= mischt. Ein Aelteres und Jungeres zu unterscheiden ist schwie= rig, auch läßt das nur poetische Erzeugniß und das im Leben geltend Gewordene sich nicht überall von einander sondern. Bom Letterm, von den Gegenständen des Volksglaubens und, was wichtiger ist, des außerlich bethätigten Volkscults, den Asen (aesir vom Singular as) sind oben an zu nennen Odin, weit über Skandinaviens Grenzen hinaus 30), in Danemark und Schweden als Obergott (Allfadr) und Stammvater der alten Fürstenhäuser verehrt, der hammerbewaffnete Thor, Landesgott (landas) in Norwegen, dem aber auch in Schwe= den hochheilige Tempel zu Sigtuna, eine Tagereise von Upsala, und zu Upfala selbst geweiht waren 3 1); neben beiden Frigga (Freya), Odins Gemahlin 32), Freyr (d. h. Herr), der Tempel in Upsala 2c. hatte 33), Balder Sohn Odins und Frigga's 34), Nidrdr 35), Uller, wovon mehre Ortsnamen 301), Bragi und seine Gemahlin Iduna, Gurtur ic.

<sup>29</sup> c) S. J. Grimm in Leipz. Lit. 3. 1812, 287. 88.

<sup>30)</sup> S. N. 13. Von der weiten Verbreitung seines Dienstes s. Geis jer 241 f. Finn Magnussen 330 f. Ob der Wodanstult der Ameristaner (das. 362) Proben halten möchte, scheint mir sehr fraglich.

<sup>31)</sup> Abam v. Bremen Cp. 233.

<sup>32)</sup> Auch ihrer gebenkt Paul. Diak. 1, 8.

<sup>33)</sup> Finn Magnussen 92. Won bessen Culte in Morwegen 94. 96, auf Island 97.

<sup>34)</sup> Im süblichen Morwegen, Mone Symb. und Mirth. 1, 287.

<sup>35)</sup> Auf Jeland. Finn M. 251. 254. 36a) Finn M. 494.

Den nur poetischen Alterthümern der Mythologie dagegett; an die sich kein außerer Enlt knüpfte, mogen angehoren Loke 2c. und die theogonischen Dichtungen von den Reifriesen (hrimdurs), den Jotnen, dem Schlangentodter Gigurd, vom Wolfe Fenris der Schlange Idrmungandr, dem Rosse Sleipnir, dem Schiffe Sfidbladnir u. f. w. Dergleichen war wol eben so wenig all= gemein volkskund und mit dem Volksglauben verwachsen, als bei den Griechen die Dichtungen von den Tikaniden 3 6b). Das gegen mag im Volksglauben so tief als weit und breit gewur= zelt haben die Vorstellung von Asgard, der Götterburg, vom Walhalla, wo Odin täglich die gefallenen Helden willkommen heißt, wo er Heerschau halt, zu welcher deshalb die Streitart den Leichen mitgegeben wurde, wohin Knechte nur im Gefolge der Herrn gelangen konnten, weshalb manche selbst sich todteten, und vom finstern Reiche der Hela, von den Nornen und Walty= rien als Heroldinnen des Schicksals, die den Kampfern Sieg oder Tod bringen, von damonischen Mächten, als den Vaettar, Landvättar, detlichen Damonen, Alfen, Zwergen (Dvergar) Trolden, Wolen (zauberischen Riesenweibern), ber Zauberin Hulda, vor der abergläubige Normannen auch heut zu Tage Scheu haben, dem Zauberschmiede Bolund (Weland), von Zau= berkunst (seidr) überhaupt 3 oc); ferner das Bertrauen auf die Wundergaben von Seherinnen, endlich die Heldensage, von deren Verbreitung und Geltung im Volksleben, ware kein an=

<sup>36</sup> b) Jedoch follen nach der Olaf Arngw. Sage in dem vornehmsten Tempel Thors im Gothenlande 100 Götterbilder gewesen seyn. Geisier 235.

<sup>36</sup>c) Snorre Ungl. S. 7. 16. Har. Harf. S. 36. und oft. Bgl. Ihre glossar. v. Seid. Auch Adam v. Bremen weiß davon, Cp. 32. Späterhin wurden die Finnen als Hauptzauberer angesehen. Rühs-Finnland 296 f. Wo das Heidenthum zulest wich, da auch die spätesten Ueberreste der Zauberkunst oder von christlichen Mähren davon.

deres Zeugniß da, die Färder Lieder\*) Kunde zu geben vers mögten. Von den Festen Standinaviens ward das Jussest zur Begrüßung der wiederkehrenden guten Jahreszeit begangen; des heiligsten Feier kehrte alle neun Jahre wieder <sup>37</sup>), Mensschenopfer und Biertrunk aus Trinkhörnern waren hier und bei geringern Festen zu sinden <sup>38</sup>).

Der Einfluß der Gotterdienste aufs Volksthum war keines. wegs von der Art, daß einer Priesterkaste Erniedrigung des Bolfes gelungen ware, denn das Priesterthum stand unter dem heldenthum, oder daß, wie bei den Griechen, sinnliche Er= göglichkeit durch plastische Kunstschöpfungen daraus hervorges gangen ware — der Eifer einiger nordischen patriotischen Kunft= freunde, welche das standinavische Sotterthum dem hellenischen als Stoff für Kunstbildungen zugesellen oder gar vorziehen wol= len, bedarf gar sehr der Mäßigung —: es fragt sich selbst, ob für den nordischen Kampfer der Blick auf Walhalla so viel Begeisterndes gehabt habe, als für den Muselmann die Hoff= nung auf das Paradies der Gläubigen: allerdings aber läßt in dem Sinne und Verfahren der normannischen Abenteurer in Frankreich und England sich eine schroffe Feindseligkeit gegen die Bekenner der christlichen Religion erkennen. Jedoch ist die Triebfeder und der Drang zum Abenteuer nicht darin vorzugs= weise zu suchen. Bielmehr fallt unser Blick hier zunächst auf Rufte und Meer. Dieses hat etwas Lockendes, besonders da wo es vielfach ins Land sich einbuchtet; es spricht zum Menschen: Versuche mich. Es lockt um so mehr, je weniger Lebensgenuffs die Heimath bietet, und je mehr die Behaglichkeit

<sup>\*)</sup> Färviske Quaber om Sigurd Fosnersbane zc. samlede og oversatte af Lyngbye. Randers 1822.

<sup>37)</sup> Abam v. Bremen 233. Mone a. D. 260.

<sup>38)</sup> Münter 1, 134.

II. Theil.

des Lebens in dem Gedanken, der Tiefe des Ginnes, und das beimathliche Band nicht in dem außern Naturreichthum, fon= dern in der Brust des Menschen gefunden wird: da lost der Gedanke die Körper leicht von der Scholle. Wohl war der-Lebensbedarf dem Mormannen schwer zu erringen, Hungersnoth nicht selten; Genuß des Pferdefleisches und Kindausfetzung,: spaterhin so hartnadig gegen driftliche Berbote behauptet, jumeist wohl von der Roth gelehrt, lieblose Austreibung erwach= sener Sohne aus dem vaterlichen Hause allgemeiner Brauch 3:9) : doch war weder solche außere Noth noch die häufig vorkom= mende Flucht von Blutschuldigen so machtig, als der innere Trieb zum Abenteuer und der der Jugend freier Wolfer anhaf= tende Mangel an geregeltem Gewerbfleiße. Wie die Kinder vom ordentlichen und gleichmäßig angestrengten Wanderschritte leicht ermüben, nicht aber vom Hupfen und Tanzen, so sind Jugendvolfer geneigter zu Ausfahrt, Kampf und Raub, als zu stetiger Gewerbsarbeit. Die See aber ist eine Sanzstäche zu Wagesprüngen. Gegeben liegt nichts vor, aber mit ben Fluthen wogt die Hoffnung. Dazu giebt es eine hohe Befliedigung des Gelbstgefühls im Kampfe mit den Elementen

39) Robert Wace roman de Rou (Rouen 1827) v. 208 ff.
Costume fu jadis lone tens,
En Danemarche entre Paens,
Kant hom aveit plusors enfanz,
Et il les aveit norriz granz,
Un des filz reteneit par sort,
Ki ert son her emprès la mort,
Et eil sor ki li sort torneit,
En altre terre s'en alleit.

In den islandischen Sagen und in den standinavischen Gesesen ist das von nicht die Rede; Wace's Quellen sind Dudo, Dechant v. S. Quentin (g. 1000) und Wilhelm v. Jumieges (Guil. Gemeticensis g. 1070); beide in Andr. du Chesne Samml. d. scriptores rr. Normannioarum. Par. 1619.

sur See; das Erdbeben entsetzt und drückt nieder, der Seessturm aber weckt und hebt die Kraft. Die Abenteuersahrten zur See hatten nun allerdings den Seeraub zum Begleiter, aber so sind die Ansänze aller Meeresbeschiffung, die über Küsstenfischerei hinausgeht, der Seeraub geht dem Seehandel vors aus; in die nordischen Gewässer brachte erst die Hanse geregelsten Handel.

Als die altesten Seerauber des Nordens werden die Sachs sen genannt 40), diese nachsten Stammvetter der germanischen Bevolkerung Standinaviens; doch bedurfte es für die letztern geswiß nicht der Lehre und des Beispiels jener. Im sechsten Jahrshunderte, 517, wird der Name Danen genannt 41); dann folgt ein Zwischenraum von fast drei Jahrhunderten bis zum Erscheinen der Normannen, unter welchem Namen die stansdinavischen Seerauber am furchtbarsten geworden sind. Nicht verwerslich sind die Sagen, daß während dieser Jahrhunderte die Normannen sich auch in heimischen Kampsen versucht und selbst großartige Unternehmungen und Seegesechte statt gefunsden haben; wenn auch die Mähren von der Bravallaschlacht (753 n. Shr.) und dem Riesenstreiter Stärkoder 42) für Schößslinge meist poetischen Gewächses zu halten sind. Mindestens

<sup>40)</sup> Bon ihnen schreibt Sidonius Apollinaris (Br. 8, 6.) was folgt und als treffende Vorzeichnung der normännischen Seeräuberei gelten fann: — asseveravit — vos — inerrare contra Saxonum pandos myoparones, quorum quot remiges videris, totidem te cernere archipiratas, ita simul omnes imperant, parent, docent, discunt latrocinari. — Hostis est omni hoste truculentior. Improvisus aggreditur, provisus elabitur, spernit objectos, sternit incautos, si sequatur, intercipit; si fugiat, evadit. Ad hoc, exercent illos naufragia, non terrent. Est eis quaedam cum discriminibus pelagi non notitia solum, sed familiaritas esc.

<sup>41)</sup> Gregor v. Tours 3, 3.

<sup>42)</sup> Saro Grammat. B. 8 n. a.

leuchtet ein, daß die Normannen des neunten Jahrhundert weder in Seefahrt noch in Führung der Waffen und fühnen Unternehmungen Anfanger waren. Der Kern der Bevolkerung, nicht etwa nur Ausgestoßene oder Flüchtige und Heimathslose; war mit Geeleben und Seeraub vertraut geworden. Großar= tigen Umschwung mag Wittekinds Flucht zu den Danen im 3. 777 und 785, darauf die Uebersiedelung flüchtiger Sach= sen nach Jutland in Karls des Großen Zeit gefordert haben, die in ihrer Befeindung der Kusten des frankischen Reichs das Vorbild zum Seeraube der aus Spanien vertriebenen Mauten von Mordafrika aus darbieten. Noch bei Karls Leben ward die Nordkuste des Frankenreiths (Wallands) von den Normannen bedrobt 43), Friesland aber 44) in dem 3. 795 und 810 auch Irland und England heimgesucht. Fahrten nach Esth= und Liestand waren jedoch wohl schon früher geschehen. Einen abermaligen und machtigen Anstoß gab Harald Harfagre Zwing= berrschaft in Norwegen am Ende des neunten Jahrhunderts. Was zuvor die Bravaplaschlacht, das ist in dieser Zeit die Schlacht von Harfursfjord 45a), von allerdings mehr histori= schem Gehalte, als jene. In dieser Zeit war den Normannen keine Kuste zu entlegen; normannische Abenteurer fuhren nach Island, wohin allein nicht Raublust sie trieb, nach den He= briden, Orkaden, Schottland, Irland, England, Nordbeutsch= land, wo sie auch Astomannen (von Ast d. d. Schiff) ge= nannt wurden 45b), Franfreich, Spanien, Rußland und Constantinopel. Einen spätern Abschnitt bilden die von Staats=

<sup>43)</sup> Monch v. S. Gallen 2, 146. Perz 2, 757. Karl sagte beim Anblicke der normännischen Schiffe: Non istae naves consertae mervimoniis, sed setae sunt hostibus acerrimis.

<sup>44)</sup> Wiarda oftfries. Gesch. 1, 80 f.

<sup>45</sup>a) Snorre Sturleson Harald Harfagers Saga Kap. 19.

<sup>45</sup> b) Abam v. Bremen Cp. 73. Bgl, Ihre glossar. ask N. 4.

wegen auf Gebot und selbst unter Ansührung danischer und norwegischer Könige unternommenen Eroberungszüge. Was aus Noth oder Lust begonnen war, setzte sich fort als Ehrensgewerbe und ward zuletzt Sache politischer Entwürse mächtiger Fürsten. Darüber hinaus dauerte aber eigentliche Seerdusberei von der Jomsburg auf Julin (Wollin) aus, wo Palnatose um 970 einen Seeräuberorden einrichtete, der über ein Jahrhundert die Ostseeküsten heimsuchte, selbst standinavisschen Königen Trotz bot und die Sagen von Berserkerwuth in historischer Wirklichkeit vergegenwärtigt  $^{45a}$ ). Noch Waldesmar I. mußte gegen sie ausziehen; erst das Christenthum beugte ihren wilden Sinn.

Wifing 46) hieß, wer von der Seefahrt ledte! Edele, Fürstenschne, mögen an den Fahrten früh Theil genommen haben; doch Anführer waren zuerst nicht Fürsten von heimischer Racht und Geltung, sondern Seefongar, Könige für ihre freisgeschte Sefolgschaft zum Seeabenteuer; ihre Borzüglichkeit ward geschäft nach ihren Leistungen, als nie unter einem Bretterdach geschlasen oder an verdecktem Feuerheerde Becher geleert zu has ben 47), fertig zu seyn in Lentung des Schisses und Handhaz bung der Wassen; das Gesolge war ihnen ergeben, ohne unsterwürsig zu seyn; das Trinkhorn ging von Hand zu Hand,

<sup>45</sup>c) S. von ihrem Gelübbe Snorre Dl. Arngv. S. Cp. 38. Wgf. Torf. h. Norw. 2, 307 ff. Langebet der. rr. Dan. 1, 52. Finn Ragnussen a. D. 334.

<sup>46)</sup> Wit – Ort, wo man sich bergen kann, Bucht; bei den Normannen häusig Bezeichnung von Orten ohne weitern Jusas (Ihre v. Wik: Dedit haes vox innumeris in borealibus Europas regionibus nomina. Bei den Angelsachsen nicht minder häusig, als bei den Skanz dinaviern. Hier aber hatte die norwegische Südküste gen Osten den Ramen Wiken; ohne Zweisel von ihren Buchten). Two vious ist nicht Mutter=, sondern Schweskerwort.

<sup>47)</sup> Snoore Sturl. Juglinga . Saga, Cap. 44. Torf. h. N. 1, 185.

der Wifting war bier so gut, als der Seekongur. Gar oft mogte die gesamte Dannschaft eines Seekoniges in einem flei= nen Fahrzeuge, Holfr, oder einer Sneffia von 28 Ruderbanken, Plat finden 482). Doch wurden seit dem neunten Jahrhunderte bie Bahrzeuge der normannischen Raubstotten zu Sunderten gegablt und mancher Seefdnig hatte über Myriaden ' von Set = und Kriegsmannen zu gebieten. Die Fahrzeuge wurden ermeltert bis zur Geräumigkeit für vierzig Mann; es versteht sich, daß die rudernde Mannschaft nachher auch die streitende war; diefelbe trug nothigenfalls die Fahrzeuge über das trockene Land. Mormegische und danische Könige, Olaf Trygweson und Kanut erbaute ansehnliche Schiffe, Drachen genannt 48h). Furchtbare Waffe des Normannen war die Streitart, aber ber Kraft in ihrer Führung gleichgewogen die Vertigkeit im Kampfe ju Roß und im Gebrauch des Ruftzeugs zur Bestürmung fester Plate und zur Errichtung von Bollwerfen zu eigener Wehr.

In Allem gesellten sie zur Kraft ungemeine Raschheit <sup>49</sup>); eben so kam ihrem Muthe Lift und Verstellung gleich; seider kann man von ihnen nicht rühmen, daß das edele Kleinod der Humanität, Treue des Worts, gegen den Feind, dem sie schworen, ihnen theuer gewesen sep. Brand und Mord bezeichnete ihre Bahn zu beiden Seiten der Flüsse, die sie sie hinzaufzusahren pslegten; die Reste altrömischer Orte und die Ansfange germanischer Wohnpläße, vor Allem Kirchen und Klöster, sanken zu Tausenden in Trümmern. Und doch war nicht Zersstrung, was ihnen genügte; was Feuer und Schwert übrig

<sup>48</sup>a) Depping 1, 70 f.

<sup>48</sup>b) Snorre DL Arngv. S. Cp. 94. Dl. Helge S. Cp. 157.

<sup>49)</sup> Geogr. Ravenn. 4, 13: Dania super omnes pationes velocissimos profert homines. Derf. 4, 17. Bon Olaf Trygmesons Wass senfertigkeit erzählt Snorre Cp. 91. Wunderdinge.

ließen, mußte die Habgier sattigen. Der Raub geschah im Großen und für die Gesamtheit; wer für sich allein raubte, ward aufgeknupft 50). Von den Gefangenen wurde Losegeld 51) erpreßt, für den Abzug von einem Orte oder aus einer Landschaft Geld ausbedungen: Alles ins Faß der Danniden. Dem Normannen häufte mit dem Besite sid, die Gier; nach dem Maage irdischer Sabe dachte er, werde einst die Gluceseligfeit im Walhalla zugetheilt; die hier Vermögenden wurden in dorthin übertragener Wohlfahrt leben 52). Steigerung des Schreckens, das vor und mit ihnen wandelte, ging hervor aus ihrer befondern Feindseligkeit gegen Kirchen und Klöster; kein Wunder, daß die Berichterstatter von den Leiden jener Zeit so bitter flagen; Monche wurden in Maffe und wie zur Lust geschlachtet. Scheu vor den Mächten des himmels, denen die Christen vertrauten, hatten sie nicht; das hristliche Kirchenthum war ihnen ein Spott und lange Zeit hindurch nichts leidiger, als die Bekehrungsversuche der Christen'; an Wunderfraft heiliger Leichname, welche ihnen gerühmt wurde, mochten sie glauben, aber ste saben diese nicht an als bloß für die Christen bestimmt; nach der Leiche des h. Willehad waren sie luftern, daß deren Wunderthatigkeit ihnen zu Theil werden moge 53). In Catalonien stellte man noch Jahrh. 11 sie sich als Menschenfresser vor.

<sup>50)</sup> Depping 1, 179.

<sup>51)</sup> Die Friesen mußten die Klip-Schielda — vom Klange bes Geledes, das in einen Schild geworfen und barnach geprüft wurde jahr len. Saro Gramm. B. 8 Ende.

<sup>52)</sup> Geijer 238.

<sup>53)</sup> Abam v. Bremen S. 15 (1, 19).

# b. Die turanischen Bolfer.

Magyaren, Petscheneger, Rumanen und Ujen.

Während die Normannen der Meeres - und Flußschiffahrt gleich kundig, Küsten und Binnenlandschaften wüste legten, wätzten aus dem unheilbringenden Schoose Mittelasiens, den wir Turan genannt haben, abermals wilde Horden über die Steppen und Weiden im Norden des Pontus und der Donau sich zegen Westen und mit ihnen sah man die Schrecken und Gräuel der Hunnen, Awaren und Bulgaren wiedersehren. Wie früher, so geschah es jest wieder, daß die, welche selbst von mächtigern Stämmen aus der Heimath verdrängt worden waren, auf europäischem Boden surchtbar wurden, so lange die heimische Barbarenkraft bei ihnen sich erhielt.

Als eben die Normannen Frankreichs und Deutschlands Mordlandschaften mit unerträglichem Weh heimsuchten, im I. 889 1), gelangte ein Volf aus Turan, von seinem Hauptsstamme Magyaren, sonst Ungern genannt, bei Kiew vorbei über den Onepr zc. nach Gallicien und über die Karpathen nach dem Awarenlande, überwältigte die hier wohnenden slawischen Stämme nebst dem Ueberreste der Awaren, und nahm in der schönen weiten Ebene südlich von den Karpathen sein Lager zu Raubsahrten in die westlichen Grenzländer. Die ursprüngliche Heimath dieses Volkes liegt im Ounkel; schwerlich war es Persmien oder Baschkrieien dstlich vom Ural, woher sie zuletzt kasmen; sie waren auch wol nicht sinnischen Stammes, wie auf den Grund der Aehnlichkeit zwischen der magyarischen und laps

<sup>1)</sup> Bloßer Irthum scheint die Angabe der Annal. Bertin. (Pertzmonum. 2, 458) zu senn, daß schon im I. 862 Ungern in Deutschsland eingefallen senn. Das Jahr 889 hat Regino.

pischen Sprache, die z. B: beide keine Bezeichnung des grammatischen Geschlechts der Worter haben, geschlossen worden ist 2); auch von den Türken stammen sie nicht: ihr Wiegenland mag am Altai zu suchen und in Hunnen, Kalmucken und Mongolen mogen ihre Brüder anzuerkennen seyn. Ihre körperliche Gestaltung erschien den Deutschen als widerwärtig; noch drit= tehalb Jahrhunderte nach ihrer Einwanderung werden sie von Bischof Otto von Freisingen als ungeschlacht und garftig dargestellt 3). Mit den Stythen des Alterthums, hunnen und Bulgaren, hatten die Ungern gemein bewegliche Wohnungen, Libitken auf Wagen oder Zelte von Thierfellen, Pferdefleisch und Stutenmilch zur Nahrung, ein Filzwams, selten Blech= panger, zur Beschirmung des Leibes, Lanze und Bogen zum Angriff. Mit ihren unansehnlichen aber unermudlichen Pferden waren sie wie zusammengewachsen, und diese ihnen zur Landräuberei, was die Raubkähne den Normannen. Ihre Kampfweise hatte nicht die Stetigkeit ihrer westlichen Nachbarn; oft ließen sie ab und gaben dem Widerstande nach; aber meistens war ihre Flucht nur verstellt und wandelte sich oft und schnell um zu neuem Angriffe auf den sorglos gewordenen oder ermüde= ten Feind 4). Das schone Land, das sie besetzten, ward ihnen unachst nur gleich einer Herberge, ohne daß der Boden ver= mochte sie an sich zu heften; die frühern Landesbewohner wur= den ihre Knechte. Den Druck nach außen gab aber nicht ein fortdauernder Trieb der eigentlichen Wanderlust, sondern reine

<sup>2)</sup> Sainovics demonstratio, idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Hafn. 1770.

<sup>3)</sup> Facie tetri, profundis oculis, statura humiles, ut divina patientia sit admiranda, quae, ne dicam hominibus, sed talibus hominibus minum monstris tam delectabilem exposuit terram.

<sup>4)</sup> Regino a. 889 und übereinstimmend Kais. Leo b. Engel Gesch. d. ungr. St. 1, 59.

Ihre Dränger waren gewesen die Kumanen und Uken To), ein aus zwei Hauptstammen geeintes Doppelvolf, bei den Ruffen Polowzer genannt; ihre turanische Heimath war dereinst ohne Zweifel weiter dflich, als die der Petscheneger, noch im J. 949 war am Onepr zwischen ihrem und der Petstheneger Gebiete eine Einode von fünf Tagereisen; in der Folge aber reichte ihre Ausbreitung gen Westen weiter, als jener. Schon mit den Magnaren waren sieben kumanische Horden nach Ungarn gekommen \* 1); später wurden sie dort in . großer Bahl gefunden, und in der Beit, wo germanische und christliche Gesittung von Westen her bei den Magnaren Ein= gang fand, stand ihr jenes Volk als der bose Feind von Osten jehrhundertelang störend entgegen; jedoch auch die Russen und das Reich von Byzanz wurden von ihnen, wie von den Pet= schenegern, oft und schwer heimgesucht, und Polowie bekam in der russischen Sprache die Bedeutung Rauber. Menschen= fleisch sollen sie noch im J. 1303 bei einem Einfalle in Bohmen verzehrt, ja sogar geschlachtete Kinder eingesalzen und zur Speise mit sich genommen haben 12). Das Haupthaar trugen sie kurz gestußt, der Bart hing lang herab.

<sup>10)</sup> Stritter 3, 938 f. Thunmann in den act. Jablon. 4, 133 f.

<sup>11)</sup> Gebhardi Ung. 4, 515.

<sup>12)</sup> Gebhardi 4, 537 aus Rannald Unnalen. T. XIV, 3. 1303. M. 15.

# Rirche und Staat überhaupt im germas nischeromanischen Westeuropa

In dem Gräuel der Bermuftung, welchen die Raubfahrten der Normannen und Magyaren über Westeuropa brachten, tritt uns nichts häufiger entgegen, als Geistliche, die mit Reliquien fluchten, Burgherren, die dem Landesherrn Trop bieten, statt ihm Gulfe zu bringen, und außer den Lehnsmannen niedergedrückte, schlechtbewehrte Hörige, statt rustiger, freier Landwehren. Soll man bewegenden Geist nennen, was jene Erscheinungen hervorbrachte? Vielmehr lahmenden, und durch Unfraft bedingenden. Jedoch erreichte er, wie jest die Schwachen, so bald darauf die Starken, und gab beiden gemeinsame Rich= tung; die Erscheinungen aber blieben dann nicht dieselben; das westeuropäische Volksthum verjüngte und kräftigte sich in den= felben Formen, die über ein Jahrhundert lang nur Weh zu brin= gen schimen. Bevor also von der Gründung neuer Staaten der Germanen und Normannen geredet wird, ist die fortschreitende Sestaltung jener beiden Hauptbedingnisse des Wolferlebens in. Besteuropa, die sich über die Staaten neuer Gründung eben so, wie über die germanisch = romanischen geltend machten, die das köstlichste Gut der Menschen, die Freiheit, im Verkehr mit dem Simmel und mit irdischer Gewalt bestimmten, darzustellen.

# a. Rirche und Sitte.

Schon ehe das Papstthum herrschte, war bei der Kirche Gewalt und Bann, die Geister und das irdische Leben zu bestingen: eine grelle Ankundigung der zunehmenden Macht der Kirche im Abendlande bietet die Geschichte Ludwigs des Fromm=

# 32 2. Kirche u. Staat überh. im germ. = rom. Westeuropa.

Krumstab die Geister niederhielt, konnte der sittliche Zustand der abendländischen Christen nicht gedeihen. Wahre Tugend hat nur, wer des Sittengesetzes sich bewußt ist, festen und gleichmäßigen Sinn in dessen Uebung nur, wer seine Krafte gemeffen und seiner Vernunft vertrauen gelernt hat, echte Re= ligiosität nur, wer glaubt, weil er des Glaubens Wahrheit und Seil geprüft hat: der Unwissende — mag er auch durch Starke, Unbeugsamkeit und Trog des Willens in Noth und Zwang geistige Wackerheit bekunden — kann seiner nie ganz sicher seyn; die sittliche Kraft ist bei ihm nicht in festem Gleich= gewichte, sein Geist ist gegen Blendwerf und Aberglauben nicht verwahrt, und was Feuer und Schwert nicht vermögen, fann durch Gaufelspiel und Alfanzerei ausgerichtet werden; die aber der Vernunft nicht machtig durch Aberglauben und Schwarmerei zu hohen Kraftaußerungen getrieben werden, sind nicht minder Stlaven, als die der außern personlichen Freiheit entbehrend in Rustigkeit des Dienstes für einen Zwingherrn ihres Leibes Die rohe Masse kommt aus dem Gleise sich auszeichnen. durch Uebermuth im Glud und Zerknirschtheit im Web; in jenem frevelt sie mit irdischer Verruchtheit, in diesem sucht sie von Inbrunft erfüllt himmlischen Trost. Das sind Sklaven, nicht Kinder des Himmels. Die Unfestigkeit und Unfraft der Gesinnung aber, welche nicht auf Vernunft baut und vertraut, wird dem Aberglauben und der List um so sicherer zur Beute, je weniger Sicherheit, Recht und Freude die irdische Heimath, das Vaterland, darbietet. Diese war ein Jahrhundert hin= durch in Westeuropa gleich einem Zwinger, in den Brandfackeln Heidnische Brutalität übte entseslichen geworfen worden. Frevel; heimische Bedruckungen, von Christen und Stamm= genoffen gegen einander geubt, mehrten die Roth; mit ihr nahm die Unsittlichkeit und Unrechtlichkeit zu. Nun traten in die Mitte

des zerrütteten Heimathsebens die, weiche sich Vertraute des Himmels nannten, riefen zu Buffe und Befferung und mehr= ten die Qual durch Angst der Gewissen; Erniedrigung und Berknirschtheit zogen ein in die Herzen der Geangstigten. Denn sie vernahmen nicht eine Lehre von menschlicher Würde und Backerheit, von der Pflicht, die vom Schopfer erhaltene Kraft zu üben, des Lebens sich zu bemächtigen und darin sich zu be= haupten; des Klerus Pflichtenlehre lautete, nur auf außeres herzloses Werk unverständlicher Kirchenbräuche, auf Dienst und Gaben gegen die Diener der Kirche, um den Zorn des Himmels zu fuhnen, auf Zuruckziehung vom Leben, auf Rasteiung und Geißelung (diese besonders seit dem elften Jahrhun= derte, durch Petrus Damiani empfohlen); die Berzeichniffe von Bergehen und Buße vervielfaltigten fich, ein ungeheures Gefühl der Sundhaftigkeit lagerte sich weit und Breit über Lan= der und Volker und ihm gleichgewogen waren die Lasten, welche zu Gunsten der Kirche auf irdisches Besitzthum gewälzt wurden. Dagegen aber war die Kirche auch willfährig, den Buffertigen durch allerlei Vergünstigungen ihre Suhne mit dem himmel zu erleichtern; dies geschah namentlich durch Vertauschung einer Bufe mit einer andern; im hintergrunde von allen lauerte schon der Indulgenzenunfug, wobei Geld und Gaben an die Kirche die Losung war. Vom hochsten Einfluß hierauf war die Ausbildung der geiftlichen Gendgerichte, wo nach Bergehen geforscht und ein Inquistionsproces zu Gunften der Kirche ausgebildet wurde, desgleichen die Verleihung der Immu= nitat und Uebertragung weltlicher Gerichtsbarkeit, als eines Regals, an Kirchenbeamte, und die Begleitung von Kirchen= bufen mit weltlicher Strafe.

So konnte denn, besonders seit dem neunten Jahrhunderte, II. Wheil.

in noch reichlicherem Maaße als zuvor 32) gedeihen der Anruf der Heiligen und der Jungfrau Maria als Fürsprecher bei Gott oder, was häufiger gedacht werden mochte, als unmittelbarer Helfer in der Noth 3b); die Zahl der erstern mehrte sich mit dem Eifer der Anrusung; durch den Romer Anastasius wur= den um 860 auf ein Mal 1480 Martyrer in den Kirchenkata= log eingeführt 4). Dies gab auch einen ansehnlichen Zuwachs an wunderreichen Legenden; nie wurden dergleichen mehr als im neunten Jahrhunderte geschmiedet. Gegen Bilderdienst gab es im neunten Jahrhunderte noch einzelnen Widerspruch; daß er sich nicht uppig ausbildete, hatte zum Hauptgrunde wohl die Rohheit der abendlandischen Kunst. Höher aber noch als im achten Jahrhunderte stieg das Vertrauen auf Reliquien, nicht bloß als Andenken an die Heiligen, sondern auch als Mittel gegen Leibesgebrechen, Sungerenoth, Rrankheit, Rriege= noth und als Trost in den letten Stunden, und wie statt einer Berehrung Gottes im Geiste der sinnlichen Auffaffung die Bei= ligen entgegengeruckt waren, so vergröberte sich die Alfanzerei hun noch mehr mit den Reliquien. Die Nachforschung nach solchen und der Handel damit war hochst einträglich; sie wur= den von Millionen begehrt und in Unjahl gefunden; das Holz vom Kreuze Christi mehrte sich wunderbarlich, kein Wald = oder Fruchtbaum ist je so uppig ins Holz gewachsen; zu Vendome und zu Freisingen zeigte man eine Thrane von denen, die Christus an Lazarus Grabe geweint habe 5), zu Reichenau seit

<sup>3</sup>a) S. B. 1, 228 f. Schroch Kirchengesch. 23, 143 f.

<sup>3</sup>b) Petrus Damiani (Ih. 11) redet die Jungfrau Maria an: Data tibi est omnis potestas in coelo et in terra. Gieseler 2, 1, 272.

<sup>4)</sup> Schröck 23, 144. — Eine andere Lesart giebt 10,000. Gieseler 2, 1, 265.

<sup>. 5)</sup> Ders. 23, 182 f. und Meichelbek hist. Frising. 1, 244.

923 Blut Christi (), anderswo sein Schweißtuch, Schwamm md Rägel von der Kreuzigung?). Man:hatte Brod von der Speisung der Funftausend; von der Jungfrau Maria Milch, haare und Kleidungsstucke, unter welchen ein hemde zu Chartres den Normannen Rollo in Schrecken gefest haben sollte 8), desgleichen Barthaare des Apostel Johannis und Noah's, vom Mundvorrathe Abrahams und vom Manna der Ifraeliten, einen Stein von Moses Gesetztafeln zc. Vor Allem aber ver= traute man auf Leiber von Aposteln und Heiligen und zeigte deren eine zum Erstaunen ansehnliche Zahl; in Compostella den des Apostel Jacobus; nach Venedig wurde 829 der des Evan= gelisten Marcus aus Alexandrien gebracht, in Mailand hatte man die Leiber der heiligen drei Könige, in Corven seit 931 ein Stud vom Evangelisten Matthaus und eins vom Apostel Andreas, als Mittel gegen Anhanglichkeit der. Sachsen an heid= nische Gebrauche wurde der Leichnam des h. Liborius nach Pas derborn geschafft, der nachher aber auch gute Dienste gegen den Blasenstein leisten sollte; in Soissons zählte man nicht weniger als sechs und zwanzig heilige Leiber 9). Die romischen Kata= komben waren eine unerschöpfliche Niederlage zu solchen Liefe= Zweifel an der Echtheit einer Reliquie regten sich nur selten und schwach 10); nicht grade ernstlicher war die Prufung der Rechtmäßigkeit der Mittel sie zu erlangen. Der thatsächliche Besitzstand allein schien Heil zu bringen.

<sup>6)</sup> Karl der Kahle legte in einem aquitanischen Kloster 875 nieder praeputium Domini Jesu Christi. Bouquet 7, 270. Unalog ist, daß 3u Sens virgae Moysi pars gezeigt wurde. Gieseler 2, 1, 266.

<sup>7)</sup> Ein solcher war in der Lanze, die Heinrich der Sachse vom Ko= nige von Burgund ans Reich brachte.

<sup>8)</sup> Roman de Rou ed. Pluquet v. 1635. De la sainte kemise ke la Dame vesti ont Rou si grant poor etc.

<sup>9)</sup> Nithard 6, Pert 2, 663.

<sup>10)</sup> Schrödh 23, 176.

geschah es auch, daß, wie einst Städte des Alterthums auf die Stadtgötter vertrauten, Bestigten aber sie entführt wurden, so im neunten Jahrhundert die Sorge für die todten Gebeine ju den vorzüglichsten Angelegenheiten in Kampf und Gefahr ge= rechaet und, wenn auch oft ohne Kraft gegen keindliche Waffen, doch vom Frinde felbst als Palladien fortgeschafft wurden. Mit der Gier nach Reliquien mehrten sich die Wallfahrten, theils nach den Orten, wo folche aufgestellt waren, theils nach Gegenden, wo man dergleichen zu erwerben hoffte, durch die Wallfahrten nach solchen Stätten aber, zu deren Förderung Hunderte von Pilgerhäusern schon unter den Karolingern erbaut wurden, stieg mehr und mehr die Geltung der Wallfahrt nach dem heisigen Lande. Schon um 476 zogen liederliche Wei= ber zur Buffe dahin \*1), Papst Gregor der Große sorgte für Stiftung eines Pilgerhauses daselbst. Ludwig der Fromme und der Deutsche unterstüßten die Pilgrinnne zur Fahrt dahim von einer Steuer, die die Inhaber königlicher Güter erlegen Rächst dem heiligen Lande waren Rom 12), der mußten. Monte Gargano und Compostella vielbesuchte Wallfahrtsorte. Gegen die Tausende solcher Wallbrüder, die nur für ihre Geele Heil suchten, erscheint die Zahl der fühnen Manner, welche den Heiden des Nordens und Ostens das Christenthum zuzubringen unternahmen, als sehr gering; aber Ein Anschar wiegt auch Tausende von jenen auf.

Mit dem Glauben an der Heiligen Wunderthätigkeit ging in gleichem Schritte der Eifer zu Schenkungen und Bußübun= gen, zu Stiftungen und Ausstattungen von Klöstern mit Ga=

<sup>11)</sup> Wilken Gesch. d. Kreuzz. 1, 7 ff.

<sup>12)</sup> Romei, Romipetae die Bezeichnung der Romfahrer, G. du Fresne u. f. w.

ben und Freiheiten, und jum Eintritte in sie. Die Bahl der Aldster nahm zu mit dem Reichthum der Schenkungen sowohl, als dem Andrange zum Klosterleben, das schon seit früherer Beit eine zweite Taufe genannt wurde. Mit dem Himmel sich p befreunden schienen zwei Wege am sichersten zu senn, reiche Spenden und Marterung des Leibes durch klösterliche Zucht; nicht selten wurden beide zusammen betreten; mehre Fürsten diefer Zeit, Lothar I., Alfons von Leon (927), ließen den Thron gegen die Klosterzelle; das Klosterleben wurde wohl als eine ununterbrochene Bugübung angesehen; Geißelungen fa= men im neunten Jahrhunderte auf 132). Bom neunten bis elften Jahrhunderte wurden der Klöster viele und bedeutende, insbesondere in Deutschland, gestiftet: Murhart 815. 17? Schwarzach (816), Corvey (822), Hervorden (822), Hitsau (837), Lindau (c. 900?), Gandersheim (856?), Qued= linburg (937), Einstedlen 934, S. Blaffen 945, Ulrich und Afra in Augsburg 1012; ferner Klöster auf dem Montserrat 1035, Martineberg in Ungarn (c. 1000) Bec in der Nor= mandie 1034 2c.' Jedoch bei allem Verdienste des Klerus um Lichtung der Walder, Anbau in Eindden, Unterricht der Jugend, Pflege der Literatur und Kunst, Uebung des Gefanges, des Erzgusses und der Baufunst, Verfassung von Chroniken ic. muß doch zugestanden werden, daß nur selten das klösterliche Bußleben auch zum sittlichen Wandel wurde. Die Kloster= put lag großentheils im Argen 13b); manche Nonnenklöster wurden von den strengen Zeitgenossen vielmehr Lupanarien ge= nannt. Kleriker und Laien traten allerdings häufig zur Uebung guter oder doch kirchlicher Werke zusammen als Fraternitäten oder Gilden: aber Adllerei und was in ihr sich zu erzeu-

<sup>13</sup>a) Schröck 23, 132.

<sup>13</sup>b) Giefeler 2, 1, 226. 255. 277 f.

gen pflegt, war der Krebs, der diesen selten fern war 24.). Nun aber mangelte es nicht an Eiferern für bessere Zucht, und

14a) Dies ergiebt sich aus den Verboten der schon im Capitular Karls des Großen v. J. 789 erwähnten Trinkgilden (conjurationes): Capitul. Hincmari Remens de a. 852 (Labbei conc. 1. VIII. p. 572 sq.): Ut de collectis, quas geldonias vel confratrias vulgo vocant, sicut iam verbis monuimus et nunc scriptis expresse praecipimus, tantum fiat, quantum ad auctoritatem et rationem pertinet. Ultra autem nemo neque sacerdos, neque fidelis quisquam in parochia nostra progredi audeat. Id est in omni obsequio religionis conjungantur: videlicet in oblatione, in luminaribus, in oblationibus mutuis in exequiis defunctorum, in eleemosynis et ceteris pietatis officiis — — — . Pastos antem et commessationes, quas divina auctoritas vetat, ubi et gravedines et indebitae exactiones et turpes et inanes laetitiae et rixae, saepe etiam, sicut experti sumus, usque ad homicidia et odia et dissensiones accidere solent — penitus interdicimus. — Conventus autem talium confratrum, si necesse fuerit, ne simul conveniant, ut, si forte aliquis contra parem suum discordiam habuerit, quem reconciliari opus sit, sine conventu presbyteri et ceterorum esse non possit. Post peracta illa, quae Dei sunt, et christianae religionis conveniant et post debitas admonitiones qui voluerint Eulogia a presbytero accipiant et panem tantum frangentes, singuli singulas biberes accipiant. Desgl. capitular. v. 3. 852 c. 14 (Labbei concil. 1. X. p. 4.): Ut nullus presbyterorum ad anniversariam diem vel tricesimam tertiam vel septimam alicujus defuncti, vel quacunque vocatione ad collectam presbyteri convenerint, se inebriare praesumat, nec precari in amore sanctorum, nec ipsius animae bibere, aut alios ad bibendum cogere, vel se aliena precatione ingurgitare, nec plausus et risus inconditos et fabulas inanes ibi facere et cantare praesumat, nec turpia ioca cum urso vel tornatricibus ante se facere permittat, nec larvas daemonum, quas vulgo talamascas dicunt, ibi anteferre consentiat, quia hoc diabolicum est, et a sacris canonibus prohibitum. Sed cum honestate et religione prandeat et ad tempus ad ecclesiam redeat. Summopere etiam quisque cavens, sicut de statu suo vult gaudere, ut non quacunque occasione aut parem suum aut alium quemlibet ad iram, rixam vel contentionem, quanto magis ad pugnam vel caedem aliquo verbo irritet seu provocet, nec provocatus prosiliat, quia in talibus commissationibus et potationibus sicut irreligiosi faciunt, semper immiscet diabolus. Quando autem convenerunt presbyteri ad aliquod convivium, de-

es gereicht dem Zeitalter jur Ehre, daß, wenn auch die gesamte Richtung eine verkehrte war, doch auf derselben grade Wege gesucht wurden, und daß wiederum grade die thatige Sorge einiger Berbefferer des Klosterwesens eine ungemeine Vermehrung der Klöster zur Folge hatte. Hier ist vor Allen anzuführen Odo, von 927 — 942 Abt in dem 910 neu ein= gerichteten Kloster zu Clugny, der die daselbst von Abt Berno 910 hergestellte alte Regel Benedifts von Nursia durch allerlei zum Theil sie nicht verbessernde Zusäße, z. B. das geschärfte Gebot des Stillschweigens in gewissen Stunden, ausbildete, und Odilo, ebendaselbst Abt 994—1049. Durch diese Manner wurde Clugny Musteranstalt für andere Klöster; es bildete sich eine Congregation von Clugny, und im zwölften Jahrh. zählte diese gegen zweitausend Klöster. Dagegen stei= gerte sich der widernaturliche Eine gegen die Priesterehe und manche Klagen über Unzucht des Klerus sind nur dahin zu deuten, daß Geistliche der Ehe nicht entsagen wollten, wie es denn solcher während dieses Zeitraums ohne Zweifel eine große Bahl gab 14b). Doch geschah es, weil der Demuth in jenen Zeiten Ruchlosigkeit immerdar zur Seite stand, daß geistliche Stifter und Abteien in weltliche Hand (an abbates laici) fas

canus aut aliquis prior illorum versum ante mensam incipiat et olbam benedicat. Et tunc omnes secundum suum ordinem consideant, alter alterius honorem portantes, et per vicissitudinem cibum et potum benedicant, et aliquis de illorum clericis aliquid de sancta lectione legat, et post refeccionem similiter sanctum hymnum dicant ad exemplum domini salvatoris et discipulorum ejus, sicut illum in coena fecisse legimus. Bgl. Bilda Gildewesen des M. A. 31. 35. 36. 52. — In sächsischen und friesischen Rechtsurfunz, den kommen biergeldon, derjelda vor (Grimm 313. 314): kaum käst sich an der gewöhnlichen Deutung auf Pslichtigkeit zu einem Bierzins zweiseln: doch läst sich fragen, ob nicht etwa Bauerschaften, nach Gildenrecht gesellt, zu verstehen sind? Gilden und Bier waren gleich heimisch in Nordbeutschland. — 14 b) Bon Italien s. Gieseler 2, 1, 286.

#### 40 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

men 15); ferner wollte das von Chrodegang von Met (742 - 760) eingeführte 16) und von Ludwig dem Frommen im 3. 816 zur allgemeinen Geltung gebrachte kanonische Leben der Geistlichen bei den geistlichen Stiftern, Canonici cathedrales bei den Hauptfirchen, canonici collegiati bei den übrigen (daher monasteria canonicorum), diesen nicht wohlgefallen; und das Gebot des Colibats, das nach manchen früher erlaffe= nen abermals 868 von dem Concile zu Worms eingefest wurde, wirkte nicht weit; selbst der gewaltige Dunstan in England konnte seinen Entwurf, alle Geistlichen zu monchischem Leben zu verpflichten (969—975), so sehr auch König Edgar ihn unterstützte, nicht durchführen; Jagd und Krieg lagen den geistlichen Herren zu nahe am Bergen; in Deutschland maren die Domherren zu Coln die ersten, welche im I. 977 das ka= nonische Leben aufhoben 17). Dagegen entsprach es vollkom= men der grobsinnlichen Anschauungsart jener Zeit, daß firch= licher Schmuck, kostbare Meggewänder und Rirchengefäße 2c. dem Gottesdienste außerlichen Reiz gaben und neue Feste, als der Geburt und der Himmelfahrt Maria in der Zeit Karls des Rahlen, im neunten Jahrhunderte das Fest aller Beiligen, das Fest aller Seelen 1010, dem Kalender eingefügt wurden, der schon seit dem achten Jahrhunderte den Michaelstag als Fest aller Engel hatte. Ferner daß die Kunst vorzugsweise für das Kirchenthum in Erbanung von Gotteshäusern, in Glockengießerei und Fertigung von Metallarbeiten zum Kir= chengebrauch zc. thatig war, und daß zu den Leistungen der Familien von Dienstleuten geistiger Stifter Webereien und

<sup>15)</sup> Schrödh 23, 9 f. Gieseler 2, 1, 254.

<sup>16)</sup> Zuerst, aber ohne merkbaren Erfolg, schon von Rigobert, 696 f. Erzbischof zu Rheims. S. Lupus opp. IV, S. 18.

<sup>17)</sup> Tritheim Chr. Hirsaug. a. 977. Bald folgten die Canonici zu Mainz, Worms, Spener, Trier und Coblenz.

Stickereien kostbarer Kirchengewänder und Altarzierrathen gehörten. Die Pracht des Kirchenwesens übertraf bei weitem die der Höse.

Auch wenn nicht die Ader der Herrschsucht das innerfte Leben des Klerus durchdrungen hatte, wurden Geist und Zuftande jener Zeit seine Macht gesteigert haben; er konnte, ohne selbst ausgefäet zu haben, viel und leicht ernten. Die Kirche bildete dem Staats = und Rechtswesen ohne Mühe Satungen ein; sie wurden vielmehr begehrt, als von ihr aufgedrungen. Das mosaische Recht war der Kirche werth, die immer wehr Schärfe als Milde hatte; aber auch der wackere Alfred mochte es für Musterrecht schäßen; seinen Gesetzen geht eine Samm= lung mosaischer Satzungen gleich einem Prodmium voraus. Die Lehre von der Unauflöslichkeit der Che bei Lebzeiten beider Chegatten murde in der Mitte des neunten Jahrhunderts geltend 18); Verwandtschaft galt in weiter Ausdehnung als Chehinderniß, zur hochsten Gunst für den Klerus, der besonders auf die Fürsten dadurch Einfluß bekam; kam ja hierin später selbst ein Fürst der Kirche mit dem weltlichen Arme zu Gulfes Raiser Heinrich II. befehdete den Grafen von Hammerstein, welcher eine unkanonische She nicht ausheben wollte 19). In dergleichen Dingen wurde von den Fürsten und Großen allerdings gar oft widerstrebt, aber nicht sowohl der Kirchenmacht, die Gebote und Verbote erließ, an sich und überhaupt, als der Anwendung auf den einzelnen Fall. Der Ginn auch der mach= tigsten Herren fand wenig Anstoß an außerer Demuthigung

<sup>18)</sup> Genau seit 829. Gieseler 2, 1, 57. Bgl. Sittengeschichte B. 1 234 von Einsegnung der Ehen und Verbot des Wuchers. Wie mochte wol die Kirche bei ihrer Strenge in Ehesachen die Uebung des Rechts der ersten Nacht von Seiten der Gutsherren an den Beauten ihrer hörigen ansehen?

<sup>19)</sup> Schmidt Gesch. d. D. 2, 175.

#### 42 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

por der Kirche; Thepdosius Kirchenbuße vor Ambrosius 390 und Pippins Steigbügeldienst beim Papste Stephan III. sind wie Vorzeichen deffen, was nun in häufiger Folge geschah, an= zusehen. Ludwig der Fromme als Bußer führt den Reihen der zerknirschten Fürsten; die tiefste Erniedrigung dieser Art, bis zur öffentlichen Geißelung, welcher Markgraf Bonifacius von Tuscien, Herzog Gottfried von Lothringen und der gewals tige Kaiser Heinrich III. 2c. sich unterwarfen 20), schien der fürstlichen Hoheit keine Gefährde zu bringen und mag früher etma die Ansicht gegolten haben, daß Kirchenbuße zur fürstli= den Waltung untuchtig mache: jest war dem nicht mehr so. Aber nur vor des himmels Dienerschaft knickte sich der irdische Stolz; auch behauptete neben der Hinneigung zu christlicher Demuth und Armseligkeit sich das Wohlgefallen an körperlicher Stattlichkeit und das Begehren, daß namentlich der Fürst darin untadelig senn solle 2 1); die Beinamen des Kahlen, des Dicken, des Stammlers zc. kommen vom Volke, wie die des Bosen, des Frommen 2c. von dem Klerus. Daher auch ward Prunk= sucht, Kleiderstaat zc. durch das Bußgewand wenig beseitigt; fo wie rohe Kraftaußerungen und Ergößlichkeiten z. B. an Possenreißern und Mimen, die in Ludwig des Frommlers und Konrads I. und der folgenden Zeit vorkommen 22), am Kampfe zwischen Menschen und Baren, dessen Anblick Kaiser

<sup>20)</sup> Donizo E. d. Math. Cap. 15. Lambert v. Aschaffenb. a. 1946. Leben Unno's 1, 6. Stenzel frank. Kais. 1, 112. — 21) Bd. I, 130.

<sup>22)</sup> Quando in summis festivitatibus ad laetitiam populi themilici (i. e. musici scenici), scurri et mimi cum coraulis et citharistis ad mensam coram eo (Ludovico), tunc ad mensuram ridebat populus coram eo etc. Thegan. cap. 19. Als König Konrads I. Bruder Eberhard bei Chresburg von den Sachsen geschlagen war, sangen die sächsischen Mimen, die Hölle werde nicht weit genug senu, die Erschlagenen zu fassen. Wittechind b. Meibom. 1, 636. Solche Lust liebte auch Kaiser Heinrich III. und Erzbischof Abalbert von Bremen. Abam v. Brem.

Heinrich II., der Heilige, überaus liebte, neben den Bußübungen fortdauerten.

Go oft es nun aber zu einem Kampfe zwischen weltlicher und kirchlicher Macht kam, brachte die lettere der schweren Waffen mehr und mehr ins Spiel. Lohnte sie einerseits ihre Getreuen mit Zusicherungen der Gnade des himmels, so warf sie gegen den Widerspenstigen und Verstockten den Bannstrahl aus und verstärkte diesen seit dem zehnten Jahrhunderte 23) durch das Interdift, wo allen Angehörigen des Kirchens feindes, also nach Umständen einem ganzen Volke, die Kirchen und Reliquien verschlossen, die Heiligenbilder verhütt, Taufe, Abendmahl, Chefegen und Bestattung in geweihter Erde uns tersagt wurde, das Gegenstuck zu der furchtbaren Ausdehnung der Strafe eines Einzelnen auf Kind und Kindeskinder.

Dies Alles fann man als aus dem Geiste des Klerus überhaupt und deffen systematischem Streben nach Macht her= vorgegangen ansehen; es war noch nicht unmittelbar Frucht papstlicher Gefeggebung. Nun aber faut in den Beginn des vorliegenden Zeitraums auch eine für die Anmaßungen des Papstthums bedeutsame Erscheinung, nehmlich der pfeudoi= sidorischen Defretalen. Mainz, ums 3. 1440 die Offi= ein des preiswürdigsten Rustzeugs der Aufklarung, war, wie es scheint, der Verfinsterungswinkel, wo um das J. 840 eine Gleichzeitig. mit der folgenreichsten Falschungen geübt wurde. der Auflosung des Frankenreichs zeigen sich die Spuren des Da= sepns von jenem Buche, das jum historischen Grundstein für

zweifelhafte Falle und den ersten sichern d. 3. 994, s. Gieseler Rir=

chengesch. 2, 1, 296.

<sup>3, 42.</sup> Ueber die Possenreißer jener Zeit, thymelici, tornatrices, Barenluft, Wettlauf von Eseln und Huren, unehrbaren Tanze vor grofen Herren, Mimen u. f. w. f. Muratori antiquit. Ital. 2, 841 f. 23) Gregor V. gegen Konig Robert v. Frankreich J. 998. Frühere

#### 44 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

die Einung der Christenheit unter dem Papste dienen follte, das von dem Papstthum als ursprünglichem Gefamtvorstande der Christenheit schon in dem ersten Jahrhunderte nach Christi Ge= burt Gesetze ausgehen laßt. Der Geist der Zeit mar dafür, und wenn auch nicht, so ward ein Betrug dieser Art damals faum geahnet 24), Mittel zu fritischer Beleuchtung aber konns ten auch von dem kühnsten Zweifler nicht mit Geschick und Er= Zuerst hiedurch auf angeblich historische folg geubt merden. Beweise gestüßt trat die schon früher vorhandene und namentlich von Pupft Adrian I. bei aller Ergebenheit desselben gegen Karl den Großen ausgesprochene Theorie von der Oberhoheit des Papstthums auf Erden bestimmt gefaßt hervor, und, wie nie einer andern Macht auf Erden, schritt der Gedanke und Wille den thatsächlichen Zuständen voraus. Indessen ermangelten ein= zelne Papste nicht in der Anwendung jenen Grundsäßen zu ent= Leo IV. († 855) setzte feinen Namen dem des Kai= fers vor und dies ward seitdem Sitte. Auf die pseudo-isidorischen Defretalen berief zuerst sich Papst Nikolaus 1. in seinem Streite mit Erzbischof Hincmar von Mheims im J. 865. Daß Kaiser Ludwig II. vor dem Papste vom Pferde stieg und des Papstes Pfetd einen Pfeilschuß weit am Zügel führte, war schon in der Ordnung des Steigbügeldienstes. Papst Stephan IV. wurde gewählt, ohne Anfrage bei Karl dem Dicken. Mogten nun auch die Papste auf zwei Jahrhunderte unter dem Joche romi= scher Gewalthaber, sächsischer und frankischer Kaiser von jener Theorie wenig Frucht zu ernten, und nur einen primatus bonoris, nicht jurisdictionis zu behaupten scheinen, so wucherte jene indessen fort und hauptsächlich ward sie gepflegt im Kloster zu Clugny; von hier werden wir unten den Faden der

<sup>24)</sup> Selbst der aufgeklarte hincmar v. Rheims, der gegen ihre Answendung kampfte, zweifelte nicht an ihrer Echtheit. Gieselex 2, 1, 157

Darstellung der papstlichen Hierarchie wieder anzuknüpfen haben.

### b. Der Staat.

In der engsten Verbindung mit dem Klrchenthum ward im vorliegenden Zeitraume durch Noth der Zeit sowohl, als durch Streben der Menfchen nach Gut und Gaben, Gunft und Ehre, seiner vollen Reife das Beneficienwesen naber gebracht. Unsere Aufgabe ist, die Entwickelung des Lehnes wesens in seiner Beziehung auf den Staat, zu verfolgen, und insbefondere darzuthun, wie das kostliche Gut der Gemein = Freiheit, deffen Besit, Bewußtseyn und weifer Genuß oder Entruckung und Verkummerung auch in der Git= tengeschichte den Angelpunkt des Volkslebens und Staatsibe= sens bildet, durch das Lehnswesen aus diesem entwich. schmähliches Symbol des nun folgenden Zustandes der Dinge mögte man den Gebrauch des Worts demo für Lehnsmann ansehen; nicht anders als den des Wortes fidelis, als ob Besen und Treue des Mannes nur im Lehnsverhalenisse zu finden gewesen sen. In der That konnte im Staate des Mens schen Recht kaum anders als durch Einfügung in die günstigern Lehnsverhaltnisse behauptet werden 1). Als charafteristisches Merkmal dieser falle nun ins Auge, daß die gesamte Stellung und Geltung im Lehnswesen von einer dinglichen Grundlage

<sup>1)</sup> Den Iwang, in Lehnsabhängigkeit zu treten, und die Umwandsung der allgemeinen Wassenpslicht der Freimannen in Lehnssolge spricht aus schon Karls des Kahlen Capitular von Mersen d. I. 847 (Baluze II, 44): Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem voluerit in nobis et nostris sidelibus accipiat und — qui seniores — acceptos non habent, — alodes, quos habent, odmites, in quorum comitatibus sunt, in siscum recipiant.

### 46 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

abgeleitet, und der Mann der Sache untergeordnet ward. Dies darf nicht für ungermanisch oder an sich für dem Staatswesen verderblich geachtet werden; auch in der Zeit altgermanischer Freiheit hing die Geltung des Mannes in der Gemeinde, sein Stimmrecht in der Berfammlung und im Gerichte, vom Grund= hesite ab: wenn nun aber auch im Lehnswesen Geltung und Leistung von einem såchlichen Besitzthum abhängig war, fo galt es hier nicht das Recht und die Gunst, in der Schirm= genoffenschaft des Staates eines Besithums freier herr zu sepn, vielmehr eine der Staatsgesamtheit sich entfremdende Sonderverpflichtung zu gewiffen Leistungen gegen den Genuß' gemisser auf Sondervertrag beruhenden Verleihungen. traten mit, den Personen auch die sächlichen Bestandtheile des Staates aus dem Bereiche der Gesamtheit in den der Sonder= gunst und Sonderpflicht, und in der Reihe der jum Theil spig= findigen Begriffe, die das Lehnsspstem bilden, tritt am scharf= ften hervor der, daß kein abfolutes Eigenthum, sondern nur Mießbrauch gegen Leistung gedacht wurde 2), Jenes, Alod genannt 3), ward nach der Ausbreitung des Lehnswesens selten gefunden; in den Landschaften Clermont und Beauvoisis konnten Alode sogar eingezogen werden 4); die an den Begriff der Verleihung, gewöhnte Schätzung des Besithums spricht sich selbst darin aus, daß man ein außer Lehnsverbande befindliches Gut wohl als Sonnenlehen bezeichnete 5a), Berleihung

<sup>2)</sup> Altgermanische Vorliebe für das Symbolische spricht sich darin aus, daß Lehnsbesiß, übertragen durch Ueberreichung einer Lanze oder Fahne, mit der Einbuße des Symbols, aushöre. Gerhard von Elsaß verlor 1002 die Lanze und mit ihr eine Lehngrasschaft. (Ditmar Merseb.)

<sup>3)</sup> Die Ableitung s. Grimm D. Ralterth. 493.

<sup>4)</sup> Coûtumes de Beauvoisis par Beaumanoir etc. p. Thomas de la Thaumassiere Bourges 1690 f.

<sup>-5</sup>a) Grimm 278. Feudum francum oder liberum zeugt von dersselben Ansicht.

asso als naturliche Ordnung der Dinge ansah. Unter den Begriff der Verleihung wurde nun aber das gesamte Reich sach= licher Gegenstände gebracht, Grund und Boden, Amt, Recht, Einkommen 2c. 5b) z. B. auch die Anweisung auf Strandgut, auf verflogene Bienenschwärme u. dgl. So gab es denn einige Jahrhunderte nach Karls des Großen Tode in den Staaten, die aus feinem Reiche sich bildeten, besonders in Nordfrankreich, wenige Gegenstände, die ihrem Inhaber eigen gehörten; fost nichts, das in unmittelbarem Zusammenhange mit der Ges samtverburgung des Staates blieb, darin seine sichere Gewehr hatte und wiederum seinen Inhaber gegen Genuf von Recht, Freiheit und Schirm zu voller staatsburgerlicher Leistung gegen die Gesamtheit verpflichtete; lehnsfreies Besigthum eines auch personlich freien Inhabers war gleich einer Dase in der Wüste; es ward wie natürlich angenommen, daß Jeder Jedes von einem Andern ju Lehn habe. Daraus aber, daß nicht mehr bloß die Könige, fondern auch Herzoge, Markgrafen, Grafen, Bi= schöfe, Aebte 2c. Lehen vergeben konnten o), ergab sich eine viel= gegliederte Reihe von Abstufungen der Inhaberschaft vom Niedern zum Höheren. Als oberste Quelle der Verleihungen war ursprünglich jeder Heerkonig angesehen worden; spater er= hob das Kaiserthum deutscher Nation sich zur Geltung als Ober= lehnsherrenthum und Königswürden sah man als von ihm auß= gehende Lehnswurden an; im Anfange des folgenden Zeit= wums aber trat der Papst noch eine Stufe hoher, erklarte sich

<sup>5</sup>b) Sogar Feudum coquinae — Beköstigung aus der herrschafts lichen Küche — kommt vor (du Fresne Feudum) — doch wol nur von Ministerialen. Feudum decimae, vini etc. s. ebenfalls b. du Fresne.

<sup>6)</sup> Bd. 1, 220. Karls des Gr. Capitular II. v. I. 812 (Georgisch 764) spricht von vassis dominicis (Ministerialen), welche vasallos suos. casatos (besonders wohnende?) hatten. Desgleichen von Vasallen der Bischofe, Aebte und Aebtissinnen.

### 48 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

für den obersten Verleiher aller weltlicher Macht und Hoheit, und so wurde demnach die gesamte Kette irdischen Besitzthums von der Feldmark oder der Zollstätte oder der Vogtei des niesdern Lehnsmanns bis zum Kaiserthum hinauf zu oberst an den vermeintlichen Statthalter der Himmelsmächte und so an den Himmel selbst geknüpft, und auf diese unnatürliche und verstehrte Weise wie durch einen retrograden Proces Land und Meer und Habe und Recht aus Sottesgaben zu Verleihungen des Papstes gemacht und gleichsam sich selbst entäusert.

Hier ist nun zugleich mit dem ungeheuren Verluste des Staates an Vermogen und Anspruchen, mit der Entfremdung feiner Glieder von dem Wesen einer Folks = und Staatsgesamt= heit, der Umwandlung vaterlandischer Pflicht in Sonderleistung, die Natur der lettern und die daraus hervorgehende Beschran= fung personlicher Freiheit und die Ansicht von dieser naher zu Das Hauptcapital, welche im Lehnswesen gel= tend gemacht wurde, bestand in personlichen Leistungen, also grade solchen, wo die Freiheit der Person am meisten ins Spiel kam. Die gewöhnlichste dieser Leistungen war 28 a f = fendienst, außerdem Ehrendienst?) bei dem Lehnsherrn; Darbringungen von Habe und Gut mangelten nicht gang. Waf= fendienst schloß Ehrendienst nicht aus: Stolz, Machtgefühl und Eitelkeit hoher Lehnsherren erfüllte sich hauptsächlich in dem Aufgebote der Lehnsmannen zum personlichen Erscheinen auf der Burg oder am Hofe des Lehnsherrn bei festlichen Gelegen= heiten, bei Jagden, Banketen, Turnieren zc. wobei der Ginn für förperliche Stattlichkeit uud Kleiderpracht sich geltend machte, so daß auch um solcher personlicher Darstellungen willen kot= perliche Stattlichkeit zur Erlangung eines Lehens erfordert

<sup>7)</sup> In hoste, in truste giebt ungefähr benfelben Ginn.

wurde 8), welchem bann wieder entspricht, daß auf alten Rechts= bildern Anechte als häßlich dargestellt werden o). Der Waf= fendienst von einem vollen Lehn Io) pflegte vierzig Tage auf jeder Heerfahrt zu dauern. Leistungen von Habe und Gut waren gewöhnlich in folgenden Fallen: Wenn der Lehnsherr aus Gefangenschaft zu lofen, seine Tochter auszustatten war, der alteste Sohn Ritter wurde. Aus besondern Verträgen oder andern Grunden hervorgehende zum Theil feltsame Leistungen II) eines Zinfes zc. sind als Ausnahmen anzusehen. Dagegen geborte es auch zu der Herrlichkeit der Lehnshoheit, den Man= nen Geschenke, besonders Gewander, auszutheilen. In Allem diesem war die Gunst der Verhaltnisse bei dem Lehnsmanne; keinen jener Leistungen haftete etwas Chrenrühriges an; eine gewiffe Ehrerbietigkeit ber Haltung, ja felbst demuthige Erniedrigung vor Obern, wie die Lehnsordnung gebot, war langst durch die Beugung des irdischen Stolzes vor der Kirche ins Leben getreten; so hatte denn auch das Knien vor dem Lehns= herrn bei der Huldigung nichts Anstößiges 12). Die geringe Beschränkung der personlichen Freiheit aber ward thatsächlich vollkommen gut gemacht durch die übrige Ungebundenheit, das Gefühl der Freiheit und die Ansicht, daß diese an sich durch Lehnspflicht keineswegs verkummert werde, unterhalten durch

<sup>8)</sup> Sachsenspiegel 1, 4: Wird of ein kint geboren stum ober handes wo ober votelos oder blint, dat is wol erve to landrechte unde nicht kn erve.

<sup>9)</sup> Grimm d. Rechtsalterth. 339.

<sup>10)</sup> Feudum ad plena arma f. du Fresne gloss.: Feudum.

<sup>11)</sup> Weber de feudis ludicris. Giess. 1745. Feudum annuum (bei du Fresne) deutet auf jährlichen Zins.

<sup>12)</sup> Dem stolzen Grolf allerdings widerstand es, Karls des Einfälztigen Fuß zu kussen: Nunquam curvabo genua mea alicujus genibus nec osculabor cujuspiam pedem etc. (S. unten Normandie). Die Normannen standen da, wo ein halbes Jahrtausend früher die Sermanen.

das Bewußtseyn, dem Lehnsherrn den Lehnsvertrag fündigen zu können, also die dem Menschen inwohnende Geneigtheit, freiwillig übernommene Lasten ganz anders zu schäßen, als die durch Umstände oder Anderer Gebot aufgelegten, durch die Be= hauptung des Worts frei als Standesbezeichnung 13), end= lich durch die Erhebung der Lehnsmannschaft zu einem Waf= fen adel und die Ausbildung eines bevorrechteten-Standes vermittelst der Erblichkeit der Lehen.

Hier liegt Wesen, Schein und Namen ziemlich einfach vor und erledigt auch dem stumpfsten Sinn sich endlich durch eine Vergleichung der Gebundenheit und des hochfahrenden Wesens, des Gehorsams und der Licenz von Soldnerschaaren neuerex Jahrhunderte, die zu ihrer Zeit (nicht bloß in Schillers Reiterliede) dem edeln, aber so selten verstandenen Worte Freiheit Gewalt anthaten und mindestens sich für bei weitem beffer dünkten, als den nicht zu soldatischem Gehorsam pflichtigen, aber auch nicht auf rohe Gewalt angewiesenen Bürger. Nun aber bil= dete auch die Ministerialität, von deren Anfängen oben 34) geredet worden ist, sich hauptsächlich in Deutschland, und zwar nicht, wie im merwingischen Frankenreiche auf den Grund walscher Bevolkerung, zu einem Stande, -dem einer= seits Gebundenheit und personliche Pflichtigkeit, andrerseits Gunst und Vorrechte anhafteten, und hier erst zeigt sich die volle Ent= artung des Ginnes für, die uralte Gemeinfreiheit. Hatten wir zuvor bei den Vasallen es mit dem Heerfürsten, als Quell der Gnaden und Verleihungen von Waffenlehen, und mit Pflich=

<sup>13)</sup> Raiser Lothard Diplom d. J. 1135. (Pfossinger Vitriar. 2, 887): — beneficia, quae liberi homines abbatis quoquomodo acquisierant etc. Daher nun der Gebrauch des Worts in egregiae libertatis viri, semperfrei, schöppenbarfrei 2c. ganz innerhalb des Feudalstreises sich erfüllt. Wgl. unten N. 22. 30.

<sup>14)</sup> B. 1, 185.

tigkeit des Gefolges zur Waffenführung für einen solchen zu thun, so hier mit dem Haupte einer Hofhaltung und mit Hof= recht (jus curiae), Hofgunst und Hofdienst, zugleich mit einer Reihe von Seltsamkeiten der Ansicht von Dienst, Pflicht, Frei= heit und Adel, daß diese hier als auf die Spige getrieben er= Der Unfänge germanischer Hofhaltungen ist oben ge= dacht worden; mit dem Eintritte in das romanische Staats= wesen nahmen deutsche Heerkonige zum Theil gern und mit Eifer an, was zum Schein romanischer Majestat gehörte; das führte Walsche an die Hoflager und in diesen zuerst mogte Dienst und Gunft sich bequem zusammengesellen und durch sie das Hofwesen sich ausbilden. Die uralten Hofamter jedoch, des Truchs seß, Schenk, Marschal und Kammerer, scheinen zum Wesen der Gefolgschaft gehört zu haben, und sind, gleich wie der Vor= stand derselben, der Major Domus, ursprünglich woht von vor= züglichen und edeln deutschen Mannern verwaltet worden 15). Eben diese aber blieben gleichsam der Grundstein des mittel= alterlichen Hofwesens und an ihnen zuvörderst tritt die hohe Ehre des Hofdienstes ins Auge; die hochsten Reichsbeamten, erfüllt von Fürstenstolz und der Fürstengeltung sich bewußt, versahen diese Aemter bei Kaisern und Konigen; wiederum, nachdem freie Herren von altem Adel und geiftliche Stifter das Recht erlangt hatten, folche Beamte für sich zu haben 10), er= schienen die stattlichsten und stolzesten Herren als Truchsesse, Schenke zc. bei Herzogen, Markgrafen, Bischofen zc. Hierbei nun fällt nur Ehre und Gunst ins Auge. Wohl aber reichte, abgefehen von diesen Hochamtern, durch eine Menge von Mit-

16) Riccius von dem landsässigen Adel, Murnb. 1735, S. 96 s.

<sup>15)</sup> Dies zur Berichtigung v. B. 1, 186. Wgl. Pragmatische Gesschichte der Lehen v. D. H. B. Frkf. und Lpz. 1785 S. 49.

### 52 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

telgliedern 174) die Ministerialität mit ihrem andern Ende an die Hörigkeit, und hier besonders, namentlich bei deutscher Ministerialität, die indessen sich erst im folgenden Zeitraume vollständig ausbildete, aber schon hier in unsern Gesichtsfreis gezogen werden muß 17b), ist Verwirrung der Begriffe und Entartung des Sinnes zu beachten. Ministerialen werden eigene Leute genannt, die von ihren Herren verpfandet, verschenft, verkauft werden konnten 18), die ohne jener Zustim=. mung sich nicht verheirathen 19), liegende Grunde nicht ver= außern durften, und nicht anders als durch eigentliche Freilas= sung aus ihrem Verhaltniffe sich losen konnten 20). werden auch wohl Vasallen als freie Manner, ihnen entge= gengesett 21). Dennoch aber trat das Anstößige der Gebun= denheit und Unfreiheit auch hier in Schatten; Gunft, Gaben und Rechte entschädigten dafür und wie im Gefolge der Vafallen= schaft hob auch die Ministerialität sich zu einem Abel. Zuvor= derst war die Dienstleistung nicht herabwürdigend; am Hofe erscheinen zur Umgebung und Begleitung des Dienstherrn war die Hauptsache für Dienstleute beiderlei Geschlechts 22); edele

<sup>17</sup>a) Schwäb. Landr. Ausg. v. Schilter S. 89: Mu soll sich Nies mand wundern, daß dis Buch so lüzel sagt von der Dienst=Lewte Recht. Wann ihre Rechte sind so mannigsaltig, daß ir mit schreiben Niemant zu ende kommen mag.

<sup>17</sup>b) Wgl. unten Abschnitt 5 (Deutschland) M. 6.

<sup>18)</sup> Riccius &. 52. 192 f.

<sup>19)</sup> Derf. S. 119.

<sup>20)</sup> Derf. G. 148 f.

<sup>21)</sup> Derf. 66.

<sup>22)</sup> In einer freisingischen Urkunde v. J. 1058 (Meichelbeck 1, 520) heißt es, die Nachkommen einer dort benannten Ministerialin — viri legales ministri et seminae — legales habeantur pedissequae. Ferner — ab omni servitio sit libera, nisi herilis sit pedissequa. Wozu Miccius S. 55: Heut zu Tage sehen wir noch einen dunklen Abdruck von ihrer Dienerschaft, wenn wir die Verrichtungen derer bei denen Hösen engagirten Cavalièrs überdenken.

Frauen lieferten auch wohl Webereien und Stickereien 23); das Waffenthum war der Ministerialität nicht fremd, eine Kluft zwischen ungerüstetem Hofadel und wehrhaften Bafallen war nicht da, Ministerialen wurden häufig als Burgmannen oder auch als Burgvogte gebraucht, sie wurden im Reichsheer als ein eigener Heeresschild aufgeführt, ja sie bekamen auch wohl eigentliche Kriegslehen 24). Ferner war auch von Seiten der Ministerialen der Stand in den meisten Fallen frei gewählt, und gegen die Unterordnung der Person unter Schein und Namen der Dienstbarkeit und Pflichtigkeit Gunst und Recht ausbedungen worden; wenn aber auch nicht, so galt den Dienst= herren überhaupt die Ministerialität mehr für Gegenstand dar= auf zu häufender Gunst, ale für einen Stand des Lasttragens; um so stattlicher ihre Stellung und Erscheinung, um so hoher die Ehre des Herrn, den sie umgab. Die Ministerialen wa= ren Rathe und Vertraute 25), konnten selbst Schiedsrichter zwischen Fürsten senn 20); öffentliche Handlungen der Fürsten pflegten im Beiseyn der Ministerialen zu geschehen und sie wa= ren hierbei eine Art von Staatszeugen: muß dergleichen nur als Sache der Gunst gelten, so hatten sie allerdings auch eigent= liche Gerechtsame, und in späterer Zeit wurden manche von diesen so gut als andere Rechte schriftlich aufgezeichnet; gegen Unbilde konnte schützen, daß der Ministerial von seines Gleis den gerichtet 28), daß Ministerialen = Gerichte regelmäßig ge= halten wurden 20). So geschah es denn bei der einmal herr=

<sup>23)</sup> Die Familie der nachherigen Grafen von Wertheim webte Seide für das Erzstist zu Mainz. Hüllmann Städtewesen 1, 211. Agl. Sichhorn D. St. und R. g. s. 344. N. 6.

<sup>24)</sup> Ministeriales feudatarii Riccius 65.

<sup>25)</sup> Derf. 162.

<sup>26)</sup> Derf. 169.

<sup>27)</sup> S. die Aufzählung von dgl. b. Riccius S. 117.

<sup>28)</sup> Miccius 193.

<sup>29)</sup> Ders. 117.

schenden Gleichgültigkeit gegen wahre Freiheit, bei der Borliebe für Sonderpflichtigkeit statt der allgemein vaterländischen und bei der Empfänglichkeit für die Lockungen, die die Hofgunst das mals darbot, bei der Zumischung von Devotion, wenn es Dienstsstand bei einer Kirche galt, daß die Ministerialität gern gesucht wurde, daß ein Ehrenstand daraus sich bildete und es späterhin selbst zur Bedingung des Eintritts in ihn gemacht werden konnte, daß der Bewerber aus dem Stande des Wassenadels sep. Und so kann es endlich nicht aussallen, daß einander widerspreschende Begriffe in dem Ausdrucke fre ie Dienstmannen zus sammengeschöben werden konnten 30).

So wenig nun aber die Freiheit durch Lehnspflichtigfeit und Ministerialität, verkummert zu werden schien, so wenig ging angestammter Geschlechtsadel in der Rangordnung des Lehnswesens zu Grunde, oder wurde dieses als die allei= nige Quelle des Adels angesehen. Der fürstliche Adel, selbst die alten im heimischen Gau wurzelnden und nicht aus Beam= tung zu Adelsgeltung gelangten Grafen= oder Dynastengeschlech= ter leiteten ihren Adel nicht vom Lehnswesen her: vielmehr fan= den manche eine Verringerung des angestammten Adels in der Abhängigkeit von einem Lehnsherrn. Diese Gesinnung spricht Chriemhildens Zorn im Niebelungenliede aus, nachdem Gieg= fried Gunthers "Mann" geworden 3 %). Als Heinrich, des Welfen Ethiko Gohn, dem Raiser Arnulf für großes Gut lehns= pflichtig geworden war, schied der Vater in Bekummerniß aus dem Weltleben, baute ein Kloster und verschmähte, den Sohn wiederzusehen 32). Noch in Friedrichs I. Zeit war ein freier Herr von Krenkingen stolt darauf, Niemandes Lehnsmann zu senn 3 3); ja selbst bis in Kaiser Wenzels Zeit hielt ein Adels=

<sup>30)</sup> Riccius 73. - 31) Nibel. L 764.

<sup>32)</sup> Leibnitz scr. rr. Brunsv. I, 782. 33) Grimm 279.

geschlecht von Läzelstein sich fern vom Lehnsperbande 34). In= deffen war dies nicht im Geiste der Zeit; denn dieser hatte bei dem ungestümsten Andrange zum Lehnsbesitzthum auch eine Theorie, wonach die Leistungen des Lehnsmannes ja auch des Dienstmannen als mit dem angestammten Abel wohl verträglich angesehen und für das Lehnswesen eine auf dieses allein bezüg= liche Rangordnung festgesetzt wurde. Der Lehnsobere ward als solcher nicht auch in Adelsbürtigkeit über den Lehnsmann oder Dienstmann emporgeruckt. War ja eine große Zahl von Lehns = und Dienstmannen im Dienste geistlicher Stifter, deren Vorstände gar oft niederen Herkommens und nicht wegen ihres Adels Lehnsobere waren. Grade bei der Kirche aber wurde Lehns = und Hosdienst eifrig gesucht, um anderer Gunst willen, und auch wohl, weil der Geschlechtsadel hier wegen der Geltung der Kirche außer dem Kreise des weltlichen Adels am wenig= sten Anstoß an dem Eintritte in die Lehns-Pflichtigkei tzu nehmen Ueberdies trat hier der Lehnsmann häufig in dem Lichte des Beschüßers (advocatus) der Wehrlosen und der Ge= weihten des Himmels auf und der Schatten eines Berhaltnifset der Dienstpflicht konnte dabei kaum sichtbar werden. Fand doch im zwölften Jahrhunderte der stolze Friedrich der Rothbart keinen Anstoß, Truchseß des Hochstifts zu Bamberg zu senn 3 6). Nun aber lesen wir auch, daß Philipp I. von Frankreich von dem Grafen von Sancerre ein Lehnsgut hatte und diesem pflich= tig war 37). Der angestammte hohe Abel, in dem alten Sinne

<sup>34)</sup> v. Dienschlager golone Bulle 202.

<sup>35)</sup> Allerdings kam auch vor, daß, gleichwie Hochbürtige, des Weltsleins müde, die Mönchskutte anzogen, Edelgeborne sich mit ausschücklicher Berzichtung auf ihren Abel einem geistlichen Stifte zu eigen gaben, so zwei Brüder von Barmstede der bremischen Kirche. Riccius 67.

36) Schmidt Gesch. d. Deutschen 3, 251.

<sup>37)</sup> Hénault abrégé I. 1100. Philipp der Schöne hob dieses Bers hältnis auf.

des Worts, mit dem die nachherige Ritterburtigkeit, oder gar der Briefadel nichts gemein hat, behauptete seine Hochburtig= feit als eine Sache für sich neben den Rangstufen der Lehns= ordnung, und unterließ auch nicht, jene durch bedeutsame Bei= worter 38) zu bezeichnen. Durch Uebernehmung eines Lehns wurde streng genommen nur der Heeresschild des Lehnsmannes erniedrigt, und zwar nur in dem besondern Aufgebote, wo ex mit einem Lehnsherrn auszog; übrigens blieb dabei der Stolz und die Hoheit des Adels eben so unversehrt, als der niedere Lehnsmann sich seiner Freiheit rühmen konnte. Allerdings aber ist zu beachten, daß der hohe alte Geschlechtsadel genauer Gliederung und bestimmter Stufenfolgen ermangelte, daß aber die Lehnsrangordnung auch im Staatswesen sich mittelbar gel= tend machte, insofern die hohen Reichsamter, Herzogthumer, Mark = und Pfalzgrafenthumer unter Karls des Großen Nach= kommen zu Lehn gegeben wurden, ja späterhin selbst nur durch Besehnung erworben werden konnten und daraus mit der Erb= lichkeit des Besitzes Rangstufen hervorgingen, wogegen die frühere Schägung des Personenwerthes nach Wergeld ganz Ob der altgermanische Grundsatz des außer Brauch fam. Rechtes, von seines Gleichen gerichtet zu werden, auf die Lehns= ordnung übertragen wurde, und hier also diese das Gleich und Ungleich bestimmte, ist nicht zweifelhaft; in den Lehnshöfen, den Assisen und Parlementen war es der Fall und Pares waren hier Convasallen; wohl aber gab es auch außer der Lehnsgleichheit noch eine Ebenburtigkeit, und auf diese bei einem judicium parium zu achten, kam in Nichtlehnssachen wohl ganz gewöhnlich vor. Der geringern Ministerialität und des hohen Adels Verschiedenheit zeigt sich endlich auch darin, daß

<sup>38)</sup> Nobiles, de nobili progenie oriundi, alto sanguine propagati

die She eines Hochadlichen mit einer Ministerialin Misheirath schien 30).

So wie nun das Lehnswesen keineswegs als die alleinige Quelle des Adelthums im Mittelalter angesehen ward und gel= ten kann, sondern nur für eine der Erhöhung des Waffenstan= des zum nachherigen Ritterthum und des Uebergangs von Reichs= und Hofamtern in einen Basallenadel forderliche Form, fo war es auch nicht unmittelbar und allein Ursache der ferner= hin zunehmenden und fast allgemein werdenden Knechtschaft des gemeinen Mannes. Mehr neben und außer dem Lehnswesen, als durch dasselbe, versiel die Freiheit, mehr durch ruck= wirkende Kraft, als offene Angriffe desselben 40) sank der grd= fere Theil der ehemaligen freien Wehrmannei herab zu dem Stande der Hörigkeit, der schon unter Karl dem Großen durch Beerbannsdruck fo fehr im Zunehmen war, verfielen ihr mehr und mehr Freie durch die allgemeine Noth der Zeit, wo Trog und Frevel der Lehnsträger durch die Ohnmacht der Korolinger auf= stieg, diesen Rechte und Gunst abgenothigt und die vereinzelten Freien ungestraft bedrückt wurden 41), und wo die noch schlim= mern außern Feinde aus dem Norden und Osten Verwüstung und Hunger 42) brachten. Um Brod ist die Freiheit oft feil; mögte auch der Mann den Hunger ertragen, wie wenn es das Leben hungernder Kinder gilt? Manchen trieb die Schuldnoth

<sup>39)</sup> Riccius 125.

<sup>40)</sup> Wgl. Sittengeschichte, Bb. 1, 218. 227.

<sup>41)</sup> Ein Beispiel. In Westfranken zwangen unter Ludwig dem Frommen Bischöfe und Grafen die ihnen untergebenen armen Leute durch Strasen und Mishandlungen den Schessel Getreide-für 4 Denare statt 12, und den Eimer Wein 6 Denare statt 20 an sie zu verkaufen. Funk Ludwig der Fromme 1832. S. 259.

<sup>42)</sup> Capitul. II, 192: quidam comites nostri nos consuluerunt de illis Francis, qui tempore famis necessitate cogente se ipsos ad servitium vendiderunt.

des Worts, mit dem die nachherige Ritterburtigkeit, oder gar der Briefadel nichts gemein hat, behauptete seine Hochburtig= feit als eine Sache für sich neben den Rangstufen der Lehns= ordnung, und unterließ auch nicht, jene durch bedeutsame Bei= worter 38) zu bezeichnen. Durch Uebernehmung eines Lehns wurde streng genommen nur der Heeredschild des Lehnsmannes erniedrigt, und zwar nur in dem besondern Aufgebote, wo er mit einem Lehnsherrn auszog; übrigens blieb dabei der Stolz und die Hoheit des Adels eben so unversehrt, als der niedere Lehnsmann sich seiner Freiheit ruhmen konnte. Allerdings aber ist zu beachten, daß der hohe alte Geschlechtsadel genauer Gliederung und bestimmter Stufenfolgen ermangelte, daß aber die Lehnsrangordnung auch im Staatswesen sich mittelbar gel= tend machte, insofern die hohen Reichsamter, Herzogthumer, Mark = und Pfalzgrafenthumer unter Karls des Großen Nach= kommen zu Lehn gegeben wurden, ja späterhin selbst nur durch Besehnung erworben werden konnten und daraus mit der Erb= lichkeit des Besitzes Rangstufen hervorgingen, wogegen die frühere Schägung des Personenwerthes nach Wergeld gang außer Brauch fam. Ob der altgermanische Grundsatz des Rechtes, von seines Gleichen gerichtet zu werden, auf die Lehnsordnung übertragen wurde, und hier also diese das Gleich und Ungleich bestimmte, ist nicht zweifelhaft; in den Lehnshöfen, den Assisen und Parlementen war es der Fall und Pares waren hier Convasallen; wohl aber gab es auch außer der Lehnsgleichheit noch eine Cbenburtigkeit, und auf diese bei einem judicium parium zu achten, kam in Nichtlehnssachen wohl Der geringern Ministerialität und des ganz gewöhnlich vor. hohen Adels Verschiedenheit zeigt sich endlich auch darin, daß

<sup>38)</sup> Nobiles, de nobili progenie oriundi, alto sanguine propagati u. bgl,

die She eines Hochadlichen mit einer Ministerialin Misheirath schien 30).

So wie nun das Lehnswesen keineswegs als die alleinige Quelle des Adelthums im Mittelalter angesehen ward und gel= ten kann, fondern nur für eine der Erhöhung des Waffenstan= des zum nachherigen Ritterthum und des Uebergangs von Reichs= und Hofamtern in einen Basallenadel forderliche Form, so war es auch nicht unmittelbar und allein Ursache der ferner= hin zunehmenden und fast allgemein werdenden Knechtschaft des gemeinen Mannes. Mehr neben und außer dem Lehnswesen, als durch daffelbe, verfiel die Freiheit, mehr durch rudwirkende Kraft, als offene Angriffe desselben 40) sank der grd= ßere Theil der ehemaligen freien Wehrmannei herab zu dem Stande der Hörigkeit, der schon unter Karl dem Großen durch Beerbannsdruck fo fehr im Zunehmen war, verfielen ihr mehr und mehr Freie durch die allgemeine Noth der Zeit, wo Tros und Frevel der Lehnsträger durch die Ohnmacht der Korolinger auf= stieg, diesen Rechte und Gunst abgenothigt und die pereinzelten Freien ungestraft bedruckt wurden 41), und wo die noch schlim= mern äußern Feinde aus dem Norden und Osten Verwüstung und Hunger 42) brachten. Um Brod ist die Freiheit oft feil; mögte auch der Mann den Hunger ertragen, wie wenn es das Leben hungernder Kinder gilt? Manchen trieb die Schuldnoth

<sup>39)</sup> Riccius 125.

<sup>40)</sup> Wgl. Sittengeschichte, Bb. 1, 218. 227.

<sup>41)</sup> Ein Beispiel. In Westfranken zwangen unter Ludwig dem Frommen Bischöfe und Grafen die ihnen untergebenen armen Leute durch Strafen und Mishandlungen den Schessel Getreide-für 4 Denare statt 12, und den Eimer Wein 6 Denare statt 20 an sie zu verkaufen. Funk Ludwig der Fromme 1832. S. 259.

<sup>42)</sup> Capital. II, 192: quidam comites nostri nos consuluerant de illis Francis, qui tempore famis necessitate cogente se ipsos ad servitium vendiderant.

in Knechtschaft; mancher gab die Freiheit hin für Beschirmung von Leib und Leben seiner selbst und der Seinen, der über Sündenschuld aber Bekümmerte übergab der Kirche seine ir dische Freiheit für himmlisches Seelenheil 43). Auch für die Hörigkeit galt wohl, daß unter dem Krummstabe gut wohnen sen; daß bei der Esebung in Knechtschaft das haupt unter das Glockenseil gelegt wurde, hatte bei den vielerlei Demüthis gungen Geringer und Großer gegen die Kirche nicht viel zu sagen. Die Zahl derer, welche in Hörigkeit vielmehr gelockt, als gezwungen wurden, darf nicht sür gering gehalten werden.

Nun geschah es im Laufe des neunten und zehnten Jahr= hunderts, daß der Waffendienst mehr und ausschließlich von den Lehnsmannen und Ministerialen geleistet wurde, daß, weil voll= ståndige Eisenrustung und Reiterdienst begehrt wurde, die Ge= meinfrenen diesem Waffenthum aus Mangel an Rustzeug und Uebung sich 'entfremdeten; wiederum daß die noch übrigen Freien allmählig von der altgermanischen Gewerbscheu sich ent= wöhnten und Hand an den Pflug oder häusliches Werk legten. Der Heerbann verfiel ganglich; wenn auch hinfort jeder maf= fenfähige Mann auf den Ruf "O Weh O Wappen" u. dgl., mit einer Wehr zur Folge, Landfolge, Landwehr 44) erschei= nen mußte, so war doch Rustung und Uebung nun gleich arm= selig im Vergleich mit dem Waffenthum der Lehnsmannen, welche von Eisen starrten und im Verlaufe dieses' Zeitraums als Reisige zu streiten zur Regel machten. Dies war es also, was auch die niedere Lehnsmannschaft von den Freien sonderte und diese tiefer, als zuvor, herabdruckte-ausschließliche Sandhabung

<sup>43)</sup> Grimm d. R. Alterth. 330: Es war die Zeit zahmer Betäusbung des gemeinen Bolks, eingebildeter Anmaßung von Seiten der höhern Stände ec.

<sup>44)</sup> Lantweri in dem Vertrage von Mersen. Baluze 2, 44.

der Waffen im Gegensaße gewerblicher Handthierung und ins= besondere Kriegsdienst in voller Eisenrüstung zu Roß, wozu denn allerlei Uebungen und auch Prunkleistungen, ähnlich den nachherigen Turniren gehörten 45) — und darin ist der Grund= stoff des nachherigen Ritterthums zu suchen; dem Marke wuchs die Rinde voraus. Die Standesverschiedenheit bildete sich aus dem thatsächlich vorliegenden Berufe und der damit verknüpften Chre oder Unehre; dereinst hatte jeder freie Mann die Waffen in der Wehrmannei geführt, eine höhere Geltung der Reiter hatte aber nicht bestanden: nun aber trat von diesem Felde ge= meinsamer Waffenehre der freie Mann, welcher nicht die Gunst des Lehnsstandes erlängen mogte oder konnte, einen Schritt ructwarts, indem er Gewerbe trieb, die Lehnsmannschaft aber, seitdem sie sich zu Roß erhoben, knupfte an ihr Waffenthum höhere Ehre, als zuvor das der Wehrmannei gehabt hatte; in der Mitte von beiden, zwischen Rechtsminderung und Vorrecht ward die echte freie Kriegsmannschaft und Waffenehre nicht mehr gefunden. Die nun nicht zur rechten Zeit sich der Lehns= mannschaft zugesellt und die Ehre dieses Waffenthums erlangt hatten, standen jenseits der Kluft, die sich mehr und mehr mischen Waffenehre des Reisigen und Niedrigkeit des Land= wehrmanns dffnete; aus der Thatsache, daß nur ein Theil der waffenfähigen Manner zu Roß diente, erwuchs erbliches Vorrecht eines hohern Standes und Anspruch, daß nur die dazu Gehorigen der Gunst dieses Standes theilhaft seyn sollten. So wurde nun auch das alte Recht der Freien, einen Streit im gerichtlichen Zweikampfe mit scharfen Waffen zu entscheiden, jum Vorrechte des Kriegsmanns von Beruf, und der gemeine Mann auf einen Kampf mit Kritteln angewiesen 40); daraus

<sup>45)</sup> So das angebliche Turnir zu Straßburg 842, wovon Nithard erzählt.

<sup>46)</sup> Beaumanoir cout. de Beauvaisis Ch. 64. Siebei mag der

ging schärfere Unterscheidung des Standes hervor, die ungleich Gerüsteten gatten nicht mehr für einander gleich und ebenbürtig vor Gericht, zugleich aber bildete sich nun ein bei dem Altger=manen früher nicht gefundenes Ehrgefühl aus, daß ein Schlag mit stumpsen Wassen, der Wehr des gemeinen Mannes, Schimps bringe und die alte Schäung der Gefährde nach dem Blut, welches gestossen 47), konnte nicht in Geltung bleiben. Roch mehr; selbst als bewassnete Landsolge zu erscheinen, wollten manche Hochbürtige den Landsassen nicht zugestehen; Berthold von Zähringen ließ die für Heinrich IV. ausgezogenen Landsleute, die in seine Hand sielen, entmannen 48).

Es gelang der Lehnsmannschaft nur zu sehr, den Druck und die Unehre der Horigkeit über die freien Landsassen weit und breit geltend zu machen. Jedoch blieben nicht allein die Bewohner ganzer Gaue im Besige der angestammten Freiheit, als in den schweizerischen Urfantons, in Ditmarschen, im Stedingerlande, im südlichen Frankreich, den Seestädten und selbst hie und da auf dem platten Lande Italiens, sondern auch in einzelnen Ortschaften, namentlich in Westphaken behaupteten der freien Mannen sich viele in ihrem Rechte, wenn gleich sie nicht der Vorrechte des neuen Wassenadels theilhaft, und min= destens der Schein der Horigkeit gar gern auch über sie ausge= breitet wurde, daß sich bewährte, was späterhin sprichwörtlich gesagt wurde, daß, wer kein Edelmann, ein Bauer seh. Auch die, welche nicht ihr ganzes Recht behaupteten, wurden darum nicht alle ganz unfrei; es gab der Abstusungen von einem Zu=

Colvekerle des Grasen Rudolf von Guines in der Picardie gedacht werden, qui in terra sua servitutem induxit, quae Colvekerlia vocatur, per quam populares adstrinxit, ut arma nullus nisi clavas deserret et inde Colvekerli dicti sunt. Du Fresne: Colvekerlia.

<sup>47)</sup> Sittengesch. 1, 169.

<sup>48)</sup> Stengel frant. Raif. 1, 439. 442.

stande, dem die alten Rechte, etwa nur durch einen Zind, wenig verkümmert waren, mancherlei bis zu der vollen Leibzeigenschaft, wo zu schwerer Belastung mit Steuern und Frohnzen und zu ungestrafter Mishandlung sich auch empörender Frez vel gegen Menschenrecht, das Recht der ersten Nacht, die Anslicht, daß die Hörigen nicht in rechter Ehe, sondern nur in einer Art Concubinat lebten 2c. 40) und die Auslegung schimpsslicher Leistungen gesellte.

Daß nun unter solchen Umständen die alten Bolfbrechte. pumablig außer Geltung und Brauch famen, läßt sich schon daraus vermuthen, daß der alte Stand der Freien fast ganglich. verschwand und die darauf bezüglichen Satzungen keinen Gegenstand mehr hatten, dagegen für den neuen Stand der Be= vorrechteten und den anwachsenden Stand der Dienenden neue Satzungen auffommen mußten. In der That fiel das Haupt= augenmerk nur auf Lehns = und Dienstrechte. aber mangelte der Grundsaß, daß Jeder nach seines Volkes und Stammes Rechte zu richten sep.50), die Grundfaule alt\* germanischen Rechtsstandes und entsprechend dem vom Gerichte durch Gleiche, ganglich; denn Lehns= und Dienstverband hatte durchaus keine volksthumliche Marken. Sie wurzelten nicht im Bolke; die Lehnshofe, cours des seigneurs, erbauten ihr Recht aus des Volfes Unrecht. Die Sagungen der alten Bolksrechte kamen zwar nicht allesamt in Vergessenheit; selbst das Wergeld wird im Sachsenspiegel und noch später gefuns ben 5 1), und die Vorliebe für's Symbolische bei Uebergaben zc. ging ins Beneficienwesen über, wo die Investitur mit Scepter,

<sup>49)</sup> Zu schließen aus dem Schimpswort sils à putain, das dem serk zern zugerufen wurde. Rom. de Rou 1, 182.

<sup>50)</sup> Sittengesch. 1, 158.

<sup>51)</sup> Im J. 1276 wurde in einem Vertrage des Bischofs von Minfter mit den Oftfriesen Wergeld für erschlagene Geistliche bestimmt.

Schwert, Ring und Stab zc. durch Geltung des Symbolischen weit mehr als außere Jormlichkeit waren: aber es war kein Zusam= menhang und System mehr im altvolksthumlichen Rechtswesen; wie aus dem ungeheuren Schiffbruche der Volksfreiheit sich einzelne Trummer erhielten, so auch aus dem Rechtswesen; vereinzelt, ohne Anhalt, durch Lehnsrecht, Kirchenrecht, Dienst= recht aus dem Gleise gebracht. Den chaotischen Zustand des Privatrechts wird man minder gewahr, als die Zerrüttung der auf das Gemeinwesen bezüglichen Rechtsverhaltnisse, wenn gleich eine bedeutsame Mahnung daran in der Nachricht enthal= ten ist, daß Kaiser Otto I. die Frage über der Neffen und Oheime Vorzug im Erbrechte im J. 941 durch einen Gottes= gerichtskampf entscheiden ließ 52). Um so augenfälliger ist dagegen die zunehmende Schärfe des Strafrechts. Hierauf wirfte die Ausdehnung des Reichs der Willführ und Mishand= lungen über die unfrei werdenden Landsaffen, die Steigerung des Chrgefühls und ständischen Stolzes, welchem die Annahme des Wergeldes selbst von Gleichburtigen zuwider ward, noch mehr als dieses aber der Geist der Kirche.

Leibes=, Lebens= und Schimpfstrafen kamen auch gegen Freie und selbst gegen Adel in Anwendung, doch kam die alte Doppelsatung, daß man Strase leiden oder sich losen solle 53) noch nicht ganz ab 54). Daß Verletzungen der Person des Staatshauptes, Ausstand und Hochverrath, von Seiten machttrotiger Vasallen freilich oft genug ungestraft geübt, doch, so ost die Macht bei dem Oberhaupte war, gewöhnlich mit Todesstrase belegt wurden, war nicht neu; zur Ausbildung der Theorie von Strässichteit der Fürstenverletzung mogte nicht we= nig beitragen, daß der Kirche befreundete Fürsten als Gesalbte

<sup>52)</sup> Wittechind S. 25.

<sup>53)</sup> Sittengesch. 1, 204,

<sup>54)</sup> Grimm d. R. alt. 702, 740.

serrn dargestellt wurden. Run aber bildete jene Ansicht sich auch für niedere Lehnsverhaltnisse und desgleichen sür das Regalienwesen aus; Untreue, Verrath ze. vom Vasallen gegen den Lehnsherrn geübt und Jagdsrevel kamen ins Verzeichnis der mit körperlichem Weh, ja wohl selbst dem Leben zu düßenden Vergehen. Den Strang für Diebe, die auf der That ergrissen wurden, seste ein Concil zu Seligenstadt 1022 als Strase 55), Herzog, Vernhard von Sachsen ließ alle vor Gericht gebrachte Diebe hängen 56). Edele wegen Ausstandes hinzurichten war in der Ordnung; laber auch die schimpsliche Strase des Hundetragens ward seit Otto's I. Zeit üblich 57). Dagegen ward von dem Wassenadel das Fehderecht in gesteigertem Maaße in Anspruch genommen, und vergeblich war das Be= mühen von Kirche und Staat, Gottesfrieden 58) und

<sup>55)</sup> Schmidt G. d. T. 1, 142.

<sup>56)</sup> Abam v. Brem. 2, 4. Er sagt novitate facinoris. Aber die altsächsische Gesetzgebung hatte schon vorlängst Tod für Diebstahl gestannt. Bgl. unten die Gesetze der Angelsachsen.

<sup>57)</sup> Die Anhänger Eberhards von Franken, welche an seinem Aufstande Theil genommen, mußten Hunde nach Magdeburg tragen. Witztechind 25. Wgl. Grimm d. R. altth. 715. Bei dieser, wie bei den verwandten Schimpfstrasen, z. B. daß Dienstmannen Sättel, Frquen Steine, Unsreie Pflugräder trugen (Grimm 716 f.) war natürlich Pauptsache, daß das Strasseiben öffentliches Schauspiel würde, daher Orte lebhaften Verkehrs (Magdeburg) Ziel desselben. Ob daher das Sprichwort: Hunde sühren bis Bautzen? Ueber das Wort Haramscara, harmiscara sür diese Strasse si. du Fresne gloss. harmiscara. Grimm S. 681.

<sup>58)</sup> Treuga Dei zuerst in Südfrankreich empfohlen und eingeführt (1041), in Deutschland 1043 unter Heinrich III., in der Normandie durch Wilhelm den Bastard 1042. In Neustrien sträubte der rohe Lehnsadel sich dagegen. Glaber Radulphus b. Bouquet 10, 59 giebt die Sazung: — ut nemo mortalium a seriae quartae vespere usque ad secundam seriam incipiente luce ausu temerario praesumerct quippiam alicui hominum per vim auserre. Bald nachher (1054) kommt aber schon eine Herabsezung der Friedendzeit vor, nehmlich ab

### 64 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

Landfrieden der Fehdewuth Einhalt zu thun. Wie nun Volkssfreiheit und Volksrecht aus der Mitte zwischen Lehnsvorrechten und Rechtlosisseit, und aus den Gerichten die alte Schäsung der echten Mannesehre hinwegschwanden, so auch aus dem Leben die seste und gleichmäßige Mannsgesinnung, die sich nicht überhebt und nicht erniedrigt; es bildete sich ein Reich der schrofsten geistigen Gegensäße, hier ein zur Gleichgültigkeit herzahgedrückter, dort ein zur empfindlichsten Auffassung von Ehre gesteigerter Sinn mit Frevelmuth und Troß; es ward zu viel oder zu wenig gehorcht und gerügt, eigentliche vernunftmäßige Geseslichkeit mangelte, auch beim Gebote der Kirche, das Fluthen zwischen den Extremen von Hoheit und Unterwürsigkeit war ohne Regel; die Leidenschaft ohne Schranken, das Leben ohne Mäzsigung.

Wie verderblich für Volksthum und Staatswesen uns einerseits nun erscheinen mag, daß auf Kosten der Gemeinfreisteit ein bevorrechteter Stand in den Formen des Lehnswesens sich ausbildete, und Recht und Stand der freien Manner fast ganzlich zu Grunde ging, so ward wiederum dem Staate seine innerste Kraft genommen durch den Verfall des Aufgebots volsler Leistungen der Freien. Wie der Einzelne im Staate aufshörte, echtes Eigenthum zu haben, so traten auch des Staates gesamte Ansprüche an seine Angehörigen aus dem Bereiche volsler staatsbürgerlicher Verpslichtung in die Form des Lehnswessens, so daß der Inhaber eines verliehenen Gegenstandes nur zu den insbesondere dasür gedungenen Leistungen, als seiner gesamten Verpslichtung im staatsbürgerlichen Leben aufgeboten wurde, und daß dieselben nur von wenigen Lehnsträgern uns

hora Sabbatti nona usque in die Lunis hora prima. S. Gieseler Kirchengesch. 2, 1, 299 f. Stenzel Gesch. Deutschl. unter d. stank. K. 1, 91 f.

mittelbar dem Staate bargebracht wurden, indem jeder Lehns= mann nur dem ihm zunächst vorstehenden Senior pflichtig war <sup>59</sup>). Gleich einem Krebse an der Staatswohlfahrt aber war die Uebermacht der hohen Lehnsträger im Werhaltniß zu den Staatshauptern und das Weh der folgenden Zeit ist eben so sehr der Ohnmacht der lettern, als der Unfreiheit des gemeinen Mannes beizuschreiben. Kraft und Einsicht der obersten Staatsgewalt und Freiheit des Bolfes, die Grundpfeiler der Wohlfahrt des Gemeinwefens, gleich dem Saupte, der Rechten und dem herzen des Staatsforpers, waren gelahmt; was sich dagwischen eindeangte war vom Uebel. Zwischen Fürften und Bolfern stand eine vielgegliederte Kette von Lehnde tragern, die gar oft weit über die heimische Wolfsgenoffenschast hinausreichte und Fremde umfaßte; der Fürst wie auf der Spite einer innerlich nicht gefällten Phramide, in weiter Entfernung von der Grundlage und auf diese zu wirken nur vermits telft der hoher ragenden Werkstude im Stande. Diese fünstlich aber unfest gefügte Rette konnte leicht unterbrochen werden, und eines Gliedes Ausfall machte gewöhnlich große Lücken; wenn ein Kronvasall nicht gehorchte, so waren seine. Lehnsträger und deren Mannen und Untermannen selten der Krone treu; das Vaterland war wie unter den Füßen weggewichen; war der Lehnsvertrag geloft, so gab es zwischen Mannen und Fürsten fein Band der Pflicht weiter. Macht und Anfehen der Staats= baupter mußte aber um so mehr den Bedingniffen des Lehnswesens verfallen, je mehr dem Begehren, Krongut als Lehn wegzugeben und die Lehne erblich werden zu lassen, gewillfahrt. Also wurde den Karolingern die Macht, den überwurde.

<sup>59)</sup> Nicht so unter Wilhelm dem Eroberer; dieser ließ alle Aftervasale len auch ihm selbst unmittelbar Treue schwören; aber die That entsprach seiner Absicht keineswegs.

II. Theil.

mithigen Lehnsträgern die Spige zu bieten, entwunden; und .. zugleich wich von den Ländern und Völkern Schiem und Wehr gegen Frevel heimischer und ausheimischer Gewalt. Schlöffer gabs in Menge, aber mehr zur Roth, als zum Seil der Wolfer; die Gesellung zu Rath und That hatte nicht die Geschlossenheit des Bolksthums, sondern die Gleichartigkeit des Standes jum Grunde und dieser-war bas niedere Bolf der Sei= math fremder, als der ausheimische Standesgenoß. Die Ari= stofratie suchte nun auch im Verhältniß zu den niedern Lehns= trägern sich dergestalt auszubilden, daß diesen das Recht der Erblichkeit vorenthalten und mancherlei Druck gegen sie geübt wurde, so von dem sombardischen Capitaneen gegen die Bal= vafforen: daher war es den Umständen entsprechend, daß Kais ser-Konrad II. durch die berühmte Constitution vom 28 Mai 1037 den niedern Lehnsmannen in Italien erblichen Besitz der Lehne zusicherte und daß derselbe in Deutschland ein jenem Ge= setze gemäßes Verfahren beobachtete. Go schien es denn, als follte durch Bestätigung des erblichen Besites der Leben der Staat ganglich in der Form des Lehnswesens ausgeprägt werden, indem bald darauf auch geistiger Aufschwung des Ritter= thums dem starren Lehnswesen innern Adel und rege Bewegs lichfeit gab: als jedoch dieses eben seiner Erfüllung nahe fam, ward die Gemeinfreiheit durch das Auffommen der Städte wieder ins Leben gerufen und mit der Vollendung des Lehns= wesens fallt die erste Jugend des neuen Burgerthums zusam= men; andrerseits sonderte in eben der Zeit sich die Rirche aus dem Lehnsverbande, indem ste nicht. ferner Belehnung (Inve= stitur) von weltlicher Hand annehmen wollte: damit aber erhob sich statt des Kaiserthums das Papstthum zur hochsten Macht im Lehenswesen und machte dieses von der Hierarchie ab= bangig.

Für die Geschichte ging aus dem Erblichwerden des Lehnszbessisch der Gewinn hervor, daß die davon hergenommenen Zunamen fest zu werden begannen, wovon gegen Ende diezses Zeitraums Beispiele vorsommen. In den Zunamen des Lehnsadels wird sast durchgängig das Lehnsbesitäthum angegesben; die freien Herren hatten noch mehr Gewicht auf Besit von Grund und Boden zu legen, daher hier dieselbe Norm: sür den gemeinen Mann aber wurden nun häusiger, als zuvor gedräuchlich die von Beschäftigung und Gewerbe hergenommesnen Namen, von welchen im Deutschen Meyer, Schmid, Mülzler, Becker die häusigsten seyn mögten. Die sortdauernde Vorzliebe sür körperliche Stattlichkeit bewirkte, daß wer ihrer ersmangelte und etwa durch ein augenfälliges Gebrechen entstellt war, in der Regel davon eine Bezeichnung erhielt, als der Budlige, Einäugige; Lahme, Kleine, Kahle, Dicke ic.

.3.

# Die Völker der karolingischen Reiche in Unkraft.

# a. Verfall und Auflosung des Frankenreichs.

Unter den Karolingern seit Pippin II. hatte das Frankenswlf in kriegerischer Wackerheit den ersten Plas behauptet, aber nicht die Lebenskraft des Gesamtkörpers hatte sich innerlich versiängt, der Schwung war ein von oben gegebener, bewirkt durch die Thatigkeit, aufregende Kraft und den ordnenden Geist der Hatigkeit, aufregende Kraft und den ordnenden Geist der Haupter; derselbe aber erschöpfte die innersten Krafte, ins dem unter dem Kriegslarm weitreichender Eroberungen das

wahre Mark des Staates, das Gefühl, die Triebkraft und der Reis der Freiheit mehr und mehr sich auszehrten. Seit dem Heldenkampfe bei Tours im J. 732 war von den Mannen der Rarolinger keine Schlacht für Sicherheit oder Wohlfahrt des Baterlandes geschlagen worden; Karls des Großen Kriege hatten nicht den vaterlandischen Sinn des Burgers, der für Weib und Kind und Haus und Hof streitet, sondern die Roh= heit des Kriegers gewährt; die Kraft war eine kunstlich gestei= Wenn der Rausch endet, beginnt die Schlaffheit. Er= bolung aus dem Bustande der Hinfalligkeit, die auf Ueberspan= nung solgt, kann einem Bolke, wenn es innerlich wohl gecint ist und der Staat durch das Mark des Bolksthums sich nahrt, wohl zu Theil werden: das kolossale Frankenreich war aber nicht durch die Gleichartigkeit des Volksthums seiner Bewohner verbunden, fondern durch den Ring der Gewalt zusammengebracht und gleich einem Druckwerke durch oben lastendes Ge= wicht zusammen gehalten worden. Die Werkstude des großen Wolkerzwingers waren nicht auf die Dauer in einander gefugt; wie nun, wenn bei der Vervielfaltigung der Fürstenhaupter die zwieträchtigen Seelen, die ungesühnten Herzen der Wölker durch Mehrheit und Hader der Haupter gewaltsam aus einanderge= riffen und in deren Sache zum Kampfe einander entgegestellt wurden? So geschah es nach Karls Tode; als das schärfste Gift ber menschlichen Natur, Feindseligkeit der Sohne gegen den Bater und der Brüder gegen einahder das innere Leben des Fürstenhauses zernagte, mischten die zum Rampfe aufgebotenen Volker das Streben nach Anerkennung ihrer Eigenthümlichkeit dazu und der politische Verfall des Gefamtreiches ging eben so raschen Schritt, als die moralische Entartung der Fürsten.

Karl selbst, vielleicht nicht ohne Gewaltthätigkeit gegen seines Bruders Sohne Alleinherr geworden, hatte doch nicht

den Gedanken gefaßt, daß nach ihm das Reich nur Einen Herrn haben follte, und so lange er mehre Sohne — Pippin (+810), Karl (+811), Ludwig — hatte, konnte er ihn nicht wohl faffen, denn im Fürstenrechte galt die Theilung des doch wollte das Schicksal, daß das gesamte Reich Einem, dem allein den Bater überlebenden Ludwig, zufiel. Gelten ist wol eine Personlichkeit, mehr als diese, geeignet gewesen, den Gang andringenden Verfalls zu beschleunigen. Wird in der Staatstunst der Frommigfeit meist zu wenig gefunden: Frommelei wird nie Ersatz dafür geben; Ludwig heißt aber mit Unrecht bei uns der Fromme; der franzosische Zuname le débonnaire ist passender, Frommler nicht minder tressend. Ludwigs hervorstechende Eigenschaft war Anhänglichkeit am Kirchenthum, ein Erbtheil vom Bater; aber bei Karl hatte der Glaube das Leben gestärkt; Ludwigs Waltung war die eines Schwächlings, deutsche Heldenlieder ihm zuwider 1). Karl hatte bei aller Gläubigkeit in den Formen jener Zeit doch die Kirche beherrscht, Ludwig gab sich ihr zum Knechte; jener hatte tuchtige Geistliche nach Verdienst mit Aemtern betraut und die geistige Ausrustung der Klerisei, die ihm selbst nicht fremd war, geehrt und jum Seil des Staats aufgeboten, Dieser knupfte das Reich an die Kirche und tauchte unter in Alfan= zerei, hielt Versammlungen, um zu bestimmen, mit wie viel Schlägen zum Gebete geläutet werden und wie lang die Monche= tutten senn sollten 2), und die Zeit verbringend mit Psalmgesang hatte er für Betrug und Frevel seiner Rathe und Mannen nicht Ange noch Sinn 3). Dabei gedieh das echte Kirchenthum so wenig als der Staat; der Herr des Frankenreiches im J. 833

<sup>1)</sup> Poetica carmina gentilia, quae in juventute didicerat, respuit, nec legere, nec audire, nec docere voluit. Thegan. 20. b. Pert 2, 594. 2) Capit. Aquisgr. a. 817. 3) Thegan. Cap. 20.

zur Kirchenbuße geangstigt, wird in seiner Zerknirschtheit wider seinen Willen zum Anklager des Pfaffenthums, das ihn mis= brauchte. So ward mit dem Throne auch der Kirche die Würde abgestreift, das Andenken Papst Gregors IV., der beim An= juge der Sohne gegen den Vater des lettern Heer jum Uebertritt verführte, wurde mit Schimpf belastet, die Stätte jenes Heerlagers (im Elfaß bei Colmar) Lügenfeld genannt 4); der Die wohlthä= Weltfrevel aber hob keder das Haupt hervor. tigste der Einrichtungen Karls, die Waltung der Sendboten, von Ludwig nicht begriffen oder nicht mit Kraft aufrecht erhal= ten, bestand nur dem Namen nach fort; nicht vom Fürsten gesandt, nicht wandelnd, nicht wechselnd, sondern, gleichwie mit einem Lehrer betraut, walteten Grafen als Miss, statt durch solche beaufsichtigt zu werden: dies forderte das Streben der Großen nach Herstellung der Herzogthümer, deren bald nach Ludwig mehre auffamen, die bevorstehende Aristokratie Doch schlimmer zunächst als dieses war fürs anzukundigen. Reich die Ohnmacht und Verblendung Lydwigs im Verkehr mit Gemahlin und Sohnen. Den Entwurf einer Theilung des Reiches unter seine Sohne Lothar, Pippin, Ludwig und seinen Neffen Bernhard faßte Ludwig in der Bluthe des Manns= alter8; und seine Kundmachung hatte einen Aufstand seines Neffen Bernhard, der als Sohn Pippins Ansprüche auf den vorzüglichsten Theil der Erbschaft gemacht hatte und sich getäuscht sah, zur Folge. Die Ranke von Ludwigs zweiter Gemahlin, der Welfin Judith, welcher Lothar ihr altester Stiefsohn sich anschloß, führten zu neuen Aufstanden; keiner der Sohne blieb schuldloß; merwingischer Verruchtheit aber kam Lothar am Nun erfüllte sich um so leichter, was Karl einst ahnend vorausgefagt hatte, daß die Rormannen dem Reiche

<sup>4)</sup> Campus mentitus. V. Anon. Lud. P. Perp 2, 635.

Weh bringen würden. Im J. 817 brachten ste Raub und Verwüstung über die Küste von Flandern bis Aquitanien, Ludzwig mogte es für Gewinn achten, daß ein danischer Häuptling, Harald, sich taufen ließ, und große Erfolge von des ehrwürzdigen Ansgars Glaubenssendung nach Standinavien erwarten: aber die Rormannen wiederholten ihre Raubsahrten 830. 836. 838.

Ludwigs Tod führte noch schlimmere Zeit herbei. Lothars Schlechtigkeit rief einen Bruderktieg hervor. Ludwig und Indiths Sohn Karl rusteten gegen Lothar. Bei Fontenaille in Burgund trafen die deutschen und walschen Lehnsmannen der drei Bruder zusammen im J. 841. In Lothard Heere scheis nen zumeist eigentliche Franken, Salier und Ripuarier ge= fochten zu haben; ihre Niederlage, wenn auch nicht so furcht= bar, als in mehren Annaken angegeben wird 5), doch darum hart, daß sie geübte Kriegsmannen traf und aus dem von den Waffen schon sich entwohnenden Wolfe solcher Verluft nicht so= bald sich ersetzen ließ, ward dem Frankenstamme und dem Reiche empfindlich; die Ueberlegenheit der Franken ward in ihr hart angegriffen; diese aber mar wie der Kitt des Reiches gewesen, der Knoten, in den die Faden des politischen Gewebes sich zusammen knupften. Grade in Ludwigs und Karls Bunde wurde der Beweis unvolksthumlicher Gesellung ihrer Mannen gegeben;

<sup>5)</sup> Perz 2, 195: proelium, quod in toto orbe terrarum pertoanit, et magna strage pugnatum. 2, 251: crudelissimum et plus quam civile. 253: Francorum strage innumera peracta. 324: cruentissimum proelium. Der Sauptgewährsmann Nithard hat, wohl aus guten Gründen, über den Menschenverlust nicht genauer berichtet, doch heißt es auch bei ihm (Perz 2, 661) ingens caedes. Siegbert von Gemblours (g. 1100) aber weiß: tanta caedes utrinque facta est, ut nulla aetas meminerit tantam stragem hominum suisse sactam in gente Francorum, et ita eorum vires ibi attenuatae sunt, ut jam nec suos terminos ab externis tueri possent.

### 72 3. Die Bölter der forolingischen Reiche in Untraft.

die einen redeten Deutsch, die andern Walsch, und so schwoseren 842 die Fürsten und Völker den berühmten Sid von Straßsburg ). Unnatürlicher noch, als diese politische Sinung, war Lothard Aufruf an die Normannen und an die Sachsen, welche als Preis ihrer Hülfsleistung Abfall vom Christenthum und Verjagung der franklichen Herren ausbedangen, zur That schritzten, als Stelling a (Hersteller) die Schrecknisse eines Sachssenkrieges erneuten und nur mit Mühe von Ludwig bezwungen wurden 7).

#### 6) Eib ber Könige:

Pro Deo amur et pro christian poplo et nostro commun salvament! Dist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvara jeo cist meon fradre Karlo et in adjudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradre salvar dift, in o quid il mi altresi fazet; et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai, qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit. —

In Godes minns ind in thes christianes folches ind unser bedhero gealtnisi! Fon desemo dage frammordes, so fram so mi God geuuizci indi madh furgibit, so hald ih desan minan bruodher so, so man mit rehtu sinan hruher scal, in thiu thaz er mig sosama duo. Ind i mit Ludheren in noheiniu thing ne geganga zhe minan uuillon imo oe scadhen uuerhen. —

#### Eid ber Bolfer:

Si Lodhuvigs sagrament, que son fradre Karlo jurat, conservat, et Karlus meos Sendra de suo part non los tanit, si jo returnar non l'int pois, ne jo ne neuls, cui eo returnar int pois, in nulla adjudha contra Lodhuuig non lui ier. —

Oba Karl then eid, then er sineno bruodher Ludhuuige geswor, geleistit, indi Ludhuuig min herro then er imo gesuor, forbrihchit, ob ih ina nes iruuenden ne mag, noh ih noh thero, noh hein, then ih es irruenden mag uuidar karle imò ce follust ine (?) unirdhit.—

Im Jahre 860 bei einer Zusammenkunft zwischen Ludwig und Karl zu Coblenz gab nach Ludwig, der deutsch gesprochen, Karl eine Erklärung in romanischer Sprache, wiederholte aber das Meiste davon in deutscher Sprache. Leider haben wir nur lateinische Uebersetzung. Baluze 2, 44.

7) Ueber diese sachsischen Unruhen, den altesten deutschen Bauern=

Der Vergleich von Verdun 843 sonderte das Erbe Karls. des Gwßen in drei Theile. Die Rucksicht auf Nationalität tritt dabei noch nicht flar ins Auge. Dem altesten der Bruder, Lothar, ward zu Theil'8) mit der Kaiserwürde das Land, auf deffen Hauptstadt diese gegrundet zu seyn schien, Italien, ferner das Land zwischen den Alpen und der Rhone bis zur Saone, etwa in Erinnetung an das alte Konigreich Burgund, dazu noch das Land, aus welchem die Karolinger stammten, Austrasien, westlich vont Niederrhein, und zwar in Belgien bis zur Schelde, dann die Maaß hinauf 🗰 zur Saone. Das erstere Stud, Italien, war als Zubehor des Kaiserthums, das vornehmste, das lettere, Austrasien, als Zubehör des Fran= kenkönigthums, das volksthumlich bedeutsamste der Erbschaft. Ludwig erhielt die Lander dieffeits des Rheins; nebst den Gauen von Mainz, Speier und Worms am linken Rheinufer; Baiern schien das bedeutendste Stuck seines Antheils zu seyn, daher sein Beiname des Baiern, welcher von dem jest üblichen des Deutschen verdrängt worden ist. An Karl fam das mal= sche Neustrien mit der spanischen Mark; ihm untergeben ward

trieg — benn Lothar wandte sich an die Frilinge und Lassen, und diese erhoben sich gegen die (franklichen oder doch ins frankliche Benesicienswesen getretenen und daher dem vaterländischen Wesen entsremdeten) herren (domini) — s. Nithard 4, 2. annal. Bertin. a. 841. 842. Nithards Angabe Lodhuwious — Stellinga — nobiliter, legali tamen caede, compescuit erklärt sich aus den annal. Bert., nach denen 140 enthauptet, 14 gehängt und Unzählige verstümmelt wurden. Nobiliter heißt also wohl nach dem Rechte, das von den nobiles gegen die niczdre Bolksmasse geübt zu werden psiegte. Pgl. annal. Kant. (Perz 2, 227): Servos Saxonum superde elatos nobiliter asslixit et ad propriam naturam restituit. Eben so kommt vor augustaliter, wie es sich sür einen Kaiser ziemt, in einer Urkunde Körls des Kahlen b. du Fresne: Augustaliter.

<sup>8)</sup> S. Annal. Bert. (Prudentii) a. 843. Fr. Funt. Lubwig bet Fromme S. 122.

#### 74 3. Die Bolfer der karolingischen Reiche in Unfraft.

Pippin, der theilenden Brüder Neffe, welcher mit Aquitanien sich abfinden lassen mußte, aber bald dessen verlustig ging.

Noch funf und vierzig Jahre vergingen bis zum ganzlichen Auseinanderfallen des Reiches unter mehrmaligen Erbtheilun= gen und Erbfriegen und zunehmender Bedrangniß durch außere Die bedeutenosten Veranderungen gingen daraus her= vor, daß Lothars († 855) Sohne, Ludwig II., Lothar und Karl, nach einander ohne mannliche Erben, starben. hatte Austrasien, des Stammland der Franken erhalten; von ihm, wenn nicht schon von seinem Vater, ward dieses Lotha= ringen genannt, und der Volks=Name Franken von dem des Fürsten überschattet — vielleicht der einzige Fall in der gesam= ten Geschichte Mittel = und Westeuropa's. Nach des jungern Lothars Tode († 869) theilten Ludwig der Deutsche und Kark der Westfranke 1870 durch den Vergleich zu Mersen (Marsna) das Land und erst durch diesen Theilungsvertrag 9), wo mei= stens dem Hauptmerkmal der Volksthumlichkeit, der Sprache, gefolgt wurde 10), befam das deutsche Reich seine rechte Grenze, und die wahnvollen Ansprüche unserer wälschen Nachbarn auf das linke Rheinufer können in der bald vorübergegangenen Ver= duner Grenzbestimmung keine Stuge finden. Behauptet murde das neue Gebiet von Ludwigs Sohnen gegen Karl in der Schlacht bei Andernach 876, und hiebei konnte ein Borspiel dereinstiger Verschiedenheit der beiderlei Bolfer in Karls Ruhm= redigkeit, er wolle mit so viel Kriegsmannen kommen, daß die Pferde derselben den Rhein austrinken wurden II), gefun=

<sup>9)</sup> Hincmar. ann. a. 870 bei Pert 1, 488.

<sup>10)</sup> Nicht durchweg; Karl bekam u. a. auch ein Drittel von Friesland, nehmlich das zwischen dem Fly (Zundersee) und Sincfalla ('t Zwyn) gelegene Land, wo nicht wälsch gesprochen wurde.

<sup>11)</sup> A. Fuld. a. 876. Eben ba: equorum latera, quibus insidebant,

den werden; in der Fluchtfertigkeit seiner Reiter aber giebt sich zu erkennen, daß damals die wälsche Unkraft noch nicht zu französischem Wassentroß sich umgebildet hatte \*2\*). Im I. 880 wurde von Karls Enkeln Karlmann und Ludwig III. auch die westfränkisch gewordene Hälfte Lothringens an ihre deutsschen Stammvettern abgetreten; doch sollte dies kein sicheres und dauerndes Besitzthum der deutschen Krone werden. —

Durch Kaiser Ludwigs II. Tod († 875) ward das Kaiserthum, Italien und Burgund, dessen König Karl schon 863 gestorben war, erledigt, neuer Hader zwischen den west = und ostfrankischen Karolingern aufgeregt und abermals Theilungs= verträge geschlossen. Jedoch bald traten der Nationalitätstrieb der Bolker und Ansprüche von Tochtersohnen und Tochterman= nen der Sohne Lothars I. ins Spiel und so entstand bald nach Karls des Kahlen Tode († 877), nachdem sein Sohn Ludwig der Stammler nur zwei Jahre regiert, 879 ein Konigreich Burgund oder Arelat. Der erste Konig Boso verdankte fein Königthum nicht allein dem Betriebe seiner fronsuchtigen Gemahlin Irmengard, einer Tochter Kaiser Ludwigs II. und der Gunst Papst Johannes VIII., der ihn sogar sur seinen Adoptivsohn erklarte 12b), sondern auch dem Aufrufe der burs gundischen Großen, die des alten Burgundenreichs eingedenk seyn mogten. Aber ein burgundisches Volk gab es nicht mehr; innere Einheit und Geschloffenheit hatte der neue Staat nicht:

calcaribus tundebant et cruentabant (nehmlich zur Flucht); sic illi, quasi ad stipitem ligati, immobiles permanebant.

<sup>12</sup>a) A. Fuld. a. D. berichten ebenfalls, daß die Franken tapfester, als die Sachsen fochten — zur richtigern Schätzung der Angaben von der Entkräftung der Franken bei Fontenaille.

<sup>12</sup>b) Sismondi hist. des Français 3, 238 aus P. Joh. Briefen. Diesem entspricht die Demuth Boso's bei Empfang der Krone aus den Sanden des burgundischen hohen Klerus. Ders. 3, 242.

### 78 3. Die Volker der farolingischen Reiche in Unfraft.

Muth und Arm des streitbaren Odo, dessen Vater Robert 866 im Kampse gegen die Normannen gefallen war. Karl der Kahle war seige gewesen, Karl der Dicke bedeckte sich mit Schmach, als er, statt die bei Haslow ohnweit Mastricht einzgeschlossenen Normannen anzugreisen, Abzugsgelder zahlte und eben so Paris zu retten gedachte. —

Aber auch Italien ward von den Normannen aufgefunsten; Hasting hatte geschworen, Rom zu plündern; jedoch gelangte er nur nach Lucca. Es könnte vermuthet werden, daß zu diesser Fahrt die Schiffe aus der Garonne in das Mittelmeer zu Lande geschafft worden wären, wenn nicht der Umsahrt Spasniens ausdrücklich gedacht würde ID2). Eine zweite Geißel für Italien waren die Araber, die von Spanien und Afrika aus landeten, raubten, auch wohl nach Art der Normannen stehende Raublager an den Küsten einrichteten. Die Griechen hielten sich häusiger zu ihnen, als zu den Wälschen.

## b. Deutschland und biebenachbarten Glawen.

So lange Karolinger dieffeits des Rheins das Königthum hatten, ward der Name Deutsch für Wolf und Land noch nicht gehört; in Hoffnung und Anspruch auf das gesamte karoz lingische Reich hielt das Königshaus an dem Namen Fran= ken, daher Ostfranken dauernde Bezeichnung für unser, und Westfranken oder Francia Latina auch Romana für das Nachzbarland <sup>19b</sup>). Aber die Sprache ward schon als theodisca,

<sup>19</sup>a) Der Roman de Rou hat 472!

De Nantes murent en Brétaigne

Tote avironement Espaigne etc.

<sup>19</sup>b) Noch b. Dithmar v. Merseburg S. 120. Luitprand, etwa 50 J. früher, nennt einen Deutschen ex Francorum genere, ex ge-

teudisca, theutonica etc. 20) bezeichnet, wenn auch bei der hervorbildung der frankischen Mundart zur Schriftsprache durch Alfuins Schüler Rhabanus Maurus und des letztern Schüler Otfried 21) Frankisch für Deutsch zu sagen 22) nahe lag. Unter Karls des Dicken Nachfolger Arnulf, dem Sohne Karlmanns und Enkel Ludwigs des Deutschen, ward die poli= tische Trennung Westfrankens und Deutschlands noch nicht vol= lig entschieden; Odo, der westfrankische König, erkannte Ar= nulfs Oberhoheit an; gegen die italienischen Karolinger zog Amulf mit Heeresmacht und ließ in Italien sich zum Kaiser tidnen; das einte aber die Wolfer nicht wieder. Auf sich als lein beschränkt ward Deutschland unter Arnulfs Sohne, Lud= wig dem Kinde (900-911) und überdies loste Lothringen sich davon; im Innern aber wutheten die frankischen Großen in der baben berger Fehde gegen einander. Erzbischof Hatto's verlogenes Wortspiel, das dem Grafen Adalbert das Leben tostete 23), mischte Unehre der Kirche hinzu; Konrad I.

Deto von Freisingen, Chr. 6, 17, untersucht, ob regnum Teutoniscorum vel potius adhuc regnum Francorum dici debeat und hält den lettern Ausdruck nicht für verwerflich. Otto I. hieß nach eben der Stelle zuerst rex Teutonicorum. (Vgl. Psister G. d. T. 2, 50.) und E. 164 beginnt Otto v. Freis. mit ihm die Reiche der Imperatores Teutonici. Seltsam ist der Brauch Lamberts v. Aschassenburg, Oststanken durch Gallia zu bezeichnen; dasselbe (Gallia occidentalis) sagt der auch Otto v. Freisingen de red. gest. Frid. I. Bd. 2, Cp. 3. und chron. 6, 16. 17. 18. 22.

<sup>20)</sup> S. Rühs Erläut. der ersten zehn Capitel des Tacitus S. 103: Linguam Theutiscam Synode v. J. 813; Theodisca v. J. 829; Theudisca b. Mithard; Theotisca Concil v. J. 847; Teudisca Lansgob. Ses. 850; Tiutisce Otsrieds Vorrede und ein Dipl. d. J. 870; Teutonica Mönch v. S. Gallen. Theutonica ann. Fuld. a. 876.

<sup>21)</sup> Sein Krist zw. 863 — 872.

<sup>22)</sup> In Frenkisga zungun, Otfrich.

<sup>23)</sup> Hatto's Betrug (Luitprand 2, 3; Wittechind b. Meibam 1, 635)

(911 — 918) war wacker und mannhaft, aber bei der übergroßen Macht der sächsischen Herzöge Otto und Heinrich des Meiches kaum machtig; das Blut des Burgerkrieges rothete den deutschen Boden; das kaum gestaltete Reich schien inner= lich zergeben zu muffen. Darum trafen die feindlichen Rach= barn bei den politisch zerfallenen Deutschen nur schmähliche Unfraft. Der Normannen Uebermacht hatte der tapfere Ar= nulf 891 in der Schlacht an der Ople bei Lowen gebrochen; aber schrecklicher noch als sie wurden bald nachher die Ungern, . durch Arnulfs verkehrte Berechnung gegen die Mähren zu hulfe gerufen und seit 900 im Andringen gegen Deutschland. ben Jahre widerstand der Baierherzog Luitbold, aber als dieser 907 gefallen, ergoffen die Raubschwarme sich unaufhaltsam über die deutschen Gauen; 908 nach Thuringen und Sachsen, 909 und 910 nach Alemannien, 915 bis Fulda und selbst ins Bremische 24), 917 durch Alemannien nach dem Elfaß. Umfonst bedrohte Konig Ludwig mit-dem Galgen Alle, die dem Rufe zu den Waffen nicht folgten 25). Man kennt die Deutschen nicht wieder. Solches Leid vermag heimische Zwie= tracht und Verkummerung der Freiheit über die wackersten Bolfer zu bringen. Welchen Neichthum an Kraften aber Deutschkand besaß, wird sich aus der Uebersicht der deutschen Stämme ergeben.

Unter den deutschen Stämmen behielt der frankische den

tam in Glauben und Mund bes Wolkes; (Otto Frising. 6, 15: — von solum in regum gestis invenitur, sed etiam in vulgari traditione, in compitis et curriis auditur) zu seiner Rechtsertigung hat die Kritik noch nicht entscheibende Gründe zu bringen vermogt. An. Alam. 907 heißt es: sicta side episcoporum deceptus: besser doch, Einen Betrüger, als viele; zu verwundern ist nur, daß des Königs Lagerstätte nicht, gleich dem Lügenselde Gregors IV., wovon oben, einen Schimpsmannen bekam.

<sup>. 24)</sup> Abam v. Bremen 1, 43. 25) Luitprand 2, 1.

Borrang, aber in Folge der Theilungen, welche das Stammland der Karolinger zuerst zu einem besondern, dann zu einem streitigen Lande machten, geschah es, daß die Ehre des frantischen Namens den Bewohnern des mittleren Deutschlands, welche nur einen geringen Theil des alten Stammes ausmach= ten, zusiel und diese Ostfranken von nun an als die Franken des deutschen Reichs angesehen wurden, in deren Volksrecht nachher die Könige von andern Stämmen aufgenommen wer= den mußten, und deren Wohnsige — von Maint, Speier, Worms aus offlich gen Bohmen, seit Bildung des Nordgau's aber dis an die Rednis und vom thüringer Walde südlich bis an die Ens und Murg 26) — mit Gauen zu beiden Seiten des Rheins, Mains und Neckars, namentlich dem Speier=, Worms=, Rhein-, Lahrn-, Main-, Rid-, Sgal-Gau, der Wetterau, dem Grabfelde, Jaxtgau 2c. — noch später für das vornehmste Richsland galten und im Munde des gemeinen Mannes vor 1806 als "das Reich" schlechthin, bezeichnet wurden. Hier wurde Frankfurt Hauptort. Der Franken Eigenschaften, Kraft, Stolf, Uebermuth, reger und leicht gereister Sinn, verwisch= im sich keineswegs; sie sind in den Kaisern der falischen Dys Mstie erkennbar und noch jett in den Main= und Rheinbewoh= nem Spuren davon aufzusinden: doch ist zu erinnern, daß ein mines Frankenthum sich bei der vielfältig stattgefundenen Zus Mischung von Alemannen, Sachsen und Slawen wenigstens nicht am Main zu suchen ift.

Dagegen wich, wie gesagt, der Name Franken von dem eigentlichen Kernstamme des Volkes, der vom linken User des Nieder= und Mittelrheins bis zur Maaß wohnte 27) und dem

<sup>26)</sup> Frankisch war n. a. die Gegend von Rastatt, Durlach, Philipps: burg, Karlsruhe, Heilbronn, Laufen.

<sup>27)</sup> Für die Landschaft, wo Prüm, Stablo, Achen zc. sindet der Name Ripuarien sich noch annal. Fuld. 881, und später.

Heimathslande der Karolinger, und wenn gleich der alten Ho= beit deffelben vom deutschen Reiche aus darin eine Anerkennung blieb, daß Achen Kronungsstadt wurde, so gewöhnte man sich doch bald, die Lothringer für einen von den deutschen Franken verschiedenen Stamm zu schäßen, wobei das Saupt= augenmerk auf die Wallonen in dem westlichen Lothringen fal= len mogte. Dieses alte Lothringen reichte von dem Wasgau bis an die Nordsee; das heutige Konigreich der Niederlande war großentheils mit darin begriffen. Die Bestandtheile fei= ner Bewohnerschaft waren aber dreifach, austrasische und auch falische Franken, Friesen und Wallonen. Die Mark zwischen Franken und Friesen war ohngefahr die des hentigen Belgiens und Hollands; die Belgen sind Nachkömmlinge der Kelten und salischen Franken und ihr heutiges Volksthum ist jener Stammburtigkeit entsprechend; der hollandische Charafter stammt von den Friesen. Die Grenze zwischen deutschredenden Lothringern und Wallonen läuft von der Kuste des Kanals durch Flandern an der Oftseite des Bisthums Luttich bin weis ter südlich durch das Luxemburgische nach der Mosel, deren Un= wohner von Trier an gen Suden, also im neuern Lothringen, großentheils dem walschen Sprachstamme angehören. Det Ruf der Lothringer war schon in der Zeit der Ottonen ungun= stig; Wittechind nennt sie zweideutig, rankevoll, fehde = und neuerungssüchtig 284). Tüchtige Reiter, gleich der Franken= schaar in Karls des Großen Zeit waren sie noch im Zeitalter Heinrichs IV. 28b). Auch hier verläugnete der Charafter der Franken sich nicht. Die Friesen trifft jenes nicht mit; ist aber nicht allen Grenzvölkern, wo die Sprachen sich mischen und

<sup>28</sup> a) Die Lothringer heißen bei Wittechind († c. 1004) 637: Gens varia et artibus assueta bellis prompta mobilisque ad rerum novitates. 28 b) Stenzel Gesch. Deutschl. unter den frank. Kais. 1, 326. 600.

deren Gebiet darin einen Doppelpaß für die Nachbarn beider Zungen bietet, jenes zweideutige und wankelmüthige Wesen gemein? Vor den einzelnen Landschaften, die nachher Gegenstand des Haders zwischen dem deutschen und französischen Reiche wurden, tritt zuerst mit seinem spätern Namen hervor Flansdern (Vlaendern), aber als Bestandtheil des westfränkischen Reiches. Sine Tochter Karls des Kahlen ward 864 an Balsduin den Sisernen von Flandern vermählt, von dem Brügge erbaut oder befestigt wurde. Erst im J. 1007 ward Flansdern lehnsabhängig vom deutschen Reiche. Lützich und Utrecht aber gehörten in derseiben Zeit zu den berühmtesten Stistern Deutschlands und ihre Sprengel zu den ausgedehntesten.

Die Friesen, in jener Zeit wol mehr als Zugewandte, denn als Zugehörige Lothringens angefehen und von deren Gauen mehre zu Sachsen gehörten, sind jedenfalls werth, daß ihren als eines besondern Volksstammes gedacht werde. der altesten deutschen Stamme, oft und lange im Berkehr mit den Romern, selbst abhängig von diesen und ihnen dienstbar, baben sie ihre Eigenthumlichkeit treu bewahrt und keines deutschen Stammes Freiheit hat mehr innern Kern und Spredigfeit 20) bekundet. Ihre Wohnflige reichten an der Kuste hin eine Zeitlang südwärts bis über die Waal hinaus; Walcheren, ja Ostende 30) war' friesisch; nun aber hatten langs der gesam= ten Südgrenze des Friesenlandes einst Franken gewohnt und wol nicht alle hatten diese Wohnsige geraumt; hier ist also die Bevölkerung als gemischt zu schäßen. Oftgrenze war die Wefermundung, aber zerftreute friefische Gemeinden (Strand= und Rordfriesen) wohnten weiter dstlich bis in die jutlandischen

<sup>29)</sup> Ferrea corda Frisonum.

<sup>30)</sup> Noch im zwölften Jahrh. hieß Oftende friefische Stadt, Wiarda 1, 127.

Marken 3 1); das Fly (die Zuydersee) trennte Ost = und Westsfriesen 3 2). Ranalbau, Schissahrt auch in winterlicher Zeit, Fischerei, wol selbst schon Heringssang, und Weberei waren schon in der karolingischen Zeit die hervorstechenden Seiten des friesischen Lebens; die Weberei brachte der Freiheit und Ehre des Mannes keine Geschree, das Lehnrecht sand dort so gut als keinen Eingang; wohlgeboren 3 32) war die Bezeich= nung des freien Mannes. Die Normannen brachten schweres Weh über die friesischen Landschaften; der blühende Ort (Wyk) de Durstede, das Vorbild von Brügge und Antwerpen, sank in Schutt; doch die friesische Waakerheit ging nicht verloren. Um 922 aber kam was westlich vom Fly liegt als Grafschaft. Holland und Erbfriesland von der friesischen Gesamtheit ab.

Die Sachsen, der Friesen Stammvettern, derben und harten Kernes 33b), waren in der Mitte des neunten Jahrs hunderts bevor sie in Ludolf († 864) einen Herzog bekamen, unfest im Christenthum, und auch nachher grollend gegen den Stamm, der ihnen dieses und lästiges Staatswesen zugebracht hatte. Zu festerem Anschließen an das Reich mag sie vermogt haben die Feindseligkeit der nordlichen skandinavischen Stamms vettern, mit deren Vorsahren einst die ihrigen zur Eroberung Britanniens ausgezogen waren und von denen sie jest heimgessucht wurden, und der nun ernstlich und glücklich werdende Kamps gegen die ostwärts und südwärts wohnenden Slawen, über welche späterhin sich ihr Name verpstanzte. Wie vielen Einsluß auf Sinn und Sitte der Sachsen eine Ludwig dem Deutschen zugeschriebene Besserung der sächsischen Gesess 33°)

<sup>31)</sup> Sittengesch. B. 1, 267. 32) Wiarda ostfr. Gesch. 1, 93. 33a) Wolgeboren mannen bis 1795. B. Kampen Gesch. der Niesberlande 1, 121.

<sup>33</sup>b) S. unten 5, Mote. 40.

<sup>33</sup> c) Goldast constitutt. imperial. 1, 191.

gehabt haben mag, ist durchaus dunkel. Die Namen Westphalen, Engern und Ostphalen dauerten noch fort; am rechten User der Niederelbe wurden statt der Nordalbinger nun Ditz marsen, Stormarn und Holsaten genannt <sup>342</sup>). Die niederz deutsche Mundart sügte sich dem Schristgebrauche; es hat sich eine niederdeutsche Evangelienharmomie der Karolingerzeit erz halten <sup>34b</sup>). Sachsen und Friesen hielten gleich sest. an der Breiheit; nach Jahrhunderten noch bieten die Friesen der sieden Seelande, die Stedinger und Ditmarsen einen eben so edeln Saum Nordbeutschlands, als im Süden die freien Landleute am Vierwaldstättensee. Städte wurden auch dort spät erbaut.

Die Thüringer, ungünstig eingeengt von Sachsen, Franken und Slawen, gewannen die alte Stammgeschlossens heit mit dem nur unvolkständig 839 erneuten Herzogthum nicht wieder; die Nachdarn zehrten an dieser; die Thüringer hatten in vermindertem Maaßstabe das Loos von Grenzvölkern. Am nächsten gehörten sie — abgerechnet die fragliche Abstammung von den Angeln und Warnern — den Franken an, so wie die Friesen den Sachsen; die Hessen bildeten das Mittelglied; die Sachsen hatten schon das alte thüringische Königreich umstürzen helsen; durch Mundart und Sitte mehr als die Franken von den Thüringern verschieden, wurden sie nachher durch pozlitische Umstände ihnen näher als jene gebracht, seitdem Otto der Erlauchte um 908 seine herzogliche Gewalt auch über Thüringen ausgedeht hatte.

Der Baiernstamm, seit Karls Siegen über die Ama=

<sup>34</sup>a) Helmold 1, 47, der übrigens den Namen Nordalbingien für alle drei gebraucht.

<sup>34</sup>b) Heliand ober die altsächsische Evangelienharmonie h. g. v. I. A. Schmeller. München 1830. Ludwig der Fromme hatte einem säch= Ischen Dichter von Ruf den Auftrag dazu gegeben. Flacii catalog. Estium veritat. No. 101. S. 126.

ren dflich über die Ens hinaus verbreitet, wurde ein Jahr= hundert spater durch die Ungern wieder bis zur Ens zuruckgedrängt; Kärnthen und Krain hatten und behielten flawische Bevolkerung, bei welcher späterhin deutsche Sprache und Sitte theilweise geltend wurde. Die westliche Grenze blieb unverückt der Lech; südlich traf in den Alpen das Baiersch=Deutsche und das Lombardisch = Walsche gusammen, der Brenner ist noch jest Im Norden war ursprünglich die Donau die Sprachscheide. die Grenze; doch es siedelten Baiern sich nordwärts der Donau an und so befam das Herzogthum hier einen bedeutenden Zu= wachs in dem großen Nordgau, der westlich durch die Rednis von Ostfranken geschieden ward; und Sichstädt, Rurnberg und Hof zc. in seinen Grenzen einschloß 3 52). Regensburg, die alte Romerstadt, war Baierns Kleinod; Salzburg hochpran= gendes Ergftift.

Die Alemannen hatten eine räumlich scharf bestimmte Grenze ostwärts in dem Lech und südwärts in den Alpen; alez mannisch waren auch die deutschen Schweizer, unter denen aber nach einer dort heimischen und in Schweden nicht undezkannten Sage normännische Schaaren sich niedergelassen haben sollen, was weder bewiesen noch abgeläugnet werden kann, und wenn es stattsand, in das neunte Jahrhundert, wo die Normannen von Friesland rheinauswärts zogen, zu versetzen sehn mag 3 5,6). Von der Wackerheit und Freiheit der Waldssstatter hat die Seschichte dieses Beitraums noch nichts zu bes

<sup>35</sup>a) Mannert Gesch. Bayerns 1, 95 f. Auch noch eine Streitfrage, über die mit Leidenschaftlichkeit gestritten worden ist. Doch hat Nitter von Lang genügenden Beweis gegeben, daß der Nordgau nicht zu Baiern gehörte. Den Namen von den Nariskern oder Noriskern abzuleiten lehrt schon Chr. Junder Anleit, zue Geogr. der mittl. Zeit 1712. S. 263.

<sup>35</sup> h) S. darüber E. G. Geijer Gesch. Schwedens (Deeren und Ukerts Samml.) 1, 45.

richten; auch die Anfange des Fürstengeschlechtes, im Kampfe gegen welches nachher die Eidgenoffenschaft entstand und em= porwuchs, des Hauses Habsburg, reichen nicht sicher in die Zeit der Karolinger hinauf 3 6). Die Sprachgrenze ist diesseits des eigentlichen Alpenstocks zu suchen; das Walsche reicht in Graubunden weit gen Norden hinauf; vom Gotthard zieht der Sprachfaum sich mitten durch Wallis; in Westen ist das Uechkland doppelzüngig, in Freiburg im Uechtlande wird halb deutsch halb walsch gesprochen. Der Elsaß, getheilt in Nordund Sundgau, war nach der Sprache wol ganz deutsch. Er wurde im Unfange des zehnten Jahrhunderts durch Raginar, selbständigen Herzog von Lothringen erworben, bald aber von König Konrad I. wieder zum Reiche gebracht und nun dem Ber= zogthum Franken einverleibt 37), mit deffen Stammvolke die Elsasser spaterbin auch mehr Aehnlichkeit, als mit den Aleman= nen hatten. 3m J. 916 bekam Alemannien in Burkard wie= der den ersten Herzog; seit Pippin III. hatten Kammerboten darüber gewaltet. — Gemeinsames in Sprache und Sitte hatten Schwaben und Schweizer einst wol mehr, als jest; der Zischlaut aber tont noch von der Murg bis zur Reuß. Eine fo alte Stadt, als Regensburg, war Augsburg, wenn auch im neunten Jahrhunderte minder berühmt; wohlthätiger für Wissen und Literatur, als S. Gallen, war aber schwerlich irgend ein geistliches Stift in Deutschland, und wenige Gauen stattlicher als der Algau, Zürichgau und Hegau. mannien und Baiern seufzten unter der rauberischen Wuth der Ungarn.

Die Herstellung der Herzogthümer hatte den entschies densten Einfluß auf die Fortdauer des Werthes der Stamm=

<sup>36)</sup> Die Grafen v. Sabsburg. Von Rich. Roepell 1832.

<sup>37)</sup> Schöpflin Alsat. illustr. 1, 678.

durtigkeit; altdeutsches Verfassungs = und Rechtswesen und Abelsstand haftete zunächst an den Gauen und den Grasen, ihren Vorstehern; Cultur ging zumeist von Stiftern und Kldsstern aus; mit den Ackerfeldern nahm aber freilich auch die Bahl der hörigen Leute, und mit dieser die Furchtbarkeit den ausheimischen wilden Räuber zu.

Von den flawischen Grenzvölkern waren die des mab. rischen Staats im neunten Jahrhunderte die machtigsten. Ludwig der Deutsche kampfte gegen Rastig; Arnulf gegen Zwen= Die Gorben wurden bis zur Mulde bezwungen und tebold. Thuringens sorbische Mark gewann an Ausdehnung; die Obo= triten und Wilzen, von deren Chrerbietigkeit gegen Ludwig den Frommler die Rede ist 38), gehorchten nur so weit ihr Bille reichte und standen oft in Waffen; dagegen entwickelte sich schon der Beruf und Hang der Sachsen, gegen diese einen besondern Kampf zu unterhalten. In Gewerbsthätigkeit ma= ren die nördlichen Slawen den südlichen und vielleicht manchen deutschen Stammen voraus; Sandelsverkehr war lebhaft langs der ganzen Elbe. Jedoch erst in einem der folgenden Abschnitte ist schickliche Gelegenheit, von den Slawen, ihrer Streitfer= tigkeit gegen die Deutschen und ihren Friedenskunsten, ausführlich zu reden.

### c. Frankreich.

Dem Vergleiche von Verdun war vorausgegangen der Ausdruck der Verschiedenheit des Volksthums in Westfranken von dem ostfränkischen in dem Gebrauche romanischer Sprache bei dem Eide des J. 842. Diesem volksthümlichen Gegen= saße des damaligen lateinischen Frankenreichs gegen das deuts

<sup>38)</sup> Leben Ludw. d. Fr. b. Pert 2, 624. 27.

sche Nachbarland mangelte es aber an innerer Einheit. Mogten auch der deutschrebenden Franken in den nördlichen Landschaften Westfrankens jenseits der Grenze, die durch den Vertrag von Mersen bestimmt worden war, nur noch eine geringe Zahl gefunden werden: so war doch des Konigshauses Sprache wohl noch deutsch, doch fällt nicht darauf das Hauptgewicht. Auf der andern Seite aber standen die keltischen Bewohner der Bretagne, deren beimische Fürsten gegen Merwinger, Saus= meier und selbst Konig Pippin ihre Freiheit behauptet hatten, so daß ein Markgraf gegen sie eingesetzt wurde 30), und deren ust Karl der Große nach drei und zwanzigjährigem Kriege im, 3. 799 machtig geworden war 40), dem walschen Wolfe, wie dem deutschern Königsgeschlechte, nach Sinn und Sprache von beiden verschieden, abermals feindselig entgegen. Romenoe fiel 843 ab von Karl dem Kahlen und von ihm, wie seinen Nachfolgern, narmentlich Alain dem Großen (877 — 907), wurde die Freiheit behauptet und der Titel König, den die Häupter der Bretagne sich beilegten, bekam innern Gehalt; das Wolkshumliche des Kampfes der Bretonen aber gegen die Walschen bebt die Geschichte jenes Landchens über den Kreis gewöhnlicher Sondergeschichten; es ist darin hobere Bedeutsamkeit, als tau= send Jahre nachher in dem Kampfe der Vendeer und Chouans. - Wenn dagegen in Sudosten die politische Grenze eine Zeits lang weit über die volksthümlich bedingende der Sprache hin= wiging, nehmlich so lange das doppelzüngige Burgund zu Kanfreich gehörte, so wurde sie mit Boso's Abfall 879 auf mhr als ein halbes Jahrtausend, bis zur Vereinigung der ro= manischen Rhonelandschaften mit Frankreich unnatürlich vers Endlich losten auch die Grafen von Barcelona durch engert.

<sup>39)</sup> Sittengeschichte, B. 1, 263.

<sup>40)</sup> Daru Gesch. b. Bretagne, D. v. Schubert 1, 56.

Erklarung der Erblichkeit ihres Grafenthums gegen das J. 888 sich aus der bisherigen Abhängigkeit vom Frankenreiche 4 1 a); jedoch wurden die Phrenden nicht zur Sonderkette beiderseitiger Rationalität; wir werden unten sehen, wie der Kern der Besvölkerung Südfrankreichs und der Grafschaft Barcelona in trauten Banden mit einander verkehrte; erst zweihundert Jahre bevor Ludwig XIV. rief "es giebt keine Phrenden mehr," war das Gebirge zur Markscheide zwischen den anwohnenden Volztern geworden. Zur Zeit der Lösung Barcelona's von Frankereich behauptete auch Sancho, Mitarra (der Verwüsser) von den Saracenen genannt, Herzog der phrendischen Basken seine Selbständigkeit 4 2 d.).

In dem eigentlichen Herzvolke des walschen Frankenreichs, deffen Grenzen auf mehren Seiten weder genau noch vollständig waren, läßt sich noch fein gemeinfamer Ton und Charafter er= fennen; nur Konige und Große treten in historisches Licht. Wiederum laffen sich nicht grade solche Verschiedenheiten von Stammen auffinden, als in Deutschland. Die fünfhun= dertjährige Romerherrschaft hatte alle ursprünglichen Verschie= denheiten, die namentlich zwischen den germanisch = belgischen und iberisch = aquitanischen Stammen mogen bestanden haben, ausgetilgt: wohl aber ging aus späteren Einflussen eine bedeu= tende Verschiedenheit zwischen den Nord= und Gudfrango= fen hervor. Worin diese spaterhin am bedeutsamsten hervor= trat, Sprache, Literatur und Sinnesart, dies kann erst weis ter unten beachtet werden; junachst machte sie sich in Standes= und Rechtsverhaltnissen geltend. Rehmlich wenn zwar das Rebeneinander von Stammen im walschen Frankenreiche nicht bemerkbar ist, so tritt dagegen um so schärfer die Kluft

<sup>41</sup> a) E. A. Schmidt Gesch, Aragoniens S. 77.

<sup>41</sup>b) Sismondi 8, 294.

wischen ben hohen und niedern Ständen ins Auge und der Blick fällt hier vorzugsweise auf die nordlichen Landschaften. Dahin waren die Franken in dichten Schaaren gekommen, da waren die Sige der Lehenskonige und die bei weitem größere Anzahl der Lehnsguter ihrer Mannen; der ehedem westgothische Suden ward feineswegs in gleichem Maage durch dergleichen Einrichtungen bedingt. Im Norden gingen die romischen Ginrichtungen, mit Ausnahme des Kirchen = und zum Theil des hof = und Beamtenwefens, ganglich ju Grunde, nach ihnen kamen die germanischen Bolkergesetze in Vergessenheit; von Grund und Boden galt mehr als in irgend einem andern Lande der Sat, daß es fein freied Grundeigenthum, fondern nur verliehene Guter gabe, nulle terre sans seigneur, im 3.847 erging das oben erwähnte Gebot Karls des Kahlen, jeder Freie folle einen Lehnsherrn nehmen 42); statt romischer Stagts= und germanischer Bolfergesete und neben' den Kirchengeseten ward der Lehnsbrauch als droit coûtumier geltend. aber, Kirche und Lehnswesen, durch eine Menge Abstufungen in sich gegliedert, hatten zur gemeinsamen breiten Grundlage Anechtstand des niedern Volkes. Der Konig vermogte nicht, dem gemeinen Manne aufzuhelfen; er selbst befand sich in den Banden der Lehnsaristokratie, und eitel war sein Bemühen, durch Erlassung von Capitularien und Anweisung der Miss zu ihren Pflichten das Staatswesen zu ordnen und zu bessern; es war der Griff einer ohnmachtigen Sand; diefelben Großen, welche zu Satzungen der Capitularien Rath und Stimme zu geben pflegten, lähmten des Konigs Waltung, wenn dieser die Capitularien zu handhaben versuchte. Die Menge von Misnamen karolingischer Könige, der Kahle, Dicke, Stammler,

<sup>42)</sup> S. oben 2, M. 42. Agl. 2, 197 von den infideles d. h. die 20ch nicht seudale sideles homines waren.

#### 92 - 3. Die Völker der karolingischen Reiche in Unkraft.

Faule zc. zeugen nicht minder von der geringschätzigen Ansicht vom Konigthum, als von den Gebrechen jener königlicher Pers sonlichkeiten. — Wenn nun auch nicht wie in Deutschland auf den Grund der Stammburtigkeit gewisse Landschaften sich zu Gebieten großer Herren gestalteten, so führte dennoch die po= litische Macht mancher Lehnsträger der Krone zur Entstehung von bergleichen, als Aquitanien mit Poitiers, Touloufe, Flan= dern, Bourgogne, Bermandois, Anjou und die Inhaber der= selben boten fast noch schroffer, als in Deutschland geschah, ihren Königen die Spise. Schon Karl der Kahle mußte nebst Lothar und Ludwig 847 seinen Großen die schriftliche Zusage geben, ihnen ihre Gerechtsame laffen zu wollen 43). wucherte nirgends mehr als im westfrankischen Reiche; im J. 857 erließ Karl eine Erklarung, die nicht undeutlich dahin lautet, daß den Großen das Recht zustehe, mit den Waffen in der Hand sich dem Konige zu widersetzen 44) — die alteste Anerkennung des nachher fast allgemein von der Lehnsaristo= kratie geubten Rechtes der "Union" gegen das Konigthum. Im Capitulat von Kiersen (Carisiacum) vom J. 877 bewil= ligt Karl allen Inhabern von Grafschaften erbliche Uebertragung derselben auf ihre Nachkommen. Bei der Bedrängniß des Thrond durch Mormannen ze. fand sich gar oft Gelegenheit, den ohnmachtigen Konigen neue Bewilligungen abzutrogen. Großen hatten viele der königlichen Hoheitsrechte, schlugen Munge, hielten hohes Gericht zc. Dazu aber kam Wegelagerung, Plunderung der Wanderer und Uebung des Wildfangs=

<sup>43)</sup> Baluze 2, 42: Ut singulis eorum fidelibus talis lex conservetur, qualem temporibus priorum regum etc. habuisse noscuntur.

<sup>44)</sup> Baluje 2, 82: Bischöfe, Aebte und Laien, heißt es dort, senen dergestalt mit einander verbunden, ut nullus suum parem dimittat, ut contra suam legem et rectam rationem et justum judicium, etiamsi voluerit, quod absit, Rex noster alicui facere non possit.

rechtes selbst gegen die Bewohner von heimischen Nachbarland= schaften. Umsonst eiferte Karl gegen Erbauung fester Schlosser 45), die eben so wohl zu Sigen des Tropes gegen die Rod nigsmacht, als zu Zwingburgen gegen Volksfreiheit wurden. Die Gewaltigen thaten was sie wollten, und wollten was sie Das Volf, das nicht unter dem Schwerte ber Normannen siel, ward von den heimischen Feinden der Freiheit mit Füßen getreten; die Bevolkerung schwand zusammen, Frankreich ward ode. Diesen Frevelmuth zu dampfen war keine politische, aber auch keine sittliche und religiose Macht Bei dem dumpfesten und rohsten Aberglauben, der mit einer Urt von dristlichem Fetischdienst von Wunderfraften der Reliquien Rettung erwartete, und durch dennoch einbrechende Noth so wenig belehrt wurde, als der Pobel durch die Leichen der Quackfalberei, reichte der Gedanke nicht bis zu einer wurdigen Vorstellung von Gottes Waltung, und begehrte das Gefühl nicht sittliche Läuterung. Mit dem Schrecken aber, das die Kirche den Sundern verfundete und den Bugungen, die sie auferlegte, mit ihrer gesamten Ordnung des Seils reimte sich aber gar wohl, daß auch gegen die Kirche selbst gefrevelt, noch mehr, daß Kirchenamter von Laien, die aller Ausstat= tung dazu ermangelten, gesucht und mit dem schnodesten Welts finn verwaltet wurden.

Dabei hatten die Normannen gutes Spiel, wie oben dargethan; doch darf zur Ehre der Westfranken nicht unerwähnt bleiben, daß außer den obengedachten Helden, Robert, Ludzwig III. und Odo, dem heldenmuthigen Vertheidiger von Paris

<sup>45)</sup> Baluze capit. 2, 173 f. — volumus et expresse mandamus, et quicunque istis temporibus (es wor im 3.864) castella et firmitates et hajas sine nostro verbo fecerunt, kalendis Augusti omnes tales firmitates disfactas habeant, quia vicini et circummanentes exinde multas depraedationes et impedimenta sustinent.

94 3. Die Volker der karolingischen Reiche'in Unfraft.

im J. 885, auch Balduin der Eiserne von Flandern, Eidam Karls des Kahlen, der Erbauer von Brügge, wacker Stand hielt im Kampse gegen die Normannen. Uebrigens war unter Karl dem Einfältigen Rolf der Normann thatsächlich Herr des gesamten Landes, das ihm der unten zu erwähnende Bertrag des J. 912 als Lehen der französischen Krone übergab.

## d. Italien.

Die Raturgrenzeu Italiens treten bestimmt und scharf bervor; wenige andere Lander des europäischen Festlandes scheinen eine fo entschiedene Anweisung auf Einheit und Geschloffenheit zu haben: und doch war schon im Alterthum Italien durch die Vielfältigkeit seiner Volkergeschlechter vor allen Ländern Euro= pa's ausgezeichnet, seit Beginn des Mittelalters aber wieder= holte sich durch die Ansiedlungen von Einwanderern verschiedes ner Stamme jene Vielfaltigfeit und dazu gesellt wurde der Fluch der heimischen Zerriffenheit und der Gedrücktheit unter aushei= Der Grund liegt vor Augen; wenn nicht mischer Gewalt. das Volf des so reich gesegneten Landes volle Kraft besist, auch die Paffe des nordlichen und westlichen Gebirges zu besetzen und ju behaupten, so hort dieses auf ein Bollwerf zu seyn; daffelbe laßt sich von der Nothwendigkeit einer stattlichen Seemacht zur Deckung der langgedehnten Ruste sagen. Machtiger Einfluß des italienischen himmels und Bodens auf Eingeborne und Eingewanderte ist unlengbar, aber nicht in allen Landschaften und Zeiten gleichartig und auch nur als ein mittelbarer, wie ihn nehmlich die von Menschenhand bedingte Natur, die dem Sumpfe abgewonnenen Ebenen, die mit Reben bepflanzten Höhen, die ergiebigen Fruchthaler, die prangenden Obstgarten, Land und Luft an sich hatten weder im üben, zu schäßen.

Alterthum rauhe Samniter. zu üppigen Campanern, noch im Mittelalter aus wilden Langobarden unfraftige Beneventaner gemacht. Mancherlet Anderes aber, als der, wenn auch so sehr durch Cultur gesteigerte Einfluß der Natur, bat gewirft jur Entwohnung der Italiener von angestrengter und ausdauern= der Muhe und Thatigkeit, jum Eintritte des selbstsüchtigen und nur Licens, nicht Freiheit, begehrenden Frevelmuths, den die Zeiten der letzten Karolinger darbieten. Vor Allem die aber= malige bunte Folge und Mischung von Bolkergeschlechtern, Balfchen, Deutschen, Griechen, Arabern 2c. Großen Macht hatte nicht ausgereicht, Italien zu einen; wie håtte es den Karolingern, die nach ihm in Italien walteten, gelingen mogen! Ludwig der Frommler, Lothar I., Ludwig II. gaben Gesetze 4 da), aber das befestigte ihre Herrschaft nicht. Adelgis, Herzog von Benevent, wagte es, den wackern Lud= wig II. gefangen zu nehmen. In Italien begegneten einander die Grenzen des abendlandischen und des morgenlandischen Kai= sergebietes; dem einen, wie dem andern brachten arabische, jenem dazu ungerische 4 db) Raubschaaren von außen Gefährde, Bankelmuth, Parteiung, Zwietracht, Verrath fanden ihre Rahrung in jener unseligen Doppelheit; ein Zeitgenoß jener Ka= wlinger bemerkt von seinen Landsleuten, sie strebten zwei Her= ren zu haben um keinem von beiden zu gehorchen; schon war der Haß der Fremdenherrschaft rege und zunächst, wie in der Mamten Folgezeit vorzugsweise, nur gegen die nahe, rohe und bidende Gewalt der nordlichen Nachbarn 400), gerichtet. Doch tritt nur auf wenigen Punkten, als Venedig, Freiheits= drang des Volfes hervor; aus dem wilden Getummel der Ge=

<sup>46</sup>a) B. Georgisth 1190 sf.

<sup>46</sup> b) Seit Berengars I. Zeit. Luitpr. 2, 4. Bom Brande Pavias [. 31. — 46 g) Auch die Burgunder. S. 5, N. 35.

fehlosigfeit erheben sich frevelnde Gewalthaber Berengar I. u. II., Abalbert, Sugo, und schamlose Weiber Bertha, Irmengard, Willa 2c., zum Theil deutscher Abkunft, farolingischen Ge= schlechts 47); mit dem Andenken an ihre Unthaten sind die Blatter der Geschichte jener Zeit gefüllt 48); da ist nicht edles Streben für heimische Kräftigung, Backerheit und Unabhan= gigkeit der Wolker Jealiens, nicht Sorge für Anstalten der Humanitat und Cultur, sondern Gier nach personlicher Macht und Luft, Frechheit und Sittenlosigfeit. Wenn durch die Berrif= senheit des neunten und zehnten Jahrhunderts sich Ueberreste romischer Städteverfassung 40), an die nachher sich das Auf= freben verjüngter Freiheit knupfte, und romische Rechtsinsti= tute 50), desgleichen Schulen 512) und Pflegestätten 'edler Gewerbe und Kunfte erhielten, es ift wahrlich nicht jener Macht= haber Verdienst. Nach ihnen das gesamte Volf zu beurtheilen und dieses ihnen gleich zu schäßen, ist ungerecht: aber unter dem Gewichte der unwürdigsten Gewalthaberei der heimischen Zwingherren konnte des Volkes Ginn und Sitte fich nur verschlimmern und wohl mogen dem Italiener schon jener Zeit tref= fend beigelegt werden eine über Alles gebietende Selbstfucht mit den befondern Richtungen auf Genuß der Wolluft und Unge-

<sup>47)</sup> Angeblich: Guido von einer Tochter Pippins, des ältern Brus ders v. Ludwig d. Fr., Berengar von einer Tochter Ludwig d. Fr., Boso von einer Tochter Lothars II. 2c.

<sup>48)</sup> Luden (Gesch. d. Z. 3, 484) hat Recht darin, daß Luitprand: Standal liebt; aber dieser braucht deshalb nicht für unwahrhaftig zu gelten.

<sup>49)</sup> v. Savigny Gesch. d. rom. Rechts in M. A. 1, 356 ff. ordini ed pledi (Senat und Volk) in Ausschreiben des neunten und zehnten Ih.

<sup>50)</sup> Derf. 1, 364 f. 2, 193.

<sup>51</sup> a) In Rom, Pavia, Cremona, Berona, Vicenza zc. Bibliotheken zu Rom, Bobbio (Handschr. v. Ciceros BB. v. Staate, liber pandectarum aus S. X, v. Savigny 2, 225 ec.), Monte Cassino, Saslerno; Gesangschulen zu Rom.

bundenheit, ohne Achtung der Sitte und des Gesetes, Leisdenschaftlichkeit ohne Gemuth, Trot wechselnd mit niedriger Schmeichelei, die Rachsucht und Tücke birgt, Gifte mischt und grausamer Schadenfreude in Marterung, Verstümmelung und Beschimpfung überwältigter oder überlisteter Feinde frohnt Ib), Unwirthlichkeit und Geiz, ganzlicher Mangel an wahrer Shresucht vor dem, was heilig und erhaben ist u. dgl. Allerdings ist es falsch, bei Beurtheilung der Italiener des Mittelalters sich auf den Standpunkt der übermützigen und rohen Deutschen zu siellen, aber der italienische ist nur für die politische Gesinzung, nicht für das Sittliche gültig. Ist aber nothig, hier einen allgemeinen zu nehmen, so ebenfalls, die Besonderheiten auszusassen.

Die angegebenen Grundzüge treffen am meisten die Rd=
mer, ein Bolkchen voll haben Dünkels, voll Grimm gegen
ausländische Herrschaft, und voll heimischer Unbändigkeit und
Ausgelassenheit; sein Adel Rausbolde, seine Weiber Meten 52);
das Papsthum, welches sich schon als höchste geistige Gemalt
angekündigt hatte, theils vom rohen Adel mit Füßen getreten,
theils im Dienste der Weiber und im Psuhle der Unsitte. Um
nichts besser, und selbst ohne die Ader der Unbändigkeit, die
den Römern wohl die Wassen in die Hande gab, waren die
Beneven tan er und Griechen. Im heutigen Toscana und
in der Lombardei gab es etwas reinere und gehaltigere Grundkosse, doch in der letztern die Machthaber und die Weiber, eine
Imengard und Willa 53), so verderbt, als die Alberiche,

<sup>51</sup> b) Blendung, Beraubung der Junge, der Schamtheile zc. wird in jener Zeit wol am häusigsten in Italien gefunden. Ein scheusliches Beispiel s. Luitprand 4, 4.

<sup>52)</sup> Luitprand 2, 13. 3, 12. B. E. Löscher Historie des römischen hurenregiments der Theodora und Marozia, Lpz. 1705. 4.

<sup>53)</sup> Bon Irmengard, der Cochter Markgraf Adalberts von Tuscien, II. Theil.

Theodoren und Marozien Roms. Benedig dagegen, wenn zwar von einer stürmisch beweglichen Menge, die vier Dogen nach einander blendete, andere mordete, bewohnt, der Siß reger Thätigkeit und die Werkstätte kühner Unternehmungen zu Seesfahrt und Krieg, seit 827 im Besiße der Leiche des Evangeslisten Markus und unter dessen Schußheiligthum mächtiger aufsstrebend, und sein Handel hochbelebt. Im südlichen Italien ward Amalfi auf einige Jahrhunderte Venedigs Gegenbild. Sicilien kam ganz in die Gewalt der Araber, die nach viessen Raubs und Heerfahrten im J. 879 sich Sprakusens bes mächtigten; von der Entwickelung sicilianischen Wesens kann erst später und auf den Grund der arabischen Tünche eine Zeichsnung versucht werden.

Ueber die Fortschritte der Sprachbildung in Italien während dieser Zeit läßt sich nicht viel sagen; das Deutsche der Langobarden war im Anfange des zehnten Ih. ganz dahin; die lateinischen Formen wichen mehr und mehr <sup>54</sup>); zwar has ben sich zwei lateinische Gedichte erhalten; eins auf die Gefanzennehmung Ludwigs II. durch Adelgis von Benevent, ein zweiztes für die Soldaten, die im J. 924 die Mauern von Modena gegen die Ungern bewachten <sup>55</sup>), beide also auf das Volksz

sagt Luitprand 3, 2: carnale cum omnibus non solum principibus verum etiam cum ignobilibus commercium exercebat. Von Bertha ihrer Mutter, ders. 2, 15.

54) In der Ueberarbeitung des westgothischen breviarium Alaricianum aus Ih. 9 oder 10 (v. Savigny 1, 363 ff) finden sich: da für de, essere, cosi für quodsi, scusare, prese u. dgl.

5) Das erfte hebt so an:

Audite omnes fines terre errore cum tristitia, Quale scelus fuit factum Benevento civitas, Lhudovicum comprenderunt, sancto pio Augusto. Beneventani se adunarunt ad unum consilium etc.

Abgedruckt b. Muratori antiquitat. Italic. 3, 709. Nachher nebst dem Soldatenliede in Sismondi literat. du Sud de l'Eur. B. 1.

seben berechnet: ob sie aber, wenn sie für mehr als Machwerke eines Literatus jener Zeit zu dessen Selbstergößung zu halten sind, verstanden wurden? Wohl nicht viel mehr als das Latein, das in manchen unser alten deutschen Gesangbücher gefunden wird.

#### 4.

# Die Bolfer des Mordens.

Den unheilvollen Zustand, wo die Bolfer des Frankenreichs in Unfraft darniederlagen und Normannen, Magyaren und Araber wilden Frevel umhertrugen, theils begleitend, theils ihm nachfolgend, vollendet aber vor der Ankundigung papftlicher Hierarchie durch Gregor VII., erscheint nun im Borgrunde der historischen Buhne ein für den Freund nordischer Kraft und Ruftigkeit und Weisheit erhebendes Schauseiel die Normannen, zwar noch, wie zuvor, mit Schwert und Streitart Gewalt übend, aber zugleich als Gründer neuer Staaten, als Bildner vorhandener; als Ordner des Staatslebens, und als einflugreich auf Geist und Sitte ihrer Mit = und Ans wohner; daneben das deutsche Volk und Reich erstarkt und verjungt, weit umber mit den Waffen gebietend, sein Konig hochwaltend als der abendlandischen Christenheit weltliches Haupt. Das Lettere hat den Schein der Einheit für sich : bei dem Erstern ift Zerstreutheit über weit auseinander gelegene Räume, — die standinavischen Mutterlandschaften, Island, Rufland, die britischen Inseln, Frankreich, Neapel und Sicilien — Bielfältigkeit der Bedingungen und Gestaltungen, den= noch aber nordischer Thatendrang und befruchtende und weckende Araft Grundidee des vielgegliederten Schauspiels, und Gewicht und Bedeutsamkeit dessen, was daraus hervorging, kaum für

geringer zu achten, als die stolze Hoheit des deutschen Volkes und Reiches in derselben Zeit; die Folgen für Gestaltung des heutigen europäischen Bolkerthums aber jedenfalls so erheblich, daß Nichtbeachtung des mächtigen Einstusses der Normannen auf europäisches Volks= und Staatsleben der Geschichte des letztern eine schiefe und einseitige Haltung giebt. Daß nun aber hier mit der Staatengründung der Normannen auch der Volker gedacht wird, bei denen sich Normannen ansiedelten, namentlich Angelsachsen, Iren ze. wird durch die in dem histozischen Stosse selbst enthaltenen Faden des Zusammenhangs herbeigeführt, und daß die Gestaltung des Volksthums der in der Heimath zurückgebliedenen Bewohner Standinaviens eben= falls hier eine Stelle der nähern Betrachtung sindet, ist in der Ordnung.

## a. Skandinavien. aa. Norwegen und Island.

Mangel und Noth, aus der Kargheit der norwegischen Na= tur erzeugt, und Lust und Drang ihrer Sohne zu Abenteuern mogten schon Tausende von Wikingen auf das Meer und nach fernen Kusten gesührt haben, als die Neigung zu Aussahrten einen mächtigen politischen Anstoß bekam und es nicht mehr Naub fremden Gutes sondern Bewahrung des köstlichsten hei= mathlichen Kleinods, der Freiheit, galt. Die Landschaften Norwegens 1) hatten bisher ohne Gesamtverbindung oder Ober= leitung einzeln ihre Häuptlinge und die freien Gutsbesißer,

<sup>1)</sup> Der Fylken lassen sich über dreißig zusammenzählen Tork. 1, 32. Der Kern des Wolkes lebte in den Landschaften nördlich von Dofresield, hauptsächlich in Thränden (Snorre Dl. Helg. S. 260); dessen Nach= barlandschaften weren Raumsdal, Halogaland zc. Südlich von Dofressield waren Westfold, Rogaland, Austfold oder Upland, Tillemarken, Wiken oder Raumarike, Heidamarken zc. gelegen.

Odelsmanner, um diese gesellt, in der Vielheit des Gemeindes vorstandes ein Palladium ihrer Freiheit gehabt. Run erhob sich Herrsch= und Eroberungslust von den südlichen Landschaften aus. Harald Harfagr (862-934), Sohn Halfdans des Schwarzen und Erbe der Fylken Westfold, Raumarite, Seidemarken ic., von Kampf = und Herrschlust erfüllt, versuchte schon ehe er zum Jünglinge gereift war, die Waffen gegen seine Rachbarn und aus den ersten glücklichen Erfolgen nahrte sich Wille und Streben, sich jum herrn der gefamten übrigen Hauptlinge zu machen. Die Sage gefellt ben mach: tigsten aller geistigen Sebel, nachst dem religidsen Fanatismus, hinzu, Weiberhoffarth und Gluth für Weibesschönheit; die schone Gida, lautet es, wollte ihm ihre Sand nicht anders geben, als wenn er herr des gesamten Norwegens sep; Harald gelobte, Haupthaar und Bart nicht zu scheren noch zu fam= men, bis der Schonen Begehren erfüllt sey, und jog aus über Dofresield gen Norden 2). Die Hauptlinge wurden in der großen Schlacht bei Harfursflord ohnweit Christiansund im 3. 875 von Harald Harfagr besiegt und Norwegen bildete von nun an ein Konigreich, deffen Landschaften Harald Jarls als feine Beamte vorsete. Auch die Hebriden, Farder und shet= landischen Inseln, selbst die Insel Man, wurden von Harot Harfagr abhängig. Nun aber wurde es in der Bruft der heitsliebenden Narmannen, besonders der Landschaft Thranden, zu enge; nicht nur die Raubfahrten nach Walland wurden häufiger und die Wifingsschaaren zahlreicher und furchtbarer, son= dern es begannen Wanderungen mit der Absicht, in der Fremde neue Heimath zu ansässigem Friedensleben aufzusuchen, Wanderungen zur Wiedergewinnung des in der Beimath verfum= merten Rechtes, das edle Gegenstuck zu den Raubfahrten.

<sup>2)</sup> Snorre par. Barf. S. Cp. 4.

zogen zahlreicher, als zuvor geschehen, Wanderschaaren über die Kidlen nach Jemptelands und Helsinglands Oedschaften 3), und so school sich normännische Bevölkerung ein zwischen Suiosnen, Gothonen und Finnen.

### Island.

Nun aber hatte im I. 861 der normannische Wifing Nadod Island aufgefunden, Gardar der Schwede und 865 Floki nähere Kunde von dem Eilande gebracht, und dahin, schon ehe Haralds Herrschaft über die nordlichen Landschaften ausge= dehnt war, im J. 870, Ingolf, des heimathlichen Friedens durch eine Blutschuld verlustig, eine Anzahl Ansiedler geführt; dahin nun richteten ihre Fahrt die Misvergnügten, Grollenden, Burchtenden, denen Haralds Herrschaft ein Gräuel war; Is= land wurde der Sig von Ansiedlungen, die an Mannerwerth der Anbauer, bewegendem Triebe des Gemuths und Reichthum der Ausstattung mit heimathlichem Gute und Gedeihlichkeit desselben auf neuem Boden ihres Gleichen selbst in der althelleni= schen Geschichte nur wenige haben. Nicht Reiz der Natur, nicht Culturleben früher gereifter Geschlechter konnten dahin Island, durch Gewalt vulkanischen Erdfeuers empor= gehoben, hat dem forschlustigen Wanderer hochst anziehende Erscheinungen darzubieten; wohl nirgends sonst mag der Ge= gensatz zweier Elemente so nahe, als hier, zusammengerückt seyn; neun Vulfane speien auf dem Eilande, deffen Soben (der Derafa = Pokell wird 6240 Fuß hoch geschätzt) mit Eis bedeckt und deffen Kusten geraume Zeit des Jahrs hindurch von Treibeis umlagert sind; es geschieht wohl, daß von dem Hekla auf der einen Seite Lava sich herabwalt, der Schnee auf der andern aber darum nicht schmilzt. Lavabetten mit ungeheuren

<sup>3)</sup> Snorre Sat. Athelft. S. Cp. 14.

Riffen bieten den Anhlick der Dede und Verwüstung, die gesamte Erscheinung der Natur ist rauh, unwirthlich und selbst grauenerregend 4); ein erhabenes Schauspiel aber geben die siedenden Duellen, aus denen mit dichten Dampfwolken um= hult unbandige Kraft des Wasserstrahls aufbraust 5). innern Feuerlager vermögen nicht, den Boden zu einer über das Klima obsiegenden Fruchtbarkeit zu schwängern. Baum erreicht die Hohe des Vollwuchses, die Weidenbaume, welche Ingolf bort fand und der Wald (scog), deffen in is= landischen Sagas und Gesegen gedacht wird, ist nur fur buschartiges Gewächs zu achten. Treibholz hilft das Leben gegen die Winterkalte schirmen, mit Bauholz muß Norwegen aus-Rur Gras hat gedeihliches Wachsthum, daher die belfen. heumad im islandischen Leben und Gesetz als bedeutsame Zeit, während welcher die Fehden ruhten, bezeichet wird o). dem Thierreiche konnten Pferde, Rinder und Schafe unterhal= ten werden; Fisch = und Vogelfang ist ergiebig, eine Haupt= angelegenheit der Wallfischfang; aber so willkommen die Wallfische, so häufig als unwillkommner Gast der Eisbar. Frühere Bewohner als die Ansiedler aus Norwegen sollen allerdings dort gewesen fenn, irische Christen, von den Normannen Papen genannt; doch wichen sie sogleich nach der Lettern Ankunst?).

Der Reiz zur Fahrt nach Island lag allein in der Brust der Wanderer, denen auch die außerste Dürftigkeit der Natur nicht unwirthbar schien, wenn sie zur Wiedererlangung des

<sup>4)</sup> Ebenezer Henderson Iceland. D. v. C. F. Franceson 1820.

<sup>5)</sup> Genser kommt von geysa b. i. impetu ferri.

<sup>6)</sup> Engiverc, eingjaverk Grägás (s. unten' Mote 19)-I, 156. Niáls-Saga (lat. Uebers.) S. 143 n o. Noch jest ist das Heumachen Häuptssche; die Bauerwirthe lassen dazu Arbeitsleute (kaupamenn) aus den Kischerwohnungen kommen. Henderson a. D. 1, 279.

<sup>7)</sup> Are Frode's Islanderbuch (Islandingabok) Cap. 2, in Dahl: manns Forsch. B. 1.

Freiheitslebens, bas in der Heimath verkummett wurde, Raum und Sicherheit bot; zum Kampfe gegen die Elemente richtete gern die Kraft Ach auf, die in heimathlicher Gedrücktheit sich abzuzehren verschmaht hatte: Am regsten war sie bei denen, die vor Haralds Oberkönigthum am höchsten gestanden hatten, und am häufigsten auf der Fahrt nach der eisigten Infel waren ehemalige Fylfes = Obersten zu finden; es war die Bluthe der aristofratischen Geschlechter, die jum Staatsleben dort sich zu= Haralds Herrschaft druckte, nach der Ratur des fammenfand. Despotismus, die Emporragenden am meisten. Ueberdieß ware bei der Kostspieligkeit der Ausrustung zur Fahrt keineswegs jeglicher abenteuerlustige Wiking im Stande gewesen, sie zu unternehmen; auch lohnte sie nicht dem Beutelustigen; kost= spieliger und vorzugsweise der Begüterten Sache wurde sie durch die leitende Idee, das Ruftzeug zur Erneuerung altnorwegischen Vom nothwendigsten Staatslebens dorthin zu verpflanzen. Lebensbedarf bis zu den Heiligthumern des geistigen und reli= gidsen Lebens schien Alles der Fortschaffung dahin werth; nichts als der Raum ward gesucht; feine Füllung brachten die Wanderschiffe. Einer der edelsten Ansiedler nahm das Holz von dem Tempel Thors in seiner Mark, und selbst von der Erde mit, worauf dieser gestanden hatte. Bauholz zur Errichtung von Wohnstatten und Tempeln mitzunehmen war in der Regel-Unvermögende, welche es gelustete, die Fahrt zu machen, mußten als Gefolge, sveitar-menn, sich einem der Reichen an= schließen; so bekam die Ansiedlung eine aristokratische Grund= lage, Patronat und Clientel. Harald Harfagr hatte, als die Auswanderung nach Island eine Zeitlang fortgedauert, weni= ger Furcht vor bosen Anschlägen deret, die er unterworfen, als Chrgeiz und Sorge vor Verddung feines Gebicts in feinem Sinn; damit die Auswanderungen nicht überhand nahmen, a. Standinavien. 22. Morwegen und Island. 105 gebot er, daß ein Abzugsgeld gezahlt würde. Sechszig Jahre lang duerte das Uebersiedeln 8).

DieAnsiedlungen konnten nach der Natur des hergebrachten und de bevorstehenden Lebens nicht wohl fern von der Kufte statt finden Binnen = Island ist mit eisigten Soben bedeckt, eine aufreudliche Einsde von Lavaschichten und vulkanischem Sande; nut an den Abhangen wat Gedeihen des Anbaus zu erwarten; adrerfeits schien zur Fristung des Lebens die Rahe des Mirs nothwendig; der davon zu hoffende Gewinn mußte hoch i Anschlag kommen. Der Rorweger Thorolf Mosturstegs parf, als er der Kuste ansichtig wurde, die mit Thors Antlig efchmuckten Hochsaulen des heimathlichen Wohn= gebaudes, in öndvegis sulur oder setstokkar, ins Meer und ließ sie in der Strömung an die Kuste treiben o); wo sie antrieben, Indete er 10); so Andere nach ihm. Bon dem Landungsplar aus wurde dann Grund und Boden der neuen Ansiedlung bhritten; was von sechs Uhr Morgens bis sechs Uhr Abends dah Feuerzeichen abgemarkt war, galt als besetzt. Den freien Minern des Gefolges wurde Land von dem Fuhrer angewieset dazu aber ward von besonderer Wichtigkeit der Sauserbaujund die Aristofratie machte sich spaterhin gel= tend durch Genhrung von Obdach an herumziehende Arbeiter (Gridmenn), whuf dann eine Menge gesetzlicher Bestimmun= gen gerichtet walt.). Der Anbau konnte nur in spärlichem

<sup>8)</sup> Are Cop. 3.

<sup>9)</sup> Torf. hist. Iw. 2, 124. Das Landnama-bok ist Hauptquelle. Bon den sulur defindvégi (Ehrenplay im Speisezimmer) s. Müller Sagabibl. D. Uet, 140.

<sup>10)</sup> Es war einsandzunge (nes) Thorsnes von dem Heiligthume, das daselbst durch!horolf Mosturskeggs dem Thor errichtet wurde, benannt.

<sup>11)</sup> S. u. a. Massimitt Um heimilissöng (de domiciliis capiundis) in der Gas 1, 146 f.

Maaß gedeihen; auf Versuche im Ackerbau deuten alte Namen Akkrar, Akkranes, Akkrahverar; doch Einhegung und Be-wässerung der Wiesen war nebst dem Fischsange Hauptsorge. Bereitung wollener Zeuge (vadmál) wurde Hauptsick der Insdustrie; darum Brüchten und Einkommen darnas bestimmt, 48 Ellen Zeug wurden einer Mark gleich geschäßt. Bald verswuchsen die Ansiedler mit der neuen Heimath; "Island ist das beste Land, worauf die Sonne scheint" 124 ward stehens des Wort.

Aber wenn das Insularische mit gewohnte Gewalt dem Selbstgefühl Abgeschloffenheit und Starte zugeben beitrug, so ward doch keineswegs darqus Absonderun vom Verkehr nach außen; Reise und Fahrt wurde Hauptaiglegenheit der Islander; nicht bloß das Bedürfniß, der karge Natur nach= zuhelfen, weit mehr der Trieb, sich zu versuchen, zu lernen und Erinnerungen zu sammeln, um erzählen zu tosen, führte sie über das Meer; "einfaltig ist der Sohn der Heinth" (heimskr er heimalit barn) soutete ein islandisches Sechwort. Seeräuberei der Isländer kommt sicher nur alklusnahme vor, seit dem elften Jahrhunderte horte sie ganz ut gar auf; aber oft gesellte dem 'Drange, Ausheimisches i sehen, fich der Zwang hinzu, wegen Blutschuld die Heims meiden zu mus-Also finden wir denn in den Islander die altesten Ent= decker des Mittelalters. Erich der Rothe (rif Raude), land= flüchtig wegen Blutschuld, entdeckte Groand 12b), Bjorn gelangte im J. 1001 nach "Winland, der Kuste Nord-

<sup>12</sup> a) Island er hinn besta land sem solinnkinnar uppå. Adam v. Bremen Cp. 243: — montes suos habent:0 oppidis et fontes pro deliciis.

<sup>12</sup>b) Are Cp. 6. Snorre Dl. Trygw. SIp. 103—110. Die Grönlandinga = Saga. Portreffliche Ausbeuteiebt: Undersögelses Reise til Oestkysten af Grönland af W. A. zah. Kiöbenh. 1832.

merika's; Erichs Sohn Leif, Thorwald und Thorstein siedel= ten sich an in der Gegend des heutigen Boston 13). nach Finnland geschahen schon im zehnten Jahrhunderte', in der driftlichen Zeit wurden Rom und Constantinopel und Jemsalem Zielstätten isländischer Fahrten. Regelmäßige Betbindung wurde mit der ehemaligen Heimath, Rorwegen, un= terhalten, und als stammverwandt galten dem Islander die sesamten Lander altskandinavischer Zunge (Dönsk tunga): wie nun bas Reisen überhaupt dem Islander keineswegs Ge= schmack für das Ausheimische, Streben der Nachahmung und Sucht der Auslanderei einimpfte, so entwickelte aus den treu= bewahrten Erinnerungen an das ehemalige Mutterland, aus der forgsamsten Pflege der angestammten Sprache und Poesse sich in consequenter und ungestörter Folge mit immer schärferem Gepräge der Eigenthumlichkeit und zunehmender Fulle der Lei= stungen ein islandisches Volksthum, das dem althei= mathlichen norwegischen im Grunde entsprechend dennoch ein anderes und eigenthumliches ward, weil jenes nicht in eben dem Maaße in sich abgeschlossen und sich selbst getreu blieb. So stehen denn die Islander, ausgeschiedene Sohne des nor= wegischen Mutterlandes, da gleich Stammhaltern altskandina= vischen Volksthums, als die gedankenreichsten Sohne des Nordens, als ein viertes und jüngstes standinavisches Volk, aber zum Range des Urvolkes durch die Macht ihrer Anhänglichkeit an dem ursprünglich Gemeinsamen erhoben.

Die ersten politischen Einrichtungen auf Ikland gingen zus meist aus den Bedingungen der Fahrgenossenschaft hervor; die Führer einer solchen wurden Grundherren und abhängig von ihnen ihr Gefolge, dem Land und Wohnung durch jene angeswiesen wurde. Auch Knechtstand verpflanzte von Norwegen

<sup>13)</sup> Sagabibliothet (d. Uebers.) 1, 213 aus d. Grönlandssage.

sich nach Island; Ingolfs Begleiter Horleif spannte irlandis sche Leibeigene vor den Pflug, weshalb diese ihn erschlus Die schon erwähnten Arbeitsleute mogen zum Theil aus Freilaffung hervorgegangen senn. Ein Adel machte außer dem Reichtham in Grundbesis sich durch Priesterthum geltend. Asentempel wurden in Menge erbaut; vor Allem herrschte Thors Verehrung, ihm war der ganze obenerwähnte Landstrich, Thorsnes, geweiht; außerdem hatten Freyr und mahrschein= lich auch Odin ihren Cult. Das Priesteramt, Godord, wurde den Edeln, die wohl schon in Norwegen es verwaltet hatten, zu Theil und in ihren Geschlechtern erblich 15); an die Tem= pel wurde ein Zins, Hof=Tolld, entrichtet 10); neben ihnen befanden fich Gerichtsflatten; mit dem Priesterthum war auch das Richterthum verbunden. Alfo erbaute fich die Aristofratie auf den Grund religiofen Weihthums. Dies außer Zweifel ohne Zwischentreten von Tucken oder Gewalt. Ein Anderes aber war es mit der Bestimmung der Nechte der Edeln gegeneinan= der. Was im Sinne der Norweger vorwaltete, Strenge, Harte, Haderluft, Rachgier, begleitete die Auswanderer auch · nach Island; der Sinn für Freiheit stand auf Uebung der Ge= walt; Bertrage, von thatsachlichen Umftanden herbeigeführt, konnten Reibungen und Unbilden nicht wehren! doch riefen die ketern das Gefühl des Bedürfnisses einer gemeinsamen gesets lichen Ordnung hervor und so entstand eine Verfassung und ein Rechtswesen der ausgezeichnetsten Eigenthumlichkeit, wenn gleich das Grundwerk dazu aus der norwegischen Heimath geholt murde.

Fünf Jahre vor dem Beschluß der Ansiedlungen, im J. 925

<sup>14)</sup> Landnama-bok 1, Cp. 6.

<sup>15)</sup> So nachher das Richterthum der driftlichen Zeit. Gragas 1, 166.

<sup>16)</sup> P. E. Müller isl. historiogr. S. 10.

begann Ulfliot die Rechtsgebräuche Norwegens zu sammeln; noch hatte Norwegen kein Gesegbuch; aber der rechtskundige Thorleif, von dem Ulfliot die meisten Belehrungen erhielt 17), wurde unter Sakon Athelsteens dem Guten Konig in Rorwe= gen 939-963) auch Norwegens Gefetlehrer. Die Verschies denheit des nachherigen norwegischen Rechts von dem islån= dischen 182) ist eben so außer Zweifel, als wohl begreiflich. Im J. 928 kam Alfliot mit seiner Sammlung an auf Island, Grim Geitskor half ihm sie ordnen, und die Volksversamm= Geschrieben ward dies Geset 1118 durch lung nahm sie an. Bergthor Haflith, Beranderungen und Zusätze kamen in Menge hinzu durch Beschluffe der Gesamtheit, durch Gerichtsurtheile, Satungen des Obergesetmann, Ginführung des driftlichen Rechts re.: doch blieb die ursprüngliche aus heidnischer Zeit stammende Grundlage in der Hauptsache gultig \*8b). Gesethuch, Gragas 19) d. i. graue Gans (entweder wegen des hohen Alterthums oder vom Einbande in die Haut einer grauen Gans) zuerst in einer Handschrift Björns von Stardsa († 1665) benannt, eins der denkwürdigsten Ueberbleibsel mittelalterlichen Rechtswesens, giebt ein anschauliches Bild von der hervor= stehendsten Richtung isländischer Denkweise und, wie oben 20) mit den altgermanischen Volkergesetzen geschehen, so ist hier die

<sup>17)</sup> Are Cp. 3.

<sup>18</sup>a) Schlegel commentat, vor ber Grágás CXL sq.

<sup>18</sup>b) Ueber die Zulässigkeit des Verfahrens, aus äußerlich spätern Gesethüchern älteres Recht darzustellen vgl. I. Grimm Liter. der alts nord. Ses. in d. 3. schr. f. gesch. R. w. 3, 115.

<sup>19) 3</sup>uerst 1829 gebruckt: Hin forna Lögbók Islendinga sem nefnist Grágás. Codex Iuris Islandorum antiquissimus qui nominatur Grágás. Ex duob. mscrptt. etc. cum interpret. Lat. etc. Praemissa commentatione historica et critica de hujus juris origine et indole ab I. F. G. Schlegel conscripta. Hafn. sumptt. Legati Arnaemagnaeani. 2 Bbt. 4.

<sup>20) 28</sup>b, 1, 157 ff.

Gragas ber Zeichnung islandischer Volksthumlichkeit zum Grunds zu legen.

Vorauszuschicken ist, daß durch Ussliot auch Gerichtsbe= zirke und Gerichtsstätten eingesetzt wurden 21). Eine Volksversammlung, Althing, zugleich hochstes Gericht, fand jahr= lich statt bei dem Flusse Oexara, woneben hingvöllr (Thingwalla), ein Ort von den wildesten Schrecknissen umgeben 22), und auf diesem der Lögberg. Gesetzelsen, an dem die Klagen vorgebracht wurden 231). In der Nahe von Thingwalla ist noch jest der Blotstein oder Stein der Furcht, langlich mit her= vorragender scharfer Spitze in der Mitte, auf der den Menschen, die den Gottern geopfert werden sollten; der Rucken zerbrochen wurde 23b). Hier hatte den Vorsis der Oberrichter des gesamten Freistaats, Lögsögomann. Bei dem Althing'nicht zu erscheinen galt für den Vermögenden als Schimpf; die für den Althing ermählten Richter aber erhielten eine Entschädigung durch eine von den Grundbesigern geleistete Steuer, bingfararcaup 24). Der Niedergerichte waren zwolf; die Insel nehm= lich zerfiel in vier Fiordingar, deren jedes drei Tempel und Gerichtsstätten hatte; in diesen hatten die Priester (Godar) jener Tempel den Borsis, und Richter wurden durch sie ernannt. Dazu kam noch ein fünftes Gericht, fimtardom, einem Cassationshofe zu vergleichen 25). Mit dem Logsogomann saßen zwolf Manner aus jedem Viertel zu Gericht; jeder von diesen aber brachte zwei Bauern mit sich. Die im übriger Standinavien für das Gerichtswesen so bedeutsamen Gilder

<sup>21)</sup> Are Cp. 3. 22) Henderson 1, 85 f.

<sup>23</sup>a) Das Althing ist hier bis zum J. 1800 gehalten worden; seit dem besteht ein Obergerichtshof zu Reikiawik, nicht weit vom Oexara

<sup>23</sup> b) Henderson 2, 80. - 24) Grágás 2, 42.

<sup>25)</sup> Schlegel vor her Gragas LXXII. XC. IXC.

finden sich auf Island nicht 20), auch sonst, so weit von der Form die Rede ift, keine Gliederung nach Geschlechtern, Kluften zc.; Alles erfüllte sich in ben auf die Gerichtspflege bezüg= lichen Einrichtungen, und hier war der Schauplag, wo der Islander am liebsten sich geltend machte. Bei keinem Volke der Erde vielleicht hat der Geist ein solches Wohlgefallen an Ausbildung der gerichtlichen Formen für die Verhaltniffe des staats= burgerlichen Lebens gefunden, als dort. Der Athener schweigte in Uebung des Richteramtes, der Islander in Erfindung von Normen und Bestimmungen über ihre Unwendung; dort herrschte die Richtung auf das Praktische vor, daher haben wir keine attische Schriftsteller über das Recht; hier galt es die Theorie, und die Scholastif des Mittelalters hat in der Gragas ihre genügende Vertretung fürs Recht. Die ben Normannen eigenthum= liche Schlauheit, das Pfiffige, mag mit Recht als die Grundeigenschaft angesehen werden, aus der jene Spikfindigkeit sich her-Es kommen in der Gragas Bestimmungen vorgebildet hat. vor, auf die schwerlich auch die scharfsinnigste Combination der möglichen Falle kommen wurde, z. B. wenn eine Chefrau ein Pferd verleiht, wissend, daß ihr Mann es nicht wurde verliehen baben, so stellt dieser eine Rlage gegen den Leiher an 27). Die Rechtswiffenschaft hatte den ersten Rang in der geistigen Ausrustung der Vornehmen; Rechtssachen zu führen war eine Ehrensache, gleich wie in dem romischen Patronat; die Großthaten mit dem Worte am Gerichtsberge hatten nicht mindern Glanz, als die Wackerheit in Waffen 28); die lettere aber ward gewöhnlich mit Zugesellung gerichtlicher Verhandlung im Zweikampfe, Holmgange, neben der Gerichtsstätte bekundet.

Die Bestimmungen über das gerichtliche Verfahren sind

<sup>26)</sup> Dets. CXLVII. 27) Grágás 1, 382.

<sup>28)</sup> Dies der Hauptstoff der Rials : Saga.

mit der außersten Gorgfakt abgefaßt; bei jeder Bagung über Mein und Dein, über Vergehen und Strafe uft auch aufs genauste angegeben, wie die Rechtssache darüber zu führen sen, wie die Nachbarn aufgerufen, mit welchen Worten die Klage angebracht werden muffe ic. 29) Daher ift auch zu.erflaren, daß die Jahrebrechnung von wegen der Gefamtheit festgeset wurde 30). Pflichtig zu gerichtlichem Beiftande als Zeuge zc. war Jeder 3 1); aber dies, an sich in der Ratur der Sache gegründet, war auf eigenthumliche Art ausgebildet; es war aufs Genaueste vorgeschrieben, wie viel Anwohner aufgerufen werden follten, ob fünf oder neun oder-zwolf, und ihr Beruf wiederum eigenthumlich bedingt, daß von den eigentlichen Beugen (vaotti) die außerdem aufgerufenen "Quidr" unten schieden wurden 32). Die Befräftigung der Aussagen geschah, durch Berufung auf burgerliche ichescholtenheit, Degnskapr 33), wie heut zu Tage in Danemark bei Ehre und guten Leumund, Geheimniß waren die Formen nicht, die Gesetze wurden alle drei Jahre, die Formenlehre alle Jahr dffentlich befannt gemacht. Chikane zu pflegen war man nicht gemeint; das Gefeh spricht gegen absichtliche Verwirrung des Rechts, lögvilla 34), und das Ueberntaaß der Verhandlungen. Doch war das ge-

<sup>29) 3.</sup> B. Grágás 2, 34. 37—60. Niels-Sage 478. J. Grimm: die isländische Rechtswissenschaft erscheint fast zu sehr ins Kraut ges wachsen und broht unter Worten und Förmlichkeiten zu ersticken.

<sup>30)</sup> Are Cap. 4.

<sup>31)</sup> Grágás 1, 37. 100.

<sup>32)</sup> Grágás 1, 35. 49 etc. Hauptstelle 2, 37 f. 102 f. Das Wesen der "Duidr," testimonium oder auch coetus evocatorum, ist mir nicht ganz klar geworden; ich mögte sie den römischen advocatis oder denen, die mit einem Kläger subscribehant, vergleichen; Eideshelser hatte das isländische Gerichtswesen nicht; als deren Stellvertreter könnte man sie ansehen. Schlegel vor der Grágás LXXXIII und im Inder v. quidr bringt die Sache nicht auss Reine.

<sup>33)</sup> Grágás 2, 162.

<sup>34)</sup> Das. 2, 15.

richtliche Verfahren mit Formlichkeiten überladen und man nuß annehmen, daß daß außere Leben der Islander eben so sehr sür gerichtliche Leistungen in Anspruch genommen wurde, als Rechtsgrübelei in ihrem Sinne wucherte. Das Wohlgesallen daran spricht sich in seiner ganzen Fülle aus in der Nials-Saga, einem in seiner Art einzigen Erzeugniß der Mischung von epischen und juristischen Elementen, einem juristisch sistorischen Koman. Mit welcher Genauigkeit sind hier alle Verhandluns gen am Gerichtsberge, und, wenn auch noch so oft wiederskehrend, mit welcher Vollständigkeit die Alagesormeln angegeschen 3.5)! Bei dieser zungemeinen Ausbildung des Rhetorischen im Gerichtswesen kann es minder ausfallen, daß das Symboslische der Handlungen, so hachbedeutsam im germanischen Rechte, sich nur spärlich sindet; Handschlag 3.6) ist sast die einzige im Geses vorgeschriebene kombolische Bekrästigung; alles liebrige,

36) In der Suhnformel Grágás (Vigslödi) 2, 169: Nu leggi þeir hendur sinar saman. Daf. 234 als Begleitung von Verkauf ober Berpfändung handsala, wovon handsöl eine dgl. Uebergabe.

<sup>35)</sup> Bur Probe: Vos antestor quod ego Flosium Thordi filium aggressionis lege definitae reum denuntio, quod is Helgium Nialsonium invasit, eique vulnus (vel) in cavum corporis vel in medullam intulit, quod letale factum et unde morteu accipiebat Helgius. Dico illum hoc de crimine esse hominem exilio damnandum, non alendum, non vehendum, nihil omnino saluti ejus consulendum. Dico omnia bona illius commissa, dimidia mihi, dimidia provincialibus iis, quibus bona ejus proscripti capere competit ex lege. Denuntio hanc homicidii causam in eo provinciali judicio, in quod ea deduci ex legibus debet, judicandam; denuntio legitima formula; denuntio sic ut exaudiri possit ad juris dicundi rupem; denuntio accusationem hac aestate (peragendam) absolutunque proscriptionem in Flosium Thordi filium; denuntio causam a Thorgeire Thoreris filio (mihi) delegatam. So Nials-Saga (wos von mir nur die lat. Uebers. zur Hand ist) S. 503. Mun aber folgt 6. 504 ff. bis 536 eine lange Reihe ahnlich lautender gerichtlicher Erflarungen, welche ohne Ermubung zu verfolgen Wenigen gegeben sen mögte.

wenn es je in größerem Maaße vorhanden war, ist der Ueber= legenheit des Wortes gewichen. Auch sindet die Liebe zu Al= siteration und Annomination sich hier seltener, wie bei germa= nischen Rechtssprüchen.

Richt so überwiegend, als in den germanischen Bolferge= seken, tritt hier das Strafrecht, vigslodi, hervor; theils sind die Bestimmungen über Wergeld bei weitem nicht fo zahlreich und genau, als dort, theils wiegen die Sagungen über Pris vatrecht, über gerichtliches Berfahren, und endlich Policeige= sete an Bahl und Genauigkeit jene auf. Dagegen aber herrscht ein wahrhafter Terrorismus durch das gesamte Rechtssystem, und fast Alles und Jegliches, das einem Andern oder der Ge= samtheit Gefährde brachte, wird in das Gebiet der mehr oder minder harten Ausscheidung aus Recht und Frieden der Genof= senschaft bis zur Ausgleichung mit dem Gefährdeten und deffen Angehörigen gezogen. Die attische Atimie hat nirgends so vollkommen ein Gegenbild als hier; aber hier ist das Wesen der Rechtlosigkeit in noch weiterem Spielraum zu finden; wenn dort meistens nur Ruckstand in Staatsleistungen und Unterliegen bei öffentlichen Anklagen Atimie brachte 37), so folgte hier auf fast jede Abweichung vom Rechte sogleich eine bis zur ge= richtlichen Entscheidung dauernde Rechtlosigkeit, Ausschei= dung aus der rechtlich verburgten Genoffenschaft; der Begriff der Talio ist wol nirgends spissindiger als in diesem Eintritt der Aufhebung der Rechtsgenoffenschaft für jegliche Verkumme= rung des Rechts aufgefaßt worden. Dies und die, so zu fagen, hohere Acht, auf die im Gerichte angetragen wurde, sind zwei Hauptbegriffe des islandischen Strafrechts und des gesamten staatsburgerlichen Verkehrs. Die bloße Ausscheidung aus der Rechtsgenoffenheit, Fibrbaugsgardr, vder niedere Acht, 37) Wachsmuth hellen. Alterthumskunde B. 3, S. 246.

galt, wie gesagt, auch bei unbedeutenden Rechtsverlegungen; in der Regel konnte sie durch eine Buße von drei Mark gelöst Bis jum Wiedereintritt in sein Recht hatte der Ausjeschiedene Sicherheit in drei bestimmten Häusern und auf den hnen nahen Wegen; ebenfalls zur Schiffahrt ins Ausland; drei Jahre war die gewöhnliche Frist; war sie abgelaufen ohne Sühne, so konnte wohl hohe Acht erfolgen 38). Der eigent= ichen hohen Aechtung, Scoggangr<sup>39</sup>), lag der Begriff der blutrache zum Grunde und wir feben diesen, wenn auch nicht ju arabischer Unverschnlichkeit und dauernder Geschlechtsfehde, doch mit einer grausenvollen Ausdehnung über geringe Schuld zusgebildet. Der Scoggangr gab den Geächteten (Scogarmadr) er Blutrache preis, und von Rechtswegen wurde die Voll= iehung der letztern im ausgedehntesten Maaße unterstützt. Der Beachtete durfte nur in gewissen Fallen gespeist oder weiterge= hafft werden 40), in andern wurde dies, wie überhaupt der Berkehr mit ihm 41), bestraft; für Todschlag eines Geächteten vurde Lohn gezahlt, ja ein früher Geächteter konnte durch Tod= thlag eines spater Geachteten wieder zu seinem Frieden gelan= Nur mußte der Todschlag nicht geheim gehalten, der keichnam zwar zugedeckt, aber nicht versteckt werden 43). Hatte in Knecht seinen Herrn oder einen nahen Angehörigen deffelben rschlagen, so ward auch dieser geächtet, und wer seine Weche ung bewirft hatte, mußte ihm auf einem Kreuzwege Hande

<sup>38)</sup> Grágás 1, 133. Schlegel comment. 90. 98.

<sup>39)</sup> Von scog, Wald. Ein Kind landflüchtiger Aeltern hieß Rijsöffde (Baldhaupt). Ihre: Rishofde. Bgl. J. Grimm von der Poesse
1 Recht in der Zeitschr. f. gesch. Rechtew. 2, 1, 49. Dazu die Bes
erkung, daß in der Gragas Poesse fast gar nicht zefunden wird.

<sup>40)</sup> Oöll exul, cui aqua et igni interdictum; oferiandi quem here nefas. Grágás 1, 132 u. a.

<sup>41)</sup> Grágás 2, 164.

<sup>42)</sup> Das. 2, 135. 162. 161.

<sup>43)</sup> Das. 2, 159.

oder Füße abhauen, und dann nach beliebiger Zeit den Tol geben; wollte er dies nicht, so fiel er selbst aus seinem Recht und wurde Fidebaugsmadr 44). Mit der Aechtung war ge: wöhnlich Confiscation der Guter verbunden, wobei die Halfte an den Klager, die Halfte an die Gemeinde fiel, aber die Kin der des Geächteten ernährt werden mußten. Rach zwanzigjah riger Abwesenheit durfte der Geächtete heimkehren 45). Außer dem hörten wohl die Wirkungen der Blutvehme auf, wenn ci dem Berfolgten gelang, die Blutracher zu suhnen; die Pflicht der lettern, die Blutrache zu vollziehen, schloß die Guhne unta annehmlichen Bedingungen nicht aus, mit Ausnahme der Bufe, welche in gewissen Fällen den traf, welcher von der Blutrack abstand, f. B. gegen einen Knecht. Hinrichtungen von Staatswegen hatten die Islander nicht; eben so wenig Scharfrichter. Daher denn die Sache sehr oft durch Zweikampf entschieden Wer zur Blutrache verpflichtet sen, ift im Ge= warde 4 6). fepe bestimmt; zuerst der Sohn, wenn er nicht unter sechszehn Jahr alt war, und wenn er eigenen Wohnsit und fo viel Ber standesreife hatte, daß er die Erbschaft verwalten konnte und mit Wort und Eid umzugehen wußtes demnachst Vater, Bru det 20, 47)

Ueber Geldbußen, Atlegd, enthält das Gesetz minde Ansätze dessen, was für jede einzelne Gesährde zur Sühne geleistet als von wem aus der Verwandtschaft des Friedebrechers, und wi viel von jedem geleistet werden und wiederum wem von des Ge fährdeten oder Getödteten Sippe die Buße und wie viel jedem zu fallen solle. Dieser Abschnitt des Gesetzes 48) heißt Baugat a Ringezählung; Baugr, ein symbolischer Ausdruck, herge

<sup>44)</sup> Grágás 2, 161. 45) Schlegel comment. 97.

<sup>46)</sup> Nials - Saga 69. 158. Millers Sagabibl. 1, 32.

<sup>47)</sup> Grágás 2, 60. 48) Daj. 2, 171 — 181.

nommen davon, daß Zeugen und Richter einen auf dem Opferaltar besindlichen und mit dem Blute des Opfers beneß=
en Ring deim Schwure mit der Hand faßten  $^{40}$ ), ist die Be=
eichnung sür Mult. Die Hälfte der Multen siel an die Be=
vohner der betheiligten Landschaft. Orei Mark kommt als
Mult häusig vor  $^{50}$ ); doch war nicht gemünztes Geld, son=
sem Luch sc. das Material der Vergütung  $^{51}$ ); Mark und
linge nur Schäßungsnorm. Bon Verschiedenheit der Buße
sach Rang und Stand der Gefährdeten sinden sich einige Spu=
sen; wer ein schwangeres Weib tödtete, hatte das Doppelte
seb gewöhnlichen Ansaßes zu leisten  $^{52}$ ); daß eigene Knechte
sind Mägde ungeahndet getödtet werden konnten, ist leider auch
sländische Rechtssaßung  $^{53}$ ); erfreulich dagegen ist die Be=
timmung, daß von dem Bußgelde sür Mishandlung eines
remden Knechtes diesem etwas zu Theil wurde  $^{542}$ ).

In einzelnen Fällen, z. B. bei Diebstahl und Schändung, sie nicht vergütet wurden, siel der Thäter in Knechtschaft der Ickfährdeten 54b).

Was nun für ahndungswerth gelten solle, wird sehr genau, wwisen mit Zusatz einer-Begriffbestimmung, angegeben. Vom dockschlag, vig, ward als Mord (mord). unterschieden, venn der Thater die Leiche versteckte 55), für gleich bose als ich galt Todschlag im Althing und Mordbrand 50). Lebens= ichhrdende Zauberei galt wohl für das bösartigste aller Ver= rechen; als Strafe wird (nur hier) Steinigung 57) genannt;

<sup>49)</sup> Daher Baugeid, Hofseid (Tempeleid). Ek vinn hofs eid at lugi og saegi et that Aesi in der Viga-Glums Saga Cp. 25.

<sup>50)</sup> Grágás 1, 131. 2, 86. 51) Das. 1, 147. 148.

<sup>52)</sup> Schlegel comment. 103. 53) Derf. a. D.

<sup>54</sup>a) Grágás 2, 154. — 54b) Schlegel 110. Grágás 2, 192.

<sup>55)</sup> Grágás 2, 87. — 56) Paj. 86. — 57) Schlegel 101.

auf Gotteslästerung folgte Acht 58). Ueber körperliche Berletungen ist in der Gragas gar viel zu lesen; nicht zwar, wie in den germanischen Volkergesetzen, Aufzählung aller Gliedmaßen und der dazu gehörigen Geldbuße; aber junachst Angabe der verlegenden Handlung, als Hauen, Schlagen, Stechen, Schießen, zu Boden werfen, Quetschen u., dann der schwerern Verwundungen als Verstümmelung, Knochenbruch 1c.59). Niedere oder hohere Acht ist gewöhnliche Straf= satung. Zu den schwerern Verletzungen gehörte auch wenn zum Schimpf ein Hieb auf den Hintern versetzt wurde 60); für gleich mit Todtung galt Entführung nach wüsten Inseln, Festbindung auf einem Berge oder an der Kuste, wohin das Meer reichte, Versenkung in eine Grube 2c. 61) Hohe Acht stand aber auch darauf, wenn Einer den Andern so auf etwas Hartes warf, daß die Haut davon blau oder roth wurde, oder ins Wasser oder in Urin oder Speise (!) oder Koth stieß, mogte der Gestoßene auch nicht niedergefallen seyn. Drei Mark kostete es, wenn Einer einen Andern zu fich hin rif, und drei, wenn er ihn von sich fortstieß, ebenfalls wenn er ihm den Hut vom Kapfe nahm, oder dem Pferde worauf er saß, einen Hiel versetzte 53). Hohe Acht stand auf Faustschlag, Fußtritt und Beschüttung mit Urin oder Koth; wer einen Andem bep . . . . fiel in niedere, wer ihn aber besch . . . in hoh Jene trat ein, wenn Jemand Einen in einen Acht 64). Hause einschloß oder unterwegs so lange aufhielt, daß derweil

Ich will nicht zu Göttern schreien Für eine Pete acht' ich Frenen und war deshalb in Acht verfallen.

<sup>58)</sup> Are Cp. 7. Sialti hatte zur Zeit der ersten Verkundung de Christenthums am Lögberg gesungen:

<sup>59)</sup> Grágás 2, 9. 11. 90. — 60) Daf. 2, 14. — 61) Daf. 2, 13 62) Daf. 2, 132. — 63) Daf. a. D. — 64) Daf. 133.

einen Pseilschuß weit gegangen werden konnte 65); hobe Acht traf den Rauber 66). Zu schaden = oder gar todbringenden An= schlägen wurde gerechnet, wenn Jemand anstiftete, daß Wafs sen oder sonst verlegende-Dinge auf einen Andern herabsielen, oder als Wegweiser Einen in Sumpfe führte, oder an Orte, wo reißende Thiere waren, oder Hunde, Baren ze, auf ihn beste; niedere, oder, wenn Berlegung stattfand, hohe Aldyt war auch hier die Folge. Wer ohne Noth sich selbst verwun= dete, oder veranlaßte, daß ein Anderer sich felbst verwundete, wurde aus der Gemeinde durcht niedere Acht ausgeschieden 67). Islandisches Raffinement zeigt aber hauptsächlich sich in einem Abschnitte um vahaverk, von gefahrbringenden Handlungen, und es ist bemerkenswerth, wie sehr die Islander bemüht ge= wesen sind zu gerichtlicher Verhandlung und Ahndung zu bringen, was hochst schwer zu beweifen war; aber das Policeiliche und Gerichtliche bedingen dabei einander; über Ansicht der 36= lander von Zurechnung ist ebenfalls daraus zu lernen. Es heist 68): Wenn Jemand seine Wassen in Ruhe halt, indem ein Anderer darauf zustürzt und sich verletzt, wird er geächtet, sobald die Aufgerufenen (Quidr) darthun, daß er sie in ' Ruhe hielt, damit Jener-verleßt wurde. Dies ist eine wohl beispiellos potenziirte Berechnung der bosen Absicht. Wie aber stimmt dazu, daß selbst Wahnsinnige nicht ohne Imputation blieben 69)? Ohne Zweifel herrsthte hier die Rucksicht auf die an der Bußzahlung betheiligten Verwandten vor. — Schan= dung verwirkte Acht, auch der-Versuch dazu, doch nicht bei sahrenden Weibern 70). Wer ein fremdes Weib mit ihrem Willen heimlich füßte, jahlte drei Mark, wer eine Chefrau, fiel in Acht (Fidrbaugsgardr); eben so wer Weibskleider anthat,

<sup>65)</sup> Das. 110. — 66) Das. 134. — 67) Das. 117. 94.

<sup>68)</sup> Das. 64. — 69) Das. 64. — 70) Göngokonor. Grágás 1, 340.

um ein Weib zu betrügen?1); die Tragung von Kleidern des andern Geschlechts brachte gewöhnlich Chescheidung. Es ist nicht erfreulich, den Argwohn dergestalt vorwalten zu sehen; wie aber, wenn das Leben darnach war? Als die beiden ersten christlichen Missionarien nach Island kamen, spottete man über sie mit Andeutung einer empbrenden Schändlichkeit, die man als Grund ihrer Liebe zu einander argwohnte?2). Wahrlich so denkt nicht der Unschuldige.

Einer der reichhaltigsten und bedeusamsten Abschnitte des Strafgesesbuchs ist der über Befeidigungen mit Wort und Schrift. Allerdings liebten aber die Islander, dem scharf= verwundenden Worte freien Lauf zu laffen; herbe, bittere Stachelreden, anzügliche Spottverse, Aufrichtung von Pfahlen, an welche Pasquille geheftet wurden (Nidstaung) ic. waren gewöhnliche Waffen des Islanders. Der Missionar Thangbrand klagte über die satyrischen Verse, welche die Islander auf ihn gemacht hatten 73); selbst die norwegischen Könige, wurden nicht geschont. Geltsam genug und doch naturlich in dem Terrorismus der islandischen Rechtsphilosophie begründet, spiegelt sich,. was im Leben gewöhnlich war, ab im Raffinement über die Wehrmittel dagegen. Harte Schimpfreden, auch wenn der Bezeichnete sie nicht horte, wurden mit der niedern Acht bes straft; dergleichen Aeußerungen durften nicht nach poetischem Sprachgebrauche gedeutet werden 74). Auch wahrhafte und tref= fende Vorwürfe wurden so gebüßt, desgleichen schimpfliche Bei-

<sup>71)</sup> Grágás 1, 337. 338.

<sup>72)</sup> Fr. Munter Kirchengeschichte 1, 531.

<sup>73)</sup> Snorre Dl. Trygw. S. Ep. 90. Die Sagaen enthalten der Beispiele in Menge, von denen aber herzlich wenige in poetischem Schwunge den Schmähreden der homerischen Heroen gleichkommen; Rohheit und Scmeinheit ist Charakter gar vieler. In der Nialssaga 126 f. ist Mist bas punctum saliens einet Reihe von Stachelversen.

<sup>74)</sup> Grágas 2, 144.

namen; ja, wenn der Gemeinte es übel nahm, Zufaß irgend eines zweiten Namens zu dem eigentlichen, ferner Uebertreibung im Erzählen von Jemand, wenn Einer zu Jemandes Hohn von ihm Dinge erzählte, die nicht möglich waren, wenn er Schandbilder zu Jemandes Beschimpfung in Holz schnitt, oder ihm eine Ridskaung aufrichtete 75). Gobe Acht fand darauf, wenn Jemand einen Andern einen feigen Schuft, oder unnaturlich Gefchandeten (strobinn, sorbinn) nennt 76); der Beleidigte ' tonnte auf der Stelle sich durch Todschlag rachen, Gedichte durften weder zum Tadel, noch wider Jemandes Willen zu deffen Lobe gemacht werden; vier Zeifen ohne Schmahung kosteten deck Mark, waren es mehr, folgte niedere Acht; hohe Acht traf die Spottdichter, auch wenn zwei zusammen nur vier Zeisen verfertigt hatten, oder garmenn vier nur einen halben, oder acht einen ganzen Schmahveinkzusammengeschmiedet hatten, ebenfalls den, der zu des Bezeichneten Schimpf das Gedicht sang; fer= ner Jeden, der etwas Schmähendes gegen den König von Schweden, von Danemark oder Norwegen geaußert hatte, worüber Klage anzuhringen Jedem frei stand 77). Auch eines Liebesliedes Verfasser wurde geachtet. Beiber von zwanzig Jahren und darüber hatten selbst die Klage zu erheben. in einem Schmähgedichte eine bestimmte Person nicht genannt (vipatto skaldskapr), so konnte es Jeder auf sich beziehen und darob klagen; auch hier folgte hohe Acht. Auch wer Todte geschmäht, ward geächtet 78).

Nicht viel minder streng sind die Bestimmungen über unrchtliche Aneignung fremden Gutes. Daß der auf der That ertappte Dieb ungestraft getödtet werden konnte, ist fast jedes

<sup>75)</sup> Grágás 146.

<sup>76)</sup> Das. 147. Kann zur rechten Erklärung der Stelle in Tacitus Germ. c. dienen, wo das corpore infamis seine volle Richtigkeit hat.

<sup>77)</sup> Das. 152. 1504

<sup>78)</sup> Daf. 150.

Wer entwandte, was eines Pfennigs aften Rechtes Satung. Werth hatte, bußte durch Erfaß des Doppelten und drei Mark Strafgeld. Von Diebstahl wurde unterschieden, wenn Jemand das Weggenommene nicht geheim hielt und hier wurde Klage auf Acht gestellt, ebenfalls wenn Jemand Efbares entwandte 79). Haussuchung konnte ein Bestohlner in Begleitung von dreißig. Nachbarn anstellen; die Art, wie sie geschehen solle, ist genau vorgeschrieben; wurde davon abgewichen, so war hohe Achtdie Strafe.80). Falsche Angabe der Grenze, Verrückung der Grenzsteine zc. ward mit der niedern Acht belegt 81). , Wer ein: fremdes Roß eigenmächtig bestieg, bußte mit sechs Umen; ritt er vom Plage weg, mit drei Mark, ritt er über drei Landguter oder Berge, wovon Grenzwasser herabstoß, oder über die Grenze der Landschaft, so folgte hohr-Acht, chen so, wenn Einer einem fremden Bengste den Schrittf abschnitt. Salfchung der Elle, wobei auf zwanzig Ellen um eine betrogen wurde, brachte niedere Acht 82).

Die policeilichen Verordnungen sind außer den im Obigen schon vorgekommenen sehr zahlreich, und nirgends wohl im mittelakterlichen Europa ist vor der Entwickelung des Städtewesens eine so ins Einzelne gehende Sorgkalt zur Ab= wehr von Gefährde nachzuweisen. Jedoch-Policeibeamte man= gelten, es ward Alles dem Klag= und Strafrechte überlassen. Nengstlich genau sind die Sahungen über die Anlage von Wohn= stätten; Landstreicher wurden gestraft; Bettler von rüstigem-Körper geächtet, es war erlaubt, sie zu entmannen 33). Da= gegen nun bekundet das Gesch die preiswürdigste Sorge für den Lebensunterhalt Aller, die, selbst ihn zu erwerben nicht mächtig, auf Pflege Anderer Ansprüche machen konnten (omagi);

<sup>79)</sup> Grágás 2, 188. 192. — 80) Daf. 2, 219. — 81) Daf. a. D. 82) Daf. 2, 432, 441, 462. — 83) Daf. 1, 163. 301.

ein ganzes Buch des Gesetzes handelt von diesem Gegen= stande 84). Obenan steht, daß Jeder seine Mutter zu ernahren habe; unter Umständen mußten auch Bater, erwachsene Kin= der, Bruder und Schwestern, Freigelaffene zc. ernahrt werden. Die fürchterliche Satzung des altnorwegischen Rechtes, von Grabkindern 85) findet sich hier nicht. Außerdem mußte jede Gemeinde, lögbreppr, nach der Verfassung aus zwanzig Grunds besitzern bestehend, ihre Urmen ernahren; jedem nicht unver= mogenden Gemeindegenoffen wurde jugewiesen, wen er ernah= ren follte; auch wurden Lebensmittel zur Vertheilung an Arme eingesammelt; der schlecht behandelte Arme konnte gegen seinen Kostherrn klagen 86). Dies ist der Vergleichung mit attischen Leiturgien wohl werth. Daneben nun nimmt sich nicht übek aus, daß zu heirathen nur denen erlaubt war, die mindestens hundert Unzen Werth in Tuch besaßen 87). — Auch die Brandordnung ist wohl ausgebildet; dazu gehörte, daß wer Heu an= . zunden wollte, bazu Erlaubniß einholen mußte, daß Kohlen in Gruben aufzubewahren geboten war zc. 88) Wer Rinder und Schafe besaß, mußte diesen ein Abzeichen geben, und zwar am Ohr; was für ein Abzeichen Jeder habe, mußte in der Ge= meindeversammlung befannt gemacht werden; wer aber den Schafen die Ohren ganz abschnitt, fiel in Acht. Bocke mußten eingesperrt werden bei Strafe von drei Mark. Auch über Maaß und Gewicht giebt es Vorschriften. Auf Würfelspiel stand Acht 89).

Im Privatrechte nimmt das Che= und Erbrecht einen bedeutenden Platz ein 90° 1), doch ohne sonderliche Eigenthums lichkeit: diese aber spricht um so mehr sich aus in den Satzun=

<sup>84)</sup> Omaga balkr. 1, 230 ff. — 85) S. unten M. 150.

<sup>86)</sup> Grágás 1, 447. — 87) Daf. 1, 323. — 88) Daf. 1, 459. 280.

<sup>89)</sup> Das. 1, 414. 426. 418. 497. 2, 197. — 90a) Das. 1, 170 f. 302 f.

gen über das Recht, ein veräußertes Erbgut wieder zu erlangen (Brigda), welches einen eigenen Abschnitt ausmacht 90 b), über das Verhaltniß zwischen Grundbesitern und Arbeitern (Buandi ober Bondi und Gridmadr), über Arbeits= lobn, über den Umzug der Arbeiter, Miethzins; desgleichen über Marfung der Grundstucke, Anlegung von Zaunen, Brucken, Haltung von Kahnen, Wässerung der Wiesen ze., ferner über Wallfischfang, Strandgut (Wagref), Jagd, Fund, endlich auch über Schuld, Pfand 2c. 91), wobei das Einzelne sich mei= stens aus der Oektlichkeit erklart, für die Schähung des sitt= lichen Lebens aber daraus nur wenig zu gewinnen ift. die Ansicht befestigt sich aus dieser Abschnitte naherer Kunde, daß Nachdenken über Rechtsfälle auch wo ce Meirz und Dein außer dem Bereiche der Gefahrde betraf, Lieblingesache der 36= lander war, und das sittliche Gefühl durch Rechtskategorien ganz in hintergrund geschoben wurde, der Billigkeit nichts überlaffen blieb, weil dem guten Sinne gang und gar nichts vertraut wurde.

Wenden wir uns nun von dem Rechtswesen zu den Gestaltungen des geistigen Lebens außerhalb jenes Gebietes, so leitet zunächst schon das Gesesbuch, dessen so eben gesdacht worden ist, auf die Trefflichkeit des isländischen Sprachthums, wodurch vorzugsweise Island den Rang eines Mutterstaats standinavischer Eultur behauptet. Die drei Häuptstaaten Standinaviens, Dänemark, Norwegen und Schweden hatten in alter Zeit gemeinsame Sprache; die norwegischen Ansiedler auf Island nahmen aber nicht etwa rohe Sprachelemente, sondern ein schon zu Leistungen in Rede und Dichtkunst gebrauchtes Rüstzeug mit sich und bistoeten dieses weiter aus, ohne daß sobald eine Verschiedenheit der Zunge

<sup>90</sup>b) Landabrigha balkr. B. 2, 201 sq. Wgl. unten das norwessische Becht. — 91) Grägäs 1, 147. 465 f. 472.

125

zwischen den Islandern und den übrigen Standinaviern bemerkt und anerkannt wurde. Die gemeinsame Sprache wurde von jenen Dönsk tunga, erst im dreizehnten Norraena genannt, das. Danische wich zuerst davon ab im dreizehnten, und das Norwegische im vierzehnten Jahrhunderte; beider Schriftsprache wurde darauf einander gleich; das Schwedische ist dem Islandischen am nachsten verwandt geblieben. Daß nun die gemein= same Stammsprache in den Islandern die treusten Pfleger hatte und auf dem entlegenen Eilande unter scheinbarer hoher Un= gunft der außern Umstande eine ansehnliche Literatur erwuchs, hat seinen Grund zunächst in der besondern geistigen Trefflichkeit jener Ansiedler, in denen Blitthe und Kern Norwegens sich nach Island verpflanzte. Nun zwar mogte bei einem Wolf= den, das fo entschieden ben Sinn für Rechtsgrübelei und Spikfindigkeit zur Schau trägt, nicht wohl eine reich gefüllte poetische Ader gesucht werden; die italienische Poesse hat ihre größten Bertreter in solchen, die den Rechtsstudien abtrunnig wurden: und doch nimmt die islandische Literatur einen Chren= plat ein in der Geschichte der schönen Rede = und Dichtfunst des Mittelalters. Ueppig und lachend ist sie nicht; die Ob= jektivität des Plastischen, homerische sinnliche Füllung und Be= kleidung der poetischen Gedanken ist nicht in ihr; sie verläugnet das nordische Mutterland nicht; Unklarheit und rathselhaftes Dunkel verkummern den Erguß der poetischen Ader; der Ton des Gesangs ist rauh, garter Anklang selten, das Grauenhafte und Widrige häufig: das Rauschen der Aeolsharfe in sturmi= scher Nacht mag als Gleichniß dienen. Vorherrschend ist die Rich= tung auf das Epische. Reim und Stamm des stolzen Sa= genwaldes der Islander ist in der alten Heimath zu suchen und wenig junger, als das standinavische Volk selbst; ist ein Volk von achtem Schrot und Korn, so bringt es Poesse aus seiner

Wiege mit. Die Anfange islandischer Verkunst gehören mit denen des gesamten Staldenwesens nach Norwegen; Allitera= tion 2c. ist ihr gemeinsames Erbtheil vom germanischen und standinavischen Stamme 92). Es fann für volle Wahrheit gelten, daß an Harald Harfages Hofstett Stalden sangen und in Ehren gehalten wurden; von jener Beit an beginnen die Beugnisse gleichzeitiger Dichter für historische Ereignisse; es ift wahrscheinlich, daß Staldengefänge aus jener Zeit übrig sind 93). Die Wanderungen nach Island tilgten keineswegs Reiz und Macht heimathlicher Erinnerungen; was in Norwegen entstan= den war, wuchs und gedieh in der Fremde, wo es hohern Werth für seine Träger befam und nichts Fremdartiges sich Bas ein großer Geschichtsforscher ausgesprochen, daß alle Pflanzstädte an dem Mangel an Erinnerungen aus heimathlichem Alterthum franken, beweist sich nicht bei den Islandern; für das Gebiet der Erinnerungen bestand feine Kluft zwischen der alten und neuen Seimath; das Schwelgen in jenen ward unterhalten durch sorgfältige Pflege freundschaft=

92) Ausführliche Erörterungen von Wesen und Form des Staldensgesanges würden hier zur Ungebühr werden; wir verweisen auf J. Diassen om Mordens gamle Digtekonst zc. Kph. 1786 und Rask Versslehre der Islander, D. v. Mohnike 1830. Als Beispiel der Allitekastion mag dienen:

Far vel fagnadhar Fold og heilla Fahre wohl, der Freude Feld und des Heils.

Die Anfangsbuchstaben, die die Alliteration bilden, heißen ljodh stasir Reimstäbe; in der obern Zeile sind deren zwei, in der untern aber der Hauptstab, höfud stast.

93) Gediegener Gewährsmann ist Snorre Sturleson, Worr. zur heimskringla. Agl. P. E. Müller ist. historiogr. S. 16. dessen Unstersuchungen über Snorre's Quellen. Koph. 1820 und 1823. Geizer 317 sf.

lichen Verkehrs mit Norwegen 94) und dem übrigen Standinavien; haufige Reise und Jahrt mehrte die Vorrathe der Sage ohne das Heimathliche durch Einführung von Auslanderei zu gefährden; gegen unmittelbare Einwirfungen der lettern mat Island sicher, da Fremdenbesuch auf Island selten, Ginburgerung von Nichtsfandinaviern aber wohl gar nicht stattfand. Die Pflegemutter des angestammten geistigen Guts war der Islander Begierde zu lernen, die ihr entsprechende Neigung zu erzählen, die hohe Geltung der Wohlredenheit, das Austreten der Erzähler in der Gemeindeversammlung 95). Go schroff die Islander zu gerichtlichem Hader oder zur Fehde einander entge= gentraten, so gern und traulich gesellken sie sich zur Anhorung eines Skaldengesangs oder der Erjählungen der Sagamanner, deren in der spätern Zeit gedacht wird 96 a) zusammen. brüderlicher Eintracht wuchsen daraus neben einander auf Dichtungen aus dem Gebiete altstandinavischen Gotterthums, der Asenlehre, aus dem Sagenstoffe über standinavische Staaten= grundung und Furstengeschlechter, zulest Sagen von islandi= schen Kampfern und Geschlechtern. Mitten in dem Aufwuchs poetisch gestalteter Sage, die in der Edda sich gang und gar ju poetischer Ansicht verflüchtigt hat, gedieh aber echte Ge= schichtschreibung, auch vom leisesten Anfluge dichterischen Schmuckes nicht getroffen. Jedoch dabei ist auch des Christen= thums zu gedenken.

Was oben als des islandischen Volksthums Grundzug dars sestellt ist, gestaltete sich ohne Einfluß des Christenthums; der scharfe, spissindige Geist, das Wohlgefalten an Hader und an

<sup>94)</sup> Vom telandischen Pelzhandel nach Morwegen s. Snorre Har. Graf. S. Cp. 7. Doch mehr als Alles sagt der Ausenthalt islandissen Stalden bei den Königen Norwegens.

<sup>95)</sup> So Mials: Saga 33.

<sup>96</sup>a) Müller island. Hiftoriogr. 41.

Rechtsverhandlungen, das Geluft zur Gewaltthat, die Freude an Zweikampf, der Eifer zur Blutrache, die Liebe zu Reise und Fahrt, das Schwelgen in den Erinnerungen, das noch jest dem Isländer Vorlefung, oder mundliche Erzählung von Sagaen durch wandernde Erzähler zur Lust der Winterabende macht, die Bildung islandischer Verstunft, der raube Sauch, das rathselhafte Dunkel und die dustere Farbe in den poetischen Darstellungen, der scharfe unliebliche Ton, die Neigung zu Stachelreden, welche noch heut zu Tage in Pasquillen, nidingavisar, sith Luft zu machen pflegt 96 b) das Sprode und Unbehagliche: das Christenthum anderte nicht viel. Die Ein= führung deffelben 97) erfolgte durch Gemeindebesthluß im I. Verfünder desselben waren schon früher dort gewesen, 1000. ein Deutscher Friederich nebst einem Seerauber Thorwald; wiederum hatten Islander in Rorwegen Wohlgefallen an dem Weßgepränge, an Glocken und Musik gefunden 98), seit 996 arbritete der Sachse Thangbrand, vom norwegischen Könige, Olav Tryggweson; gesandt, an der Bekehrung; ein wils der Mann, der in einem Jahre auf Island drei Menschen er= schlug 99); die Reubekehrten und die Heiden traten 999 zum Kampfe einander entgegen, doch hörte der lettern Abneigung auf, als ihnen zugestanden wurde, auch als Christen Pferdefleisch zu essen und ihre Kinder aussetzen zu dürfen 100a).

<sup>96</sup> b) Benderson 1, 215.

<sup>97)</sup> Are Cp. 7. Münter Kirchengeschichte 1, 527 ff. Hauptquelle ist die Kristei = Saga und die Hungurvaka (Gesch. der ersten fünf Bisschöfe); erschöpsendes Hülfsbuch Finni Iohannasi historia ecclesiastica Islandias.

<sup>98)</sup> Snorre Dl. Arngv. S. Cp. 93. — 99) Das. 79.

<sup>100</sup>a) Are 7. Auch heimlich den Göttern zu opfern sollte erlaubt senn! Dies wurde jedoch bald nachher abgeschafft; Kindaussezung und Roßsleischessen bestand wohl länger; bemerkenswerth ist, daß die Grägäs keine Sazung darüber enthält, wahrscheinlich, weit zur Zeit der Res

Tempel wurden zu Kirchen, die Godar zu Griftlichen Priestern, das Godurd zu Patrimonialgerichtsbarkeit. Der Gifer zu Kirbenbauten belebte sich mit dem Glauben, daß Jemand eben so viele Seelen in den Himmel schaffe, als Personen in einer von ihm erbauten Kirche Plat fanden 200 b); die Priesterschaft ver= suchte im Laufe des elften Jahrhunderts mancherlei kirchliche Satungen, von denen ansangs nicht die Rede gewesen war, geltend zu machen, als 1011 über Abstellung des gerichtlichen Zweifampfes, 1016 gegen Genuß des Pferdesteisches und Kindaussetzung, 1053 von dem Vorrechte des Kirchengesetzes wr dem profanen; 1056 ward Isleif Bischof in Stalholt, 1096 führte Bischof Gizor den Zehnten ein zc. 101) Rach und nach verstotht das Kirchenrecht sich aufs Innigste und Man= nigsaltigste mit dem burgerlichen Gesetze, die Grägsis giebt Beugniß davon 102); Adam von Bremen nennt die Islander fromme Leute 1032): aber der Satzung folgte keineswegs das leben mit willigem Gehorsam; Zweikampf, Blutrache, Berkikugang zc. blieb fernerhin in Brauche, und ward auch nicht wilständig durch das Kirchenrecht des J. 1123 abgeschafft. Die politische Freiheit der Islander dauerte bis zum

baction berfelben, welche wir haben, jene Sitte nicht mehr bestand und, wie in Magnus Lagabäters Gulethingslaugh geschehen ist, die Erinnesung an die altheidnische Sitte gemieden wurde.

100b) Müller Sagabibl. D. Uebs. 1, 27. — 101) Are 10.

102) Von geistlicher Verwandtschaft als Chehinderniß 1, 308, Versbot der Chescheidung 1, 325, von Stupration einer Monne 2, 346, vom Behnten 1, 379 2c. vom Patronate des Papstes 2, 165. Außer den Airchensagungen in der Grágás gab es aber besondere Sammlun= gen derselben. Ein Ius ecclesiasticum vetus v. J. 1123 ist heraus= gegeben von Jo. Thorkelin. Koph. 1775.

103a) 26. Brem. Cp. 243: Multa insignia in moribus eorum, praecipue charitas, ex qua procedit, ut inter eos omnia sint communia, tam advenis, quam indigenis. Episcopum suum habent pro rege, ad cujus nutum respicit omnis populus etc.

Ein herrlicher Gewinn für die Islander war die Einführung der gothisch = angelsächsischen Schrift statt der Ru= nen, worauf ohne Zweifel das Christenthum gewirkt hat. Un= ter den Ersten aber, welche islandische Schriftdenkmaler hinter= lassen haben, sind als ehrwürdige Vertreter mittelalterlicher National=Literatur zu nennen: Samund Sigfussbn, Frode (multiscius) benannt (geb. zw. 1054 — 1057, † 77 Jahre alt), dem das Hauptverdienst um Sammlung und Aufzeichnung der Lieder der altern Edda gebührt, und Are Frode (geb. 106 7, † 1148), ebenfalls wohl bei Sammlung der Edda thatig ge= wesen. Beide waren auch Geschichtschreiber; Samunds Werk über die Geschichte Islands und Norwegens ist leider verloren gegangen; Are Frode's Schedae oder Geschichte der Ansied= kungen-auf Island bis auf seine Zeit ist oben mehrmals ange= führt worden. Wenn in der Edda Urtiefe poetischer Anschauung, so ist in Are's Islanderbuche das einfache, klare Licht mahr= haftiger Geschichte 103 b); beide sind Kleinode der Literatur, mit denen Island stolz gegen den gleichzeitigen Guden Europa's in die Schranken treten kann. Hatte das Christenthum jum Gebrauche der angelsächsischen Schrift beigetragen, so war sein Einfluß entscheidend auf häufiges Schreiben und das Princip des Gegensages ward auf erfreuliche Weise barin wirk= sam, daß die Islander die ihnen werthen Dichtungen und Ga= gen der heidnischen Zeit eifrigst niederschrieben, um sie vor 2Bech= selfällen, die das Christenthum in dem Leben hervortufen mögte, zu bergen und dem Andenken jungerer Geschlechter zu Es ist, wie die Niederschreibung deutscher Rechte

<sup>103</sup> b) Zuerst gedruckt Stalholt 1688. Eine treffliche Abhandlung ; de Ario multiscio ist von Werlauff Koph. 1808 erschienen.

<sup>104</sup> a) Sehr bemerkenswerth ist das Zeugniß des Mönches Theoderich ans Nidaros (g. 1160 oder 1170) vor seinem Buche de regibus ve-

win Andringen der Studien romisthen Rechts und den Answhungen der romischen Curie. — Die Fahrlust blieb, Islanser wurden nun in England <sup>104 b</sup>), in Rom, Constantinopelend Jerusalem gesehen <sup>105</sup>), und der Erzählungs und Schreibsest mehrten auch so sich die Vorräthe.

## Normegen seit Harald harfagr.

Der Islander Mutterland ward noch über Jahrhunderte nach der Begründung eines Oberkönigthums daselbst nur Northskammien, erst seit dem zehnten Ih. n. Chr. zuweilen auch komegia genannt, ohne jenen Namen zu verlieren vos.). Auch die der Name Normannen noch nicht auf, in Deutschland md Frankreich mit Entsesen zu erfüllen; in Harald Harfagredeit wurde die Zahl der Witinge größer, denn zuvor und Frankstich auss fürchterlichste heimgesucht; auch als an Frankreichs derbfüste ein normännisches Herzogthum gegründet war, hörsm die Raubsahrten norwegischer Wistinge nicht auf; wir sins m Sprößlinge des Königshauses unter ihnen; der Charafter naubsahrt geht aber dadurch nicht in den der Eroberung

Norvagicis b. Langebet B. 5, 312: operae pretium duxi, maca haec — annotare, prout sagaciter perquirere potuimus ab eis, mes quos horum memoria praecipue vigere creditur, quos nos siendingos vocamus, qui haec in suis antiquis carminibus perceebrata recolunt. S. 314: — quos constat sine ulla dubitatione praecombibus aquilonaribus populis in hujusmodi semper et periiores et curiosiores extitisse.

<sup>104</sup>b) Der Islander Gunlaug überreichte 1006 dem Könige Ethelred in Lid zu dessen Lobe. Müller Sagabibl. 1, 68.

<sup>105)</sup> Finn. Iohann 1, 39.

<sup>106</sup>a) Mam v. Bremen (g. 1076) schreibt Cp. 238: Nordmannia—

sec a modernis dicitur Norwegia. Zeboch heißt es schon in einem

kron de gest. Normannor. (b. Du Chesne 2, 524 f. und Langes

\$\frac{1}{2}\$, 1) aus Ih. 9 ober 10: Northmanni procedentes de Scanzia

ml2, quae Northwegia dicitur.

oder auch nur der von Staatswegen angeordneten Kaperei über. Dieses und das Ausscheiden des Kerns der nördlichen Bevolkerung zur Fahrt nach Island wirfte nachtheilig auf der Norweger Stellung im Culturleben. Von gedeihlichem Aufwuchs volksthumlicher Tugenden ist nicht die Rede; im Vergleich mit den Islandern stehen die Norweger ungefähr so im Schatten, wie vor Solons Zeit das althellenische Mutterland im Verhältniß zu den frühreifenden Jonern. Im Vorgrunde sehen wir eine Reihe von Konigen, von denen einige nur Vertreter der natio= nalen Raubheit, Unbandigkeit und Grausamkeit, andere aber bemüht sind, dem Volke Gesittung zuzuführen, wobei denn die Einführung des Christenthums Hauptgegenstand für unsern Blick wird. Ueberhaupt aber ist auffallende Erscheinung das Weitgreifen der mit Harald Harfagr' beginnenden königlichen. Waltung bei entschieden vorhandenem Selbstgefühl des Volkes; es ist nicht etwa eine schmeichelnde und lockende Waltung; ste wandelt auf dem Wege offener Gewalt, kundigt sich so an und fommt jum Biele. Wie das geschehen konnte, so lange Freisinnigkeit und Kraftgefühl eines noch im Jugendleben befindlichen Volkes vorhanden waren, erklart sich zur Genüge daraus, daß die Misvergnügten wol dfter ihr Heil dem Meere anvertrauen, als daheim einen Kampf gegen Zwingherrlichkeit bestehen mogten, wiederum daß heimische Parteiung den Kd= nigen zu Gunsten kam, daß Schaaren von Landflüchtigen oder zu jeglichem Frevel gewöhnten und der Heimath entfremdeten Seeraubern ihnen sich zugesellten; doch aber ist eine gewisse Passivitat der Norweger bei aller Schärfe des Bluts nicht zu verkennen; das Rege und Rastlose der Begeisterung war nicht in ihnen; aber auch die immer wache und wehrhafte Confequenz und Festigkeit war der übrigens vorhandenen zähen Haderlust, der Mutter islandischer Rechtsgrübelei und noch dauernder nor= wegischer Processlust, nicht zugesellt; endlich erschwerte die Gedehntheit der Raume Zusammengesellung und Festigkeit m Beharren; die Könige hatten nie mit dem gesamten Bolke u thun; sie zogen im Einzelkampse von einer Landschaft zur mdern. Bei allen Gewaltthaten und Bedrückungen aber waen sie dennoch nicht unumschränkte Herren; gegen manchen von ihnen kehrte sich Gewalt, gleichwie er sie geübt hatte, und ine vollige Verzichtleistung des Volkes auf Theilnahme am idchsten Rechte sand keineswegs statt; vielmehr erscheint diese ulb Regel, jenes als Abweichung; die Grenzen zu bestimmen nuß aber hier deshalb versucht werden, weil hauptsächlich von dem Gegensaße des durch die Könige Neueingerichteten und des m Volksthum Hergebrachten, und der Ausgleichung beider in ewissen Fällen zu reden ist.

Volksversammlungen, Thinge, gab es, zwar nicht für ias Gesamtvolk, aber für die Bewohner einzelner Landschafzen; als Hauptstätten solcher sind berühmt die Insel Guloe m Bergischen und Froste in der Nähe von Drontheim, serner More. Theilnehmer an dem Thinge waren alle Odelsmänner (Inhaber eines Freiguts nach Erbrecht), von denen (ob erst späterhin?) die Bonde, gewöhnliche Bauern, unterschieden wurzen 1006 b), zuweilen erschienen auch die Knechte; Gesetze kamen, wenn es nach dem Rechte und in Ordnung zuging, aus den Beschlüssen der Odelsmänner; bei Anträgen zu solchen ward ias Ja durch Wassengetös, Dingtat, Wapentaf, kund gegezien 1007). Auf diese Weise versuhren aber keineswegs alle Köz

<sup>106</sup> b) S. N. 119. In Obal ist das Erbliche und auch wohl das soliche (Grimm deutsche Rechtsalterth. 265. 492). Bande geht mehr uf die Ansiedlung, das Anbauen; in Schweden war Bonde die eigentsiche Bezeichnung des Freisassen. Ihre glossar. s. v. So bei den Ise andern boandi.

<sup>107)</sup> So bei der Königswahl; s. die Hirdskraa K. Plafs d. Heil.

nige, welche neue Einrichtungen trafen; die Geschichte Norme= gens bietet einen bunten Wechsel von roher Gewaltthätigkeit gegen das Volk und von Berathung mit dem Volke und Beschluffen der Thinge, wiederum von Ergebung des Bolkes in Dienstbarkeit und wildem Aufstande; die rohsten Grausamkeiten sind häufig anzutreffen; dem gemäß hat die Gage sich gestaltet, Harald Harfagr vermogte es nicht nur der eine blutige. Selbständigkeit der Häuptlinge der Fylkes Meister zu werden, und in famtlichen Landschaften Beamte, Jarle und Gersen, einzusehen, sondern auch die Odelsmanner und auch die Geringeren zu einer Steuer zu zwingen 208). Man erkennt hier eine rasche, kuhne Ankundigung des Despotismus; seine Form hat etwas Feudales; Haralds Jarle wurden mit Grundstücken reicher ausgestattet, als die Häuptlinge zuvor gewesen ma= ren 109); dazu auf ein Drittel der Einfunfte, die Hersen auf 20 Mark jährlich angewiesen; dafür mußte jeder Jarl 60 Krieger, und seder der vier Hersen unter ihm deren zwanzig für den König bereit halten, und den König sährlich bewirthen. Eine Menge Edler traten als Hirdmenn, Hußfarle in Haralds Dienst 120). Sein altester Sohn Erif 934 — 939, von sei= ner Grausamkeit und als Brudermorder Bloddr (Blutart) genannt, und sein boses Weib Gunhilde wurden aus dem Lande Hakon der Gute, Harfages jungster Sohn, vertrieben. Psiegesohn des angelsächsischen Königs Athelstan (Athelsteens Foster), und von diesem zu Milde und Rechtlichkeit angeführt,

und Magnus Lagabaters Cap. 1. Wgl. Ihre glossar. v. wapntak. Wir werden die Sache bei den Angelsachsen wiedersinden.

<sup>108)</sup> Dins berufener Nasenzins, Snorre Ynglinga. S. Cp. 8 könnte sur Vorspuk gelten, wenn nicht eher an eine rückwärts gehende Ueberstragung aus der historischen Zeit Harald Harfagre in die mythische zu denken wäre. Analoga dazu liefert das griechische Alterthum in Menge.

<sup>109)</sup> Snorre D. Darf. S. Cp. 11. - 110) Derf. Cp. 6. 11.

gab dem Volke freuerfreien Besig bes Grundeigenthums gurud und ordnete Recht und Gesetz nach den Weisungen Thorleifs xxx), von dem auch die Islander das Grundwerk des Ulfliotschen Gesetzbuches erhielten, des Jarl Gigurd, des vorzüglichsten Helfers zu Hakons Thronbesteigung, und anderer erfahrnen Manner: das Volk vertraute hiebei dem Konige, den es lieb gewonnen hatte und nahm die Gefege an, die er hatte ordnen lassen, meistentheils wol schon bestehendes Gemeinrecht; so entstand das Gulethingslaugh, von dem unten insbesondere ju reden ist; neben diesem bestand das Frostethingslaugh, und im südlichen Norwegen auch noch das Aeibzivia und Borgathingslaugh 122). Die ganze Fulle des Volkswillens zeigt sich dar= auf in dem Widerstande gegen Sakons Versuche, das Christen= thum einzuführen; das Volk drohte mit Aufkündigung des Gehorsams und Erwählung eines neuen Königs 223). es wol nicht bloß des Konigs Sache, die Wehrordnung einzu= richten, deren Snorre 114) gedenkt, daß nehmlich Kriegsdistrifte bestimmt, und einigen Schiffbau, anderen Ausrustung der Flotte aufgegeben wurde, ferner die Anzundung von Signalfeuern auf Höhen statt finden sollte. Hakons Nachfolger Ha= rald Grafeld, 963 — 977, grausam wie sein Vater Erik und tuckisch gleich seiner Mutter Gunhilde, achtete nicht Recht noch Geset; die Kraft des Reiches zerfiel; nach seiner Ermordung wurde Norwegen auf einige Zeit von Danemark abhangig; der Jarl Hakon gab an den Danenkonig Harald Blaa= tand jährlich 20 Habichte Zins 115) und leistete Heeresfolge.

<sup>111)</sup> Are Frode Cp. 3. Snorre Hak. Athelst. S. Cp. 11.

<sup>112)</sup> Heithsavis langh bei Snorre Hak. Ath. S. Cp. 11. Wgl. unten R. 145. Das Heithfavis = Laugh wurde Harald Harfages Vater, Halfdan dem Schwarzen, beigelegt. Snorre a. D.

<sup>113)</sup> Snorre Hak. Ath. S. Cp. 17. — 114) Das. Cp. 21.

<sup>115)</sup> Der Monch Theoberich b. Langebet 5, 316.

Gelbständiger Staat wurde Norwegen wieder durch Olaf Trygwe's Sohn im J. 995; aber mit der zügellosesten Roh= heit waltete dieser, zuvor Abenteurer und Raubfahrer, nun als Bekehrer zum Christenthum und auf diesen unten zu erzählenden Rampf der Thron = und der Volksreligion bezieht von nun an eine Beit lang sich die bedeutsamste Kraftaußerung des Konig= thums. Nachdem die beiden Sohne des Jarl Hakon, Erif und Suen, wenn gleich Christen und abhängig von Schweden und Danematt, die Gesetze und alten Brauche aufrecht ge= halten hatten 116), wiederholte Konig Olaf der Heilige (1019-1033), zuvor Seerauber, die schreiendsten Gewalt= thaten zur Einführung des Christenthums. Jedoch wurde durch denselben, außer der Einrichtung des Kirchenwesens und kano= : nischen Rechts (Christendom - Balkr), auch das Gemeinrecht, wie es scheint mit Zuziehung und zur Zufriedenheit des Volfes geordnet 117). In dem alten Gulethingslaugh wird eine Menge Gesetze von Olaf (ob diesem, oder Olaf Kirre?) abgeleitet. Außerdem wird ihm die Abfaffung eines Hofrechts, der Sird= Straa 118), beigelegt; wie viel von der nachher durch Konig' Magnus Lagabater in einer weit vorgeschrittenen Zeit (1273) erlassenen Hird=Straa jenem gebühre, ist nicht durchweg auszumitteln; gewiß gehort dahin die Einsetzung mancher Hof= beamten, wie Olaf an dristlichen Konigshöfen mogte kennen gelernt haben, und eine Ordnung des Personenranges, wie sie im alten Gulethingslaugh sich findet 119); aber eine Verkumme=

<sup>116)</sup> Snorre Dl. Arngwes. S. 130.

<sup>117)</sup> Derf. Dl. Helges S. Cp. 56 und Theoderich b. Langebek 5, 324. Das Christenrecht wurde um 1020 von Grimkel auf Olafs Gesheiß verfaßt.

<sup>118)</sup> Snorre Dl. Helg. S. Cp. 55. Ius aulicum antiquum Norragicum, *Hird-Skraa*, etc. von J. Dolmer ins Dan. und Lat. übers., h. g. v. P. J. Resenius, Koph. 1673 bearb. v. Anchersen 1736.

<sup>119)</sup> In Kong hagen Athelsteens Gulethingslaugh (in H. Paus Sam=

rung der hergebrachten Zuftande durch Lehns =, Hof = und Kir= chenwesen kann man schwerlich schon in jene Zeit segen. Der dritte Olaf dagegen (1068-1087), genannt Kirre (der Milde), war bedacht, durch Cultur das Volksleben im In= nern zu steigern; darum aber, wie so oft bei Einführung der Cultur geschehen, das Volksrecht zu verkummern war nicht in seinem Sinne. Doch vielleicht, während dieses in den Werhandlungen über Mein und Dein, über Friedensbruch zc. all= mählig für kirchliche Satzungen schon empfänglich wurde, aber vor dem Eintritte der Kirchenbeamten in die ständischen Berhaltniffe bildete durch den Verkehr mit Deutschland 2c. sich das Beamtenwesen nach feudalem Maäßstabe aus. Einer Steuer wird in der Geschichte seiner Regierung ge= dacht 120); ob der haraldsche Zins hergestellt war? Das harteste ward darauf den Norwegern von Kanuts Sohne Owen auferlegt; Steuer, Frohndienst, Zwangsdienst auf der Flotte 2c. und dies mit schnoder Entwurdigung der Nationali= tat, das Zeugniß eines Danen follte gleich gesten dem von jehn Norwegern 121). Olafs Sohn Magnus der Gute (1036 — 1047) machte dagegen 1042 — 1044 Danemark von sich abhängig. Doch dergleichen Hinübergreifen in das Rachbarland hatte keine Dauer. Den vollendeten Abenteurer altnormannischer Art sehen wir in Harald Hardraade (1047—1066). Er hatte sich in Rußland, Constantinopel, Palastina, Sicilien und Afrika als Krieger (Waringer) versucht, gelangte mit den Waffen in der Hand auf den Thron, Wite Mord und Raub als König und starb in Waffen auf einer ling af gamle Norske Love, Koph. 1751. 2. 4) S. 170 ist die Stu-

ling af gamle Norske Love, Koph. 1751. 2. 4) S. 170 ist die Stussenfolge: Freigelassener, Bonde, Odelsmann, Lehnsmann und Stallar (Stallmeister), Jarl und Bischof.

<sup>120)</sup> Snorre Cp. 72.

<sup>121)</sup> Torf. h. Norw. 3, 212 f.

Heerfahrt nach England. Recht und Gefet konnte unter ihm nicht gedeihen.

Die Haupterscheinung in der Geschichte des norwegischen Wolfsthums der ersten Jahrhunderte nach Grundung der Ein= herrschaft, nehmlich die Ginführung des Christenthum &, zeigt uns die schärfften Außenseiten des zuvor Bemerkten; wenige andere Bolfer, denen das Christenthum durch einheimische Fürsten zugebracht worden ist, haben eine folche Reihe von Conflitten bestanden. Hafon Athelsteens begann das Wart, unterstüßt von angelsächsischen Priestern, mit dem Gebote das Junifest später als gewöhnlich zu feiern 122); jeder Normann foute jum Feste von einer Dritteltonne Malz Bier braun und so lange die Feier begehen, als das Bier dauerte; dadurch wurde die Juulfeier Weihnachten nahe gebracht und Sakon feierte das letztere Fest zugleich mit jenem und unter heidnischer Hülle; zugleich ließ er drei Bethäuser erbauen. Darauf redete er auf dem Frastething zum Volke, es moge die Taufe annehmen, und Sonn = und Festtag feiern. Die Erwiderung war, durch viele Feiertage moge das Land ode werden, die bei der Versammlung gegenwärtigen Knechte riefen aber, bei folchem Fasten wurden sie keine Krafte zur Arbeit haben. Drohung des Volkes, sich einen andern Konig zu wählen, machte Hakon behutsam, doch sträubte er sich, dem Begehren desselben, er solle von dem Opferpferdesleische essen, zu will= fahren, mehrere Jarls verschworen darauf sich gegen ihn, die Bethäuser wurden niedergeriffen, und er verstand nun sich da= zu, Pferdesteisch zu effen und ein Trinkhorn zu Shren Odin's, Thor's und Bragi's ju leeren. Die Thranden leisteten hierauf Heeresfolge gegen Erik Bloddrens Sohne und Hakon starb als Mit Harald Grafeld beginnt die gewaltsame Einfüh= Heide.

<sup>122)</sup> Snorre Sag. Athelft. S. Cp. 15.

rung des Shristenthums; Seidentempel wurden niedergerif= sen; doch siel Harald durch Mord. Dem Heidenthum er= geben war Hakon Jarl, der sogar seinen Sohn opferte 123). Olaf, Trygwe's Sohn, fing das Bekehrungsgeschäft in Wifen an; wer nicht Christ werden wollte, dem wurden die Glieder ausgerenkt oder er wurde verbannt. So ging es weiter durch die übrigen Landschaften, namentlich Halogaland und Thran= Thorleif Spake, einem angesehenen Manne, der sich den. weigerte, das Christenthum zu bekennen, wurde ein Auge ausgetreten, der große Tempel zu Hlada zerstört, der große Blut= ring weggenommen, Ihors Trinkhorn dem heiligen Martin von Tours, der von nun an als Norwegens Schuspatron galt, bis er dem heiligen Olas weichen mußte, geweiht, auf dem Thinge zu More Thors Bildniß, sigend auf zweiradrigem Wagen, vor dem zwei holzerne Bocke, dann auch Frenr's Bild= niß, von Olaf zerstört, Widerspenstigen in Halogaland glühende Kohlen auf den Leib gelegt zc. 124). Nach Olaf's Sturz durch Suen Tuektiag von Danemark, Olof Schookkonig von Schweden, und Erik, den Sohn Hakon Jarls ruhte der Bekehrungseifer kurze Zeit; zum endlichen Siege erneuerte er sich in Olaf dem Heiligen, Harald Harfagr's Urenkel (1019 --- 1033). Auch er hatte in Raubfahrten sich versucht und stand in Wildheit des Ginnes dem frühern Olaf wenig nach. Wie früher so betrieben auch jetzt angelsächsische Priester die Einführung des Christenthums, mit ihnen deutsche, vom Erz= bischof Unwan von Bremen gefandt g. 1026. Olaf Trygwe= son hatte 997 an der Mündung (Aros) des Flusses Nid eine Stadt — Nidaros, Drontheim — gegründet; nun wurde dort dem heiligen Clemens eine Kirche erbaut; die Grausamkeit ges gen sprode Heiden dauerte fort, Verstümmelung und Strang

<sup>123)</sup> Münter Kirchengesch. 1, 142. — 124) Ders. 1, 463 ff.

begleiteten den königlichen Berold des Christenthums; von fünf Jarls, die gegen ihn sich zu erheben gedachten, wurde der eine geblendet, dem andern die Zunge ausgeriffen. Miswachs hatte die Thranden bewogen, jum Beidenthum zuruckzukehren; Olaf zerstörte nun ein Bild Thors, dem täglich Brod und Fleisch hatte geopfert werden muffen; aus seinem Grundgestell kamen Ratten und Mause, die bisherigen Opferverzehrer her= Doch wurde die Willigkeit zur Annahme des Christen= thums immer noch nicht allgemein, eine große Zahl Misver= gnügter wanderte aus nach England. Als nun aber Olaf sei= nem Gegner Kanut von Danemark unterlegen war, verbreitete in Jahresfrist nach seinem Tobe sich das Gerücht von Wundern, die bei seiner Leiche geschehen sepen; nach einem halben Jahr= hunderte war der heilige Olaf Schußpatron Norwegens, seine Grabstätte zu Nidaros ein Heiligthum des Volkes; mehre neuerbaute Kirchen wurden ihm geweiht, und aus ganz Norwegen und Schweden von jedem Stud Vieh ein Pfennig Kopf= steuer an ihn nach Drontheim gezahlt 125). Die dristliche Rirche herrschte; doch vermogte das Priesterthum zunachst noch nicht, den gesamten Kirchenbrauch zur Geltung zu bringen. Die Norweger zwar hatten Chefurcht gegen das Kirchenwesen; die Diener des Altars aber trugen selbst die Schuld, daß auch nach Aufhören des Heidenthums mancher ihrer Einrichtungen Widerstand begegnete; ihre Habsucht ward zum Anstoß, der Zehnte wurde verweigert, dafür gewährten sie alle Leistungen der Kirche von der Taufe bis zur Beerdigung nur als verkäuf= liche Waare und verstanden, den guten Willen der Norweger zu Spendungen zu benugen; die Wackerheit der Norweger, berichtet Adam von Bremen, werde nur durch die Habsucht der

<sup>125)</sup> Derf. 1, 498 ff. Gebhardi Gesch. v. Dan. und Norw. 1, 120.

## a. Standinavien. aa. Norwegen und Island. 141

Priester gefährdet <sup>126</sup>). Ein Muster der Dienstbackeit gegen die Kirche: ward Olaf Kirre, der dem Meßpriester als Chorzdiener aufwartete; derselbe verordnete, daß in jedem Fylke eine Kirche erbaut würde; ein Schreiben des Papstes Gregorius VII. an ihn <sup>127</sup>) leitete die nähere Verbindung Norwegens mit Rom ein.

Der Kampf zwischen Christenthum und Beidenthum galt zunächst wenig mehr, als die außere Anerkennung der Gegen= stånde christlichen Cults nebst den daran gefnüpften Darbein= gungen. Einer ber bedeutenosten Ansiedler auf Island, Retil, rief bei wichtigen Angelegenheiten, namentlich Seefahrten, Thor, bei minder wichtigen Christus an 128). Gewiß nicht anders die Maffe des Volks in Norwegen. Gine tiefe und ein= dringende Umgestaltung der volksthumlichen Sinnesart knupfte sich nicht so bald an das Christenthum. Die eifrigsten Befeh= ter, die beiden erstern Olafs, waren ungeachtet ihres Christen= thums durchaus normannischen Ginnes. Aus der innersten Wurzel des Volksthums erwachsen und mit dem Heibenthum eng verbunden war das Staldenwesen; dem waren jene so wenig als Hakon Athelsteens abhold; jes hatte seine Ehre und Gunst bei Christen und Beiten, und Stalden gehörten jum Chrengefolge der Fürsten. Wie Harald Harfagr, wel= chem Thiodolf von Hvinn, Dichter der Anglingatal, Hofffalde und Freund war, und dessen Thaten auch von Thorbiden Horn= flofi 129) besungen wurden 130), und Erif Bloddr nebst seiner Gemahlin Gunhilde 131), so erfreuten ihres Gesanges sich Sa=

<sup>126) 26.</sup> Brem. 238. — 127) B. Manfi 20, S. 267.

<sup>128)</sup> Torf. h. Norw. 2, 118.

<sup>129)</sup> Snorte Bar. Barf. S. Cp. 26.

<sup>130)</sup> Snorre das. 10. 11. 16. 17. 19. 21.

<sup>131)</sup> Diese, eine Christin, ließ auf den Tod Eriche, bes Christen, einen Skalbengesang dichten, der ihn nach Walhalla zu Obin gelangen

kon Athelsteen's und noch Olaf der Heilige. Unter jenem war Eiwind Staldaspiller 132) hochgeltend; von ihm wurde Halen= giatal, ein Gedicht von Hakon Jarle Borfahren, ein Ried auf Hakons Tod verfaßt 133); Diaf der Heilige ging von Skalden umgeben in die Schlacht und ließ das Biarkemaal, einen heid= nischen Schlachtgesang, anstimmen 134). Harald Harfagr, Hakon-Athelsteens, der Jarl Hakon, Harald Hardraad waren alle selbst Dichter 235). Ueber die Verehrung der Gogenbilder hinaus dauerte heidnischer Sinn in der Poesse, wie im Aberglauben des gemeinen Lebens, fort. Fruchtbar an Dichtungen mag Norwegen schwerlich genannt werden; von den Islandern aber wurden des Mutterlandes Vorrathe gemehrt : Der innere poetische Reichthum des Staldengesanges, zumeift aus Verherrlichung des Waffenthums erwachsen, fand im Christenthum allerdings kein befruchtendes Element, und eine Abzehrung des= selben konnte nicht ausbleiben. Herbe und satirische Angriffe auf Personen, auch ernste Mahnungen dauerten fort; an Konig Magnus, Olafs des Heiligen Sohn, wurde ein Gedicht gerichtet, das eine Sinnesanderung jum Befferen in ihm be= wirfte 136).

Im Gefolge der Bekehtung zum Christenthum erscheinen nun aber mancherlei ehrenwerthe Gaben der Cultur, eingeführt durch mehre der obengenannten bekehrenden Könige. Verkehr gab es nach England, nach Flandern und Sachsen 137), besonstieß. Müller Sagabibl. 2, 74. Deutsche Uebers. s. in Münters Kirschengesch. 1, 437.

<sup>132),</sup> Snorre har. harf. Cp. 11.

<sup>133)</sup> Ders. Hak. Athelst. S. Ep. 33. Eiwind Skalbaspiller stand selbst bei den Islandern in Ansehen; für ein Lied zu ihrem Lobe bes schenkten sie ihn mit funfzig Mark Silbers. Snorre Hak. Jarls S. 18.

<sup>134)</sup> Snorre Dl. H. S. Ep. 218.

<sup>135)</sup> Torfaei Series dynastar. et regum Daniae (Hafn. 1702) p. 54.

<sup>136)</sup> Gebhardi 1, 124. — 137) Snorre Dl. Helg. S. Cp. 62.

ders von der Landschaft Wifen aus, und Befanntschaft mit ferner Lande Brauch erwuchs selbst aus den Raubfahrten. Tonsberg soll schon in Harald Harfages Zeit Handelsstadt gewesen Die beiden Nachbarstaaten, Schweden und Danemart, ` standen nicht selten in Waffen gegen Norwegen, Danemark fast immer mit entschiedener Ueberlegenheit; in Friedenszeit geschah es wohl, daß die Konige der drei Reiche auf dem Daneholm an der Kuste von Wiken zusammen kamen. - Die Islander waren häufige liebe Gaste"138), durch sie rührte sich das alt= standinavische Wesen. Als Trager fremder Cultur sind, ge= wissermaßen im Gegensage gegen die Islander, vor Allen zu ertennen die Angelsachsen, wenn auch zumeist durch Vermitte= lung der bei ihnen der Gesittung befreundet gewordenen norwegi= schen Könige. Das Hauptverdienst hatte Olaf Kirre, Erbauer Bergen's 1070, und Ordner des Gilden wesens. Leste ist hochbedeutsam. Gilden in dem Ginne von Gelag maven, wie oben dargethan 139), uralt in Standinavien; Olafs Einrichtung enthielt noch nicht gegenseitigen Beistand oder was sonst nachher sich an die Gilben knupfte, sondern nur Wehr gegen Unmaßigkeit und Sicherung des Friedens. heim wurde ein großes Gildehaus, Schutting, eingerichtet, überhaupt aber für die Zechgelage königliche Sauser angewiesen, und zur Gilde durch eine eigene Glocke (baearbot) eingela= Bischofe bekamen die Aufsicht. Als Vorsteher der Gilden wurde meistens der heilige Olaf erwählt. Einige Jahr= schnte nachher rühmt Adam von Bremen der Norweger Enthalt= samkeit in Speise und Sitte, vielleicht mit zu gunstigem' Ur=

<sup>138)</sup> Im alten Gulethingslaugh (Paus S. 171) wird ihnen Obels mannsrecht gegeben; alle andern Ausländer hatten nur Bondenrecht.

<sup>139) 38. 2, 6. 12.</sup> 

<sup>140)</sup> Torf. hist. Norw. 3, 388 f.

Des Königs Hofhaltung wurde Muster für man= cherlei fremden Brauch, Defen wurden statt der Feuerheerde, Becher statt der Hörner üblich 142), die Fußboden mit Stroh belegt; auch ausländische Tracht fand Eingang; der Norweger fand Gefallen an Strumpfen, legte Goldringe um die Waden, schnarte den Rock in den Seiten zusammen 2c. 143). Die Raub= fahrten hatten nun ganz und gar ein Ende; die letzten Fahrten nach England unter Harald Haardraade 1066 und Olaf Kirre 1087 haben den Charafter von Staatsunternehmungen; Sa= rald war Feind der Seerauberei, Dlaf gab den Englandern große Handelsfreiheiten, auf Bergen angewiesen. Ob die Bearbeitung des Bodens und die Uebung des Gewerbes, gegen welche der freie Standinavier nie so sprode gewesen war, als der Germann, rasche Fortschritte machte, ist schwer darzuthun ; der Ackerbau soll unter Olaf dem Heiligen sich gehoben haben ; jedoch die Nahe des Meeres, die Einträglichkeit des Fischfanges, hemmten gedeihliches Aufkommen der binnenlandischen Hand= thierungen: wiederum aber ubte das Geewesen seinen Ginfluß auf Veredlung des Gewerbes; der Schiffer ift das großartige Gegenbild zum Ackerbauer und Kunstler; in diesem dreifachen Berufe hat die Handarbeit ihren Adel neben dem Waffenthum Von den heilbringenosten Folgen scheint Olaf des Heiligen oder Kirre's Geset, daß bei jedem Gulethinge ein Knecht freigelassen werden solle 1444), gewesen zu senn. wurde durch dieses menschenfreundliche Gesetz nicht der spätern Leibeigenschaft vorgebeugt. Eben so wenig vermogte das Chri=

<sup>141)</sup> Sunt etiam continentissimi omnium mortalium, tam in cibis, quam in moribus, parcitatem modestiamque summopere diligentes. Cp. 238.

<sup>142)</sup> Doch kommt noch in der hird=Straa Cp. 49 vor, daß ein Ochsenhorn zu Ehren des heil. Dlaf geleert würde.

<sup>143)</sup> Torfaeus a. D. — 144a) Gulethingslaugh b. Paus 1, 8.

stenthum den innern Frieden zu befestigen; zu blatigem Hader war der Norweger immer bereit, und die Wasse stets zur Hand; selbst zur Kirche wurden sie lmitgenommen, doch hier in der Vorhalle aufgehangen, die davon den Namen Waabenhuuß erz halten hat.

In dem bisher Gesagten ist fast nur von dem, was die Könige dem Volke einzubilden suchten, die Rede gewesen und was in dem Volke war nur in dem Berichte von dessen Ver= halten bei der königlichen Waltung bemerklich geworden; in die Mitte und Tiefe des alterthumlich wurzelnden Bolfsthums sollte und nun die Runde von den alten Bolksrechten fühm; aber leider giebt diese nicht so gediegene Ausbeute, als von der islandischen Eigenthumlichkeit die Gragas 144b). `Es ist, wie schon oben bemerkt, irrig, das islandische Recht ganz und gar als aus dem norwegischen entsprossen anzusehen, und et lassen deshalb sich nicht grade Rückschlüsse von jenem auf dieses machen: allerdings giebt es aber große Uebeteinstim= mung gewiffer Unsichten und Saßungen der beiderlei Rechte, auf gleiche Stammburtigkeit, drtliche Zustände und ausgebil= dete Gewohnheiten, die von Norwegen nach Island verpflanzt wurden, gegründet. Genau genommen kann jedoch zuvörderst nicht von einem gemeinsamen norwegischen Landebrechte geredet werden; wenn gleich Norwegen seit Harald Harfage ein Reich, so war, wie Ichon oben angedeutet, das Recht in ihm doch vierfach: 1) das Aeidziviathingslaugh, auf dem Thing zu Acidevoll bei Opslo, 2) Borgathingelaugh für Wifen (Bahus), 3) Frostethingslaugh auf dem Thing von Froste, -für Thrond= heim und Halogoland, 4) Gulethingslaugh fur Bergen und

<sup>144</sup>b) Ueber die Geschwornen Gerichte Norwegens, Schwedens, Das mmarks, Islands 2c. giebt das Beste: Thork Gudm. Repp historical Treatise on Trial by Inry, Wager of Law etc. Edinb. 1832.

Stavanger 145). Rur die beiden lettern find uns naher be= kannt und als zu einerlei Sippe gehörige Provinzialrechte anzu= Das wichtigere der beiden ist das Gulethings = Gesetz, das deshalb auch im J. 1274 durch König Magnus Lagaba= ter nach durchgreifender Umgestaltung zum gemeinen Landrechte Hafon Athelsteens Foster heißt dessen Beerhoben murde. grunder; aber es bedarf kaum der Bemerkung, daß darunter, abgesehen von einigen königlichen Verordnungen über Kriegs= wesen ic. nur Anerkennung und Bestätigung des Volksrechtes zu verstehen ist, desgleichen wohl die damit verbundene Nich= tigkeitserklarung mancher despotischen Einrichtungen Harald Als Gesetzgeber werden genannt Olaf Trygweson, Olaf der Heilige, Magnus der Gute, Olaf der Milde; als das Hauptsächlichste, das von ihnen dem Gulethings = Gesetze hinjugefügt wurde, sind die kirchenrechtlichen Satzungen anzu-Dergleichen aber mogen auch noch von Magnus Er= lingson (Alleinherr 1172), der den Hauptgrund zur hohen Der alter= Macht des Klerus in Norwegen legte, herrühren. thumlich heidnische Charafter der Gesetzebung hat sich aber keis neswegs dadurch verwischt; und eben darum ist das alte Gu= lethingblaugh für historische Forschung bei weitem ergiebiger, als das von den Ueberresten des heidnischen Rechts gereinigte und dagegen mit Hof = und Kirchen = und Strafrecht überreich= lich ausgestattete Gulethings = Gefet Konigs Magnus Laga= båter 146). Die Hauptstucke desselben sind folgende: 1) das Christenthumsgesetz, worin schwerlich etwas aus der Zeit vor Olaf dem Heiligen, mit Ausnahme etwa der Ordnung des

<sup>145)</sup> S. Regis Magni legum reformatoris Leges Gulathingenses. Havn. 1817. Praef. p. XIV.

<sup>146)</sup> Eine Ausgabe des Originals ist mir nicht bekannt; nur die danische liebersexung N. 119 in Paus Sammling; diese läßt gar viel zu wünschen übrig.

Thingbesuches; von Olaf aber die schon erwähnte Satung. daß in jedem Thinge jährlich ein (überhaupt?) Knecht, Thrael, freigegeben werden solle, ferner Gebot des Behnten, Gesetze über Kirchhof, Kirchweihe, Meffe, Fasten, Sochzeit, Pathen, Verbot der Che von Verwandten, der Kindaussetzung 147), der Vielweiberei 148), zum Schluß ziemlich antike Verordnungen über die Friedlosen, danisch Ubodemaal. 2) Sandelsge. setz, worin viel neuere Zusätze erkennbar sind. 3) Ebege= sete, worin z. B. wie man sich eine Frau kaufen solle 149), ferner über Mund, Leibgedinge x. 4) Preilaffungsgesetze. Hierin sind zwei furchtbare Denkmale akterthumlicher Barbarei ethalten. Das erste, von den Grabfindern 250), (danisch Gravgangsmaend), lautet: wenn eines Freigelaffenen Waifen keinen Lebensunterhalt haben, soll man ein Loch auf dem Kirch= hofe graben und sie darein steden; welches Kind zulest am Les ben blieb, mußte von dem ehemaligen herrn seines Baters ernahrt werden. Das zweite 151): Wenn ein boser Schuldner dem Gläubiger zur Arbeit verfallen ist und seine Freunde ibn nicht lösen wollen, nachdem der Gläubiger ihn nach dem Thing geführt hat, so hat dieser die Macht, von ihm abzuhauen was er will, oben oder unten worin der Hulfsbeweis zur buchstablichen Erklärung des romischen secare gefunden werden kann. 5) Von Verpachtung der Grundstücke, landsleigu-balkr, worin, gleichwie in der Grägas, auch von Baun, Mark ic. disgleichen von Friedlosigfeit der Baren und Wolfe, von Brands stiftung, Fischfang, namentlich Heringsfang, und einer Menge dkonomischer Angelegenheiten, die zum Theil das Regalienrecht Dazu auch etwas von dem Vorrechte, das in den herbergen an den Statten die zuerst Gefommenen haben fols

<sup>147)</sup> Paus Bb. 1, Cp. 21, S. 31. — 148) Cp. 24, S. 39.

<sup>149)</sup> S. 66. — 150) B. 1, S. 82. — 151) B. 1, S. 89.

6) Erbgesetz. 7) Vom Aufgebot zum Thing, worin mehrerlei über das gerichtliche Verfahren zusammengesellt ist, d. Brüber die Eidesarten, was nehmlich von zwölf, sechs und drei Mannern zu beschwören sep. Ein wichtiger Abschnitt ist der von Beleidigungen durch Wort oder Schrift, Nid (nit), wobei die isländischen Satungen sich vergegenwärtigen, und die gemeinsame altskandinavische Richtung auf Gebrauch herben Worts sich bestätigt. Rid bezeichnet überhaupt die Absicht, einem Undern wehezuthun und in ben Sagungen darüber, die im islandischen Rechte so zahlreich sind; zeigt sich ein ungemein weit ausgebildetes Princip der Imputation; im Gulethings= kaugh find nur die Grundzüge davon zu finden. Das Gefet. unterscheidet Tunge-Nid und Trae - Nid; das lettere war Aufrichtung einer Schimpsstange, iklandisch Nicktaung. 3) Ueber den Wakfischfang, ebenfalls dem islandischen entspre= 9) Ueber Todschlag, Verwundung zc. Die Satzungen über Todschlag in einem Gilbehause, über Streit daselbst 153) sind wohl von Blaf Kirre. Unter den verponten Schmasswor= ten kommt namentlich der Vorwurf der Godomiterei, des Knecht= thums und der Hurerei vor. Wenn eine freigeborne Frau sich von einem Anechte beschlafen ließ, mußte sie an Konigs Hofe sich mit drei Mark losen 154). Das personliche Rangverhaltniß nach Maakstab des Wergeldes war: Für einen Freigelassenen seche Dere 155), für einen Bonde zwolf Dere, für einen Odels= mann drei Mark, für einen Lehnsmann oder Stallare. fechs Mark, für einen Bischof und einen Jarl zwölf Mark. Die Berwandten des Friedensbrechers sowohl, als des Gefahrde

<sup>152)</sup> Paus B. 1, Cp. 29 Om Siaele-Huus.

<sup>153)</sup> Paus B. 1, S. 163 hat Om Rammeri ubi Gilbehuus.

<sup>154)</sup> Paus 1, 269.

<sup>155)</sup> Die alte nordische Mark hatte acht Dere, beren vier auf einen Thaler Lübisch zu rechnen seyn mögen.

waren bei der Zahlung betheiligt 156); der Konig befam: sein Friedegeld. Bon der Aechtung sind bier die Grundzüge zu dem; was in Island sich so schroff ausbildete, zu finden; Einiges kutet ziemlich milde. Eines Friedlosen: Chefrau darf diesen fünf Nachte speisen 157). Wenn ein Knecht einen Freien erschlägt, foll sein Herr die Suhne beforgen oder ihn friedlos Die Wundenbuße war für den Knecht und für den Freien gleich hoch 158 a). - Aus dem Frostethingsfaugh 158 b) er giebt sich übrigens, daß. die Angehörigen: eines Erschlagenen gar oft lieber. Todschkag zur Rache übten, als Suhngelb annahmen. 10) Bom Diebstahl. Strenge Gagungen. über eine Dere stiehlt, fällt in die hohe Acht; ists ein freies Beib, soll sie außer Landes geführt (verkauft?) werden; ein heimischer Knecht, den der Herr nicht losen will, verliert den Ropf, ein fremder die Haut (durch Staupenschlag), ein Frei= gelaffener beim erften Diebstahl ein Ohr, beim zweiten das andere, beim dritten die Nase 139). 11) Von Veräußerung (und Wiedererlangung) des Odelsguts, worin aber zugleich viel über das Erbrecht, denn das Erbliche war Grundcharafter Dies spiegelt sich ab in den Bestimmungen zu des Odels. Gunsten des Odelsmanns, der genothigt ward, sein Odel zu veräußern; es blieb ihm nehmlich das Recht der Wiederein= lbsung 160), der geschehene Verkauf ward nur als Verpfandung Ein solches Recht besteht noch heut zu Tage in Rorwegen' in einer Ausdehnung, die an das hebraische Jobel= jahr erinnern mag. 12) Von dem Kriegswesen. Hier herrscht die Sorge fürs Schiffswesen vor; die Gesetze gehen sehr ins

<sup>156)</sup> Weitläuftiger als dies, ist nichts Anderes ausgeführt. Paus 1, 178—198. — 157) Ders. 173. — 158a) Ders. 177.

<sup>158</sup>b) In Paus Samml. 2, S. 6. — 159) Paus 1, 203 ff.

<sup>160)</sup> Das Landabrighi. Wgl. oben von Island 90 b.

Einzelne. Der König erließ das Aufgebot, berief, wen er wollte, zum Steuermann und empfing sechs Mark Buße von dem, der den Steuermannsdienst verweigerte; der Schiffskoch wurde durchs Loos bestimmt; wie es mit Proviant, Abse=geln zc. gehalten werden solle, ist sorgfältig bestimmt, zulest auch, wie viele Schiffe jedes Fylki rüsten solle; es kommen. 292 Schiffe heraus 1611).

Mie Verschiedenheit des alten Gulethingslaugh von der Gragas und Magnus Lagabaters Gulethingslaugh erhellt schon aus der Anordnung der Hauptstude. Diese sind in der Gragas, abgerechnet zwei einleitende, vom Gesegobersten, Lögsögomann, und vom Gerichte, Lögretto, desgleichen das Schlußeapitel vom Rechte der norwegischen Könige in Island, 1) bingskapa hattr vom Berfahren im Gericht, 2) Arfa pattr vom Erbe, 3) Omaga balkr 162) von den zu Ernahrenden, 4) Festa, von der Ehe, 5) Kaupa, vom Handel, 6) Vigslopi, vom Friedensbruche; 7) Landabrigha balkr, von Einlosung des Odelsguts (odalsjard); 8) Um scipa medfert, vom Bers fahren mit Schiffen. — Magnus Lagabaters Gulethingslaugh hat neun Hauptabschnitte (bolkr): 1) bingfarar-bolkr, 2) Kristindoms - bolkr, 3) Utfara-bolkr vom Kriegswesen, 4) Manhelgi 163) von Befriedung, Landfrieden, 5) Erfdabolkr vom Erbe, 6) Landabrigdi, 7) Landzleigobolkr von Bers pachtung der Aecker, 8) Kaupabolkr, 9) piofabolkr vom

<sup>161)</sup> Paus 1, 243.

<sup>162)</sup> Balkr davon, daß die Seseze in Norwegen, Island und Schwez den zuerst auf hölzerne Tafeln oder Scheiben, flockr, geschrieben wurz den, so daß mehre dgl. übereinander gelegt einem Balken glichen. Ihre gloss, flock.

<sup>163)</sup> Helg (Ihre); immunitas a vi quacunque. In altschwedischen Gesegen steht dasur auch frid. Manhelgs Balker (Ihre); qui sancit, qua occasione peculiari legis tutela vita hominis fruatur. Ohailig — qui paci publicae est exemptus.

Diebstahl. Eine genauere Vergleichung der drei Gesesbücher mit einander und mit dem Frostethingslaugh, das von König hakon Hakonssohn (1217—1262) geordnet wurde <sup>164</sup>), ist est nach einer fritischen Ausgabe des Grundtertes vom alten Gules und vom Frostethingslaugh vergönnt <sup>165</sup>).

## bb. Schweben.

Dertlicher Zusammenhang führt uns von Norwegen zuvorderst nach Schweden; von diesem Lande und seinem Volke früher als von Danemark zu handeln, ist auch darum gerathen, weil standinavisches Volksthum dort in mehr Geschloffenheit und Abgeschiedenheit gefunden wird, als in Danemark, das in vielfältiger Berührung mit Deutschland und mit England, hier bedingend, dort bedingt, einen weitern Gesichtskreis in An-Politische Berhaltnisse, begünstigt durch die pruch nimmt. in früher Zeit mehr als nachher zu Ausgleichung und Mischung geignete Verwandtschaft der volksthumlichen Weisen dies = und jenseit des Sundes, haben eine Reihe von Jahrhunderten hin= durch mehre Landschaften Schwedens von dem gemeinsamen Raturganzen getrennt gehalten: dies ist kein Maafstab für uns; wir beachten Schweden, wie es nach seinem natürlichen Zubehör vorliegt, also das Land, welches durch den Sund von Danemark getrennt, in Suden vom baltischen Meere, in Osten .vom bothnischen Bufen umgürtet ist und gen Norden in ode Räume ausläuft; welches in Westen die Abhänge der Kidlen per Mark gegen Rorwegen hat, die gen Suden nach der Chris

<sup>164)</sup> Paus 2, 3.

<sup>165)</sup> J. Grimm Literatur der altnordischen Gesetze in v. Savigny zc. Beitschr. f. geschichtl. Rechtswissenschaft B. 3, H. 1, S. 73 ff. ents halt Bemerkungen über das Werhältniß der norwegischen Gesetzücher zu einander und über das, was zu ihrer Erläuterung geschehen ist. —

Stiansbucht hin sich fortsetzen sollte, aber bis zum Frieden von Moskild 1658 weiter dstlich die Gotha z Elf hinablief, so daß Wisen (Bahus) zu Norwegen gehörte. Dieses Land ist mit Buchten und Häfen keineswegs so reichlich als Norwegen auszgestattet, dagegen im Innern von großen Seen bewässert; an Gebirge ist es nicht so reich, als Norwegen; herrlichen Fruchtsboden haben einige südliche Landschaften.

In den Ansängen der Geschichte der Anssedlungen zeigt sich hier die oben im Allgemeinen erwähnte Doppelheit der finnischen und germanisch = ffandinavischen Bevolkerung in den Spuren einst weit nach Suden ausgedehnter finnischer Wohnsige; ein Theil von Smaland heißt die Finnheide zc. 1) Außerdem aber war auch die nicht finnische Bevolkerung eine doppelte; fie bestand aus Suionen und Gothonen 22); Swealand ober Suithiod war die nordlich vom Walde gelegene Landschaft, südlich davon lag Gotaland oder Gauthiod; der Kolmard und Liwed bildeten die Mark zwischen beiden; in Gudermannland und Nerike mischten sich die Grenzen. Im Alter der Ansiedlungen wie nachher an Macht standen die Suionen den Gothos nen vor; ihr Muttersit ist um den Malarsee zu suchen; Upland mit dem Heiligthum Sigtuna oder Birka, was wol nur für Beiname von Sigtuna 2b) als Handelsort oder für Sigtu= na's Hafenstadt zu achten ist, das mythische Mannhem; hier der Kern des Bolkes, die Up=Swear, die bei den Konigs= wahlen die erste Stimme hatten. Westmannland und Süder= mannland, so wie Nerike (Niederland im Gegensas von Up= d. i. Hochland) haben von ihrer Lage gegen Upland ihre Na= Auf die Einwanderung von Kriegern deutet der Name

<sup>1)</sup> Abam v. Bremen Cp. 231.

<sup>2</sup>a) Geiser Schwedens Urgeschichte, d. Uebers. Sulzbach 1826, S. 364 ff.

<sup>2</sup> b) Dl. Dalin Gesch. v. Schw., d. Bearb. 1, 192.

Suithied d. i. Gefolgsland, auf friegerische Haltung die Ein= richtung nach Hunderten (Hundari, im Gothenreiche Harad); von denen Uplands drei Hauptdistrifte, die drei alten Folklande, ihre Namen trugen, nehmlich Tinntaland von zehn Hundari, Attunda von acht, Fjerdhundra von vier solchen 3). Der Anbau, den in Upland reichlicher Ertrag lohnte, pftanzte. sich rings um den Malar=See fort; die Finnen wichen allmählig gen Norden zuruck, doch gab es noch im elften Jahrhunderte Stridfinnen an dem Nordsaume von Wermeland 4). Dales . farlien wird erst in spätern Jahrhunderten genannt; es hatte im Süden vielkeicht früh Bewohner; doch waren diese noch gegen Ende des zwölften Jahrhunderts außer Bande mit dem schwedischen Konigthum und Christenthum. Nach Jempteland und Helsingland wanderten schon vor Harald Hurfage, mehr aber seit deffen Gewaltherrschaft Rorweger ein und drangen gen Osten vor bis an den bothnischen Busen; welchem Staate sie angehörten, ob dem norwegischen oder dem schwedischen, blieb eine Zeitlang schwankend. — Südlich vom Watte, im Gothenlande, scheint Westgothland am frühsten bewohnt gewe= sen zu seyn; Stara, ein ansehnlicher Ort, wurde Hauptplat für alle Gothen 5); in Ostgothland war noch späterhin dichter Wald, die Geschichte tappt in Finsterniß; doch ist Linksoping als alte Opfer = und Gerichtsstätte zu erkennen. Schonen, durch Wald und raubes Gebirge von Gothland getrennt 5), war bis zum neunten Jahrhunderte vereinzelt unter eigenen Hauptlingen, seitdem gehorte es mit kurzer Unterbrechung zu Danemark; gleich Theilen von Schonen sind Halland und Blefingen anzusehen; das lettere reich an Eichen = und Buchen= waldungen und an schrecklichen Seeraubern.

<sup>3)</sup> Snorre Dl. Helg. S. 76. Wgl. Geijer 1, 253.

<sup>4)</sup> Wam v. Bremen 231, 232, — 5) Derf. 232. — 6) Derf. 214.

Die Anfange bes Konigthums werden, wie in Norwegen und Danemart, ju Odin, ja noch hoher hinauf geleitet; Odins Eintritt in die standinavische Sage hat manches Aehnliche mit den Minthen von Sellen und seinem Geschlechte im Berhaltniß Die Geschichte fann weder ausmitteln, zu den Pelasgern. woher der alteste Konigsadel in Schweden stammte, noch die Reihenfolge der angeblichen Puglinger auf historischent Boden einbürgern ; jes ist außer Zweifel, daß viele Jahrhunderte lang mehrerlei Sthatsgemeinden neben einander bestanden und daß Königthum, Staatswesen und Volksthum von anfangs spär= licher Gestaltung waren. Etwa: um dieselbe Zeit, wo Harald Harfage die Landschaften Norwegens zu ein em Staate zu= sammenbrachte, murden durch Erich Emundsfohn, Abkömmling von Iwan Widfamne (dmi), Sigurd Ring, Ragnar Lodbrot, Widen Jernsida zc. Schweden und Gothen unter ein Haupt gebracht; Harald Harfage war von Guden über Dofrefield nach Thranden, zc. gezogen: Erich Emundssohn breitete vom Nordlande Suithiod eine Art von Hoheit - Herrschaft last sich kaum sagen - über das südliche Land Gauthiod aus; Upsala wurde nun Sig des Oberkonigthums, dahin zogen die Mannen des Reichs zum Gesamtting?), Alsherjarting, dort befanden sich die Morasteine.8), das Heiligthum bei der Ko= nigswahl, und von dort machten nun die Konige die fogenannte Erichsreise P) durch das Land. Seit der Geltung eines Oberkönigthums wurden die bisherigen Fylkeskönige zu Jarls und Hetsen, insgemein Thaegnar oder Tignar Edele, genannt 10).

<sup>7) 20</sup>am v. Bremen 233. 234.

<sup>8)</sup> Geizer Urgesch. 361. Ob erst seit 1035? Und nur bis 1457? Zu Gustav Wasa's Zeit war der achte Morastein nicht mehr vorhanden.

<sup>9)</sup> Dalin 1, 169.

<sup>10)</sup> Ihre: thaogn. Die erste Bedeutung ging wol auf Wassenge= folge des Königs; gleich der Entwickelung der Begriffe von Ritter=

Doch weder nach außerer Ausdehnung über die beiden Haupt= stämme, noch nach der Waltung bei den Guionen, naments lich den Uplandern, war das Königthum strenz einend und bedingend. Des Volkes Kern im Gegensage der Thagnar waren die Freisaffen auf Erbgütern, Odalbonderne, fulsutten Bonde II), bei ihnen war die breite Grundlage der Macht des Staates, als deren Spize das Konigthum erscheint, und was auf hochst anziehende Vergleichung mit dem Jastia von Aragon führt und nicht minder durch Gegensag an eine Ansicht vom Wesen des frankischen Hausmeier, daß er Wertreter der Königsmannen gewesen seh 12), erinnert — das Volk hatte ju seiner Vertretung gegen König und Konigsmannen Lagman= ner 132); der uplandische war der Erste im Range. ist hier, wie in Norwegen, die Gage von der schon an Odin geleisteten Masensteuer, Nefgiald, dafür daß er für des Bolfes Wohl opferte I3b), die Rede, evenfaus von Drohung des Bolfes, den König abzusegen oder zu todten, ja eine Sage lautet, daß daffelbe fünf Könige in das Wasser geworfen habe 14). Daß der König zur Landweht (Ledung) aufbot, fand aus Lehnsmannschaft in Westeuropa folgte auch hier der allge= meinere des Adels. Oder war der Gang der Begriffe grade der ums gekehrte?

- 11) Ihre: Bonde Num. 5.
- 12) S. Band 1, S. 210.
- 13a) Snorre Dl. Helg. S. Cp. 76. Geijer Gesch, Schwed. in Dees wn und Ukerts Sammlung 1, 106. 254.
  - 13b) Snorre Yngl. S. Cp. 4. Geijer Urgesch. 426 f.
- 14) In der Rede des Lagmann Thorgnyr über Olof Schooffonig b. Snorre Ol. Helg. S. Cp. 81 heißt es: Wenn der König in das Bes gehren des Wolfes nicht eingehen wolle, so werde dieses Gewalt ans wenden und mit des Königs Untergange die Zwingherrschaft von sich abwälzen, nach dem Beispiele der Vorfahren, welche in der Versammslung von Rula fünf solche Könige ins Wasser geworfen hätten. Dazu klirrte das Volk mit den Wassen. Vgl. Adam v. Bremen 230 und Rimberts Leben d. heil. Ansgar Cp. 23.

erscheint als natürlich gegeben; es geschah durch Aussendung eines Stabes, budkafle, an deffen einem Ende eine Schnur bes festigt, das. andere aber angebrannt war \*3) — als Bedrohung mit Strang und Brand für den Pflichtvergeffenen -; so auch Anordnungen jum Aufgebot von Schiffen; an der Oftfuste war der Distrift Roden oder Roßlagen dazu pflichtig 4.6). Des Konigs Guter lagen um Upfala, genannt Upfala = Dede 17); zu Upsala hielt er das Konigsgericht, dessen Beisiger zwölf weise Manner maren. Auf Erich Emundssohn († 885?) folgten fünf Könige aus seinem Geschlechte: Björn Erichsson - 935, Erich der Siegreiche (Segersall) — 993, Olof Schooffonig (Stotkonung) — 1024, Amund Jakob — 1052, Emund der Alte († 1059?). Nach kurzer Regierung Emunds, des zipolften und letten der Upsala=Konige, bemächtigte Stenkil, Sohn eines westgothischen Jarls, sich des Konigthums; nach keinem Tode († 1066) brach innerer Krieg aus; das nur fummerkich geeint gewesene Reich drohte zu zerfallen.

Bei der Frage nach Weise und Sitte des Volles, das seit Gründung des Throns von Upsala mindestens in einiger auße= ren Einheit sich darstellt, stort die Doppelheit desselben als Schweden und Gothen, die weit über den vorliegenden Zeitraum hinaus bestand; das Gemeinsame ist eben so wenig, als das Unterscheidende, sicher anzugeben; überhaupt aber man= geln genaue und vollständige Ueberlieserungen, aus denen ein nach äußerem Umriß und voller Gliederung anschauliches Bild des Gesamtvolkes und seiner beiden Hauptbestandtheile sich ent= wersen ließe. Die Sprache, echte und rechte Schwester der altnorwegischen Mundart, von dem Isländischen noch im drei=

<sup>15)</sup> Olaus. Magn. de gentib. septentrionalib. (Rom. 1555. 4to.) 28. 7, Cp. 4. — 16) Dalin 1, 75.

<sup>17)</sup> Snorre DL Helg. S. Cp. 76. Uppsala aufo. Dalin 1, 150.

zehnten Jahrhunderte wenig verschieden, auch in ihrer heutigen Gestalt demfelben nahe verwandt geblieben, hatte zwei Haupt= mundarten, der Schweden und der Gothen; Ueberreste der Berschiedenheit sind noch jest erkennbar 1.8). Noch mehrfach war Gesetz und Recht gegliedert; doch auch hier das "dieffeits und jenseits des Waldes "- Hauptmark. Was uns als gemeinsame Grundzüge altschwedischen Lebens theils von Fremden angegeben, theils aus heimischen Sagen und Gesetzen kund wird, gleicht. sum Theil dem Altnorwegischen und ist als überhaupt echt alt= standinavisch anzuerkennen; daraus läßt sich auch der Schluß machen, daß Suionen und Gothonen, beide unter einer ho= hern Einheit volksthumlicher Verwandtschaft befindlich, faum so viel, als die nordlichen Germanen und die suevischen Bol= kerschaften von einander mogen verschieden gewesen seyn. ja das Heiligthum zu Sigtuna und Upsala auch für das übrige Standinavien Io)! Ob dieselbe Raubheit der Sinnesart, als bei den Norwegern, Islandern und Danen, auch bei Schwe= den und Gothen zu finden war? Dieselbe Gier zum Geeraube; dieselbe Verheerungs = und Mordlust? Allerdings lautet auf Seeraub, daß noch im dreizehnten Jahrhunderte der Bauer seine Sohne auf das Meer anzuweisen pflegte; Die Konigs= söhne verbrächten bis auf Olof Schoöftonig ihre Jugend als Raubfahrer auf dem Meere; es ist dabei hauptsächlich die Rich= tung gen Sudosten zu verfolgen; Fahrten nach Esthland ge= schahen früh; eben so nach Finnland, und der Finnstatt, eine dort erhobene Steuer 20) mag mehr zur Brandschatzung, als für Anerkennung der Hoheit gedient haben. Wie weit nun von der Kuste Roßlagen aus den Waragern in Rußland zu folgen

<sup>18)</sup> Geiger 1, 30. — 19) Dalin 1, 138.

<sup>20)</sup> Geijer 1, 83. Doch auch Harald Harfagr erhob einen Finns statt. Eigils Saga in Millers Sagabibl. 1, 81.

sep, gebort zu einem der folgenden Abschnitte. Waren sie aus Schweden, so haben wir das oben gezeichnete Bild normanni= scher Kraft und List auch hieher zu versetzen. Von der altskan= dinavischen Raubheit des heimathlebens mag zeugen, daß auch hier Knechtstand war 21); es versteht sich, daß er, nach der Eddalehre, nicht nur als natürlich auf Erden gegeben, sondern auch als Walhalla's nicht theilhaft angesehen wurde 22). Doch folgten Kinder von doppelburtigen Aeltern nicht der ärgern Lebensmude Greise sollen wohl sich von einem Hand 23). Felsen herabgestürzt haben. Der Höflaberg und Mösseberg in Westgothland wurden zu solcher Todesweihe ausgewählt. Der Ackerbau mar wenig über die Anfange hinaus; "Jagd und Fi= scherei wurden eifrig geübt; der Lachsfang wecken Schweden und Norweger an die lapplandische Kaste von Umea = Elf; Fruchte und Honig waren, mindestens in einigen Landschaften, reichlich. Die Kleidung war einfach; Gold, Silber und Pelswerk nicht Gegenstand des Kleiderlurus. Das Verhaltniß der Geschlechter zu einander war nicht durch Keuschheit und strenges Cherecht geregelt; Wollust, Vielweiberei, wenigstens Buhl= schaft mit Kebsweibern neben der rechten Che, werden im Verzeichniß schwedischer Unsitte gefunden 25); daß die Frau ges kauft wurde, war in der Ordnung. Skaldengefang gehörte jum Genuß und Schmucke des volksthumlichen Lebens, insbe= sondere des Königthums; die Könige Olof Erich Segersall,

<sup>21)</sup> Annödugh, traal Knecht. Io. Ö. Stiernhöök de jure Sueonum et Gothorum vetusto. Holm. 1672. 4to. S. 206. 207. Eine Samms lung schwedischer Gesetze (Swerikes Rikes lagböker 1666) habe ich leider so wenig als Ausgaben einzelner zu Händen gehabt.

<sup>22)</sup> Harbards ljod in Sam. Edda Str. 32.

<sup>23)</sup> Geijer 1, 273.

<sup>24)</sup> Derf. 102. Grimm d. R. Alterth. 487.

<sup>25)</sup> Abam v. Brem. 229. Wgl. Stiernhöft 167.

Stotkonung und Amund hatten Stalden um sich 26%). Bez gräbnißhügel Ätte-backe, unzählig in Schweden, muffen dem heidnischen Volke besonders werth gewesen sehn.

Die gesetzliche Ordnung ward, abgesehen davon, daß wie im gesamten Standinavien, vorzugsweise aber in Svithiod 20b) manches von Odin stammen follte, nicht sowohl von Konigen, als von Lagmannern abgeleitet. Die beiden hamtbestands theile des Wolkes, dieffeits und jenseits des Waldes, hatten jeder seine Sammlung von Sesegen; die beiderseitigen Lands schaften ihre besonderen; dieffeits, bei den Suionen, gab es ein uplandisches, westmannisches, südermannisches (erst in spater Zeit dazu das helfingische und dalische) Geses, von denen das uplandische das alteste und angesehenste war, jenseits des Baldes westgothische, ostgothische (das auch in Smaland galt), schonische. Das upländische Gesetzbuch leitete man von dem Landrichter Wiger Spa ab, der unter König Ingiald Illrande um die Zeit Karls des Großen gelebt haben soll 27); das westgothische vom Lagmann Lumber 28). Reins von beiden ist in seiner ursprünglichen Beschaffenheit erhalten worden. Lange Beit erst nach ausdrucklicher Anerkennung ihrer Galtigkeit wurden sie in Schrift gefaßt; früherhin las der Lagmann sie jahrlich dem Volke vor, daher der Ausdruck Lagasaga; dem entspricht die Ueberlieferung, daß die Gesetze anfangs nur aus kurzen ge= . versten Sägen, Flockr, bestanden; es läßt sich vermuthen, daß die Lagmanner, vielleicht mit Zuziehung der Skalden, auf Ebenfalls kamen von Lag= die außere Form Einfluß übten.

<sup>26</sup>a) Dalin 1, 454. 499. — 26b) Snorre Yngl. S. Cp. 8.

<sup>27)</sup> Ders. 1, 327. S. Stiernhödt zu Anf. über Vigers Flucka. I. Grimm Lit. d. altnord. Ges. in d. Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. 3, 78 f., wo auch die Balken des upländischen Gesetzes und ber übrigen angegeben sind.

<sup>28)</sup> Unhang zum Westgoth. Gesetbuche.

mannern. Zusätze; so ist namentlich das uplandische Gesetzbuch bis jum J. 1295, wo es Konig Birger ordnen ließ, vielfältig verändert und vermehrt worden; das ostgothische erhielt mancherlei Abanderungen und Busaße durch Karl Swerkersson (+ 1168), Knut Erichsfon (+ 1195) und Birger (+ 1266). Eben fo spåt und zum Theil noch spåter (zwischen 1260-1350), fand der übrigen Gesethächer auf uns gekommene Abfassung statt ?0). Des schonenschen Gesetzes vorhandene Abfassung stammt wahrscheinlich aus der Zeit Waldemars II. von Dane= Ungeachtet der spätern Ueberarbeitungen, der Zusäße, die aus dem christlichen Kirchenrechte zc. hervorgingen, der Ausscheidung manches altheidnischen Statutes, läßt dennoch sich mancher bedeutsame Ueberrest der ursprünglichen Grundlage erkennen. Blutrache auch hier Pflicht der Angehörigen, namentlich des Erben (bei diesem wig-arf 30) genannt), dem vor ihrer Vollstreckung das Erbe zu nehmen und das hierauf sym= bolisch bezügliche Todtenmahl zu halten nicht verstattet war. Mit dem Friedensbrecher wurden auch wohl dessen nachsten An= gehörigen der Blutrache bloßgestellt 3 1), entsprechend dem An= rechte der Angehörigen auf einen Theil der Buße (oranboth) und der Pflicht dazu mitzuzahlen 32). Wie im norwegischen und islandischen Rechte, ward auch hier die bose Absicht des Wehethuns besonders hervorgehoben und dem gemäß das Nidings-werk 33) gebüßt. Empfindlichkeit des Ehrgefühle, der Lust zu Chrenkrankungen gleichgewogen, bekundet sich aus einem Statut des uplandischen Gesetzes, worin die Heraus= forderung zum Ehrenzweikampf (Eenwig) so bestimmt und bundig, als nur in den Statuten eines Ritterordens geschehen

<sup>29) 3.</sup> Grimm Literatur S. 77 f.

<sup>30)</sup> Dalin 1, 89. Ihre: Wigarfwe.

<sup>31)</sup> Geijer 1, 266. — 32) Ihre: Ora. — 33) Ihre: Nid.

fann, angeordnet wird <sup>34</sup>). Ueberhaupt tritt der Zweikampf bei den Schweden mehr als ein Mittel, Beschimpfungen zuzrückzweisen <sup>35</sup>), denn als geeignet, zweiselhaste Rechtsfragen zu lösen, hervor. In gewisser Verwandtschaft der Ansicht hiemit steht die überaus harte Verpdnung der einem Freien anz gethanen. Entmannung <sup>36</sup>). Diebstahl brachte (wohl nicht ohne Ausnahme) in Knechtschaft <sup>37</sup>), unter Umständen auch zum Tode <sup>38</sup>); Haussuchung nach gestohlnen Sachen war,

34) Es mag gan; hier stehen: Giswer madir oqwadins ord manni: tu ar ey mans maki, och ey madir i brysti, Ek ar madir som tu, ther skulu motha, a trigga wagha mothom. Komber dhen ord haswer giswit, och dhen Komber ey dher ord haswer luthit, ta mun han wan wara, som han heiter, ar ey edhgånger och ey witnesbahr hwarti siri man eller konu. Komber och dhen ord haswer lutit, och ey dhen ord haswer giswit, ta opar han tree Nidingz op, och marcker han a jordu. Ta see han mader thes warre, thet talade han ey halla tordi. Nu mothes ther badir med sullom wapnom, saller dhen ord haswer luthit, gialder med halfwom gialdom, saller dhen ord haswer giswit, glopa orda warster, tunga huswudbani, liggi i ogildum akri.

Siebt ein Mann Schimpfreden (oqwådins ord) einem Manne: Du bist nicht Mannes gleich und nicht Mann in Brust, (und der Ansdere sagt) Ich din Mann wie Du, die sollen auf einem Dreiwege einz ander entgegnen. Kommt, wer das Schimpswort gegeben hat, und der kommt nicht, zu dem das Schimpswort gesprochen ist, da mag er gelten sür schlechter, als er geheißen ist, und sen nicht Sidesleister oder Zeugs nisbringer für Mann oder Frau. Kommt der, dem das Wort gesprochen ist und nicht der es gegeben hat, da ruse er siener) drei Mas lant Ridinghz (Schust) und merke (ein Zeichen) auf der Erde. Dann son der siener) Wann um so schlechter, da er sagte, was er zu halten swirteten) nicht wagt. Wenn aber beide mit vollen Wassen einander sch stellen, und es fällt, dem das Wort gesprochen ist, werde es mit balber Buße gedüßt, fällt der das Wort gesprochen ist, werde es mit balber Buße gedüßt, fällt der das Wort geseben hat, (so ist das) der losen Worte würdig, die Zunge verwirkt (ihm) das Leben, er liege ohne Sühne auf dem Felde.

<sup>35)</sup> Stiernhöft 75. Thorlacius pop. Auff. 348. 349.

<sup>36)</sup> Derf. 334. Es war fünffache Mordsühne.

<sup>37)</sup> Stiernhööf 205. — 38) Derf. 366.

U. Theil.

wie auch in Norwegen (ob in Nachahmung kund gewordenen altromischen Brauchs?) unter Bedingung nichts verhüllender Befleidung erlaubt 30). Der Gefege gegen Geschlechtsvergehen find viele; den Geift spaterer Bett athmen die Straffahuns gen von Verlust der Nafe für Hurerei 40), noch mehr das Ges set, welches die Ehebrecherin lebendig zu begraben gebietet 4 k.) 3 zwar weiß auch Adam von Bremen von Bestrafung der Schandung mit dem Tode 42), aber hier ist wohl an Blutrache zu Sehr ansprechend ist das Geset, welches eine Bufe gleich der des Todschlags auf Verlassung eines Kranken sest 43). Bu symbolischer Bekraftigung diente außer dem Sand= schlage 44), worauf die Natur selbst hingewiesen hat, Berüh= rung eines Stabes 45). Die bei Skandinaviern und Germanen allgemein übliche Zuziehung von Zeugen bei Handlungen des burgerlichen Verkehrs, Kauf zc. führte in Schweden zu der Bezeichnung faster oder fasta, confirmatores, für solche 40); übrigens ift die Aehnlichkeit zwischen diesen und den islandischen quipr, wie die Verschiedenheit beider von den eigentlich gericht= lichen Zeugen unverkennbar. Der Eid wurde felten gebrochen. Bum Gerichte (hwarf) 47) wurde burch Aussendung eines Stabes, budkafla 48), geladen; in driftlicher Zeit wurde statt dessen ein Kreuz ausgesandt 40). Wesentlich zum Ge= richte gehörte, daß zwölf rechtsfundige Manner, Nämbdemaen genannt 50), zur Instruktion des Processes thatig waren; es

39) Dalin 1, 164. — 40) Stiernhoof 311. 322.

42) Abam v. Bremen 229. — 43) Stiernhööf 363. 64.

<sup>41)</sup> Derf. 356. koni undi griut d. i. die Frau unter den Sand.

<sup>44)</sup> Derf. 231. - 45) Derf. 235. - 46) Ihre: fasta. Stiernhöof 237.

<sup>47)</sup> Abam v. Brem. 229. — 48) Ihre: budkafle. Stiernhöff 70.

<sup>49)</sup> Stiernhööf a. D.

<sup>50)</sup> Ihre: Naemd. Namd hieß das Gericht mit zwölf Schöffen. Odins zwölf Drottur sollten das Vorbild davon gewesen senn. Wgl. Stiernhödt 52—55. Dalin 1, 150. Der Mams kommt daher, daß

list sich damit Schöffenthum und Jury vereinbaren. Das Berfahren gegen halbstarrige Friedensbrecher trug den Charafe ter des Faustrechts; König Anund Jakob bekam den Beinamen Kolbronna, weil er die Häuser von Friedensbrechern niedersbrannte.

Dies und Aehnliches muß für unmittelbar aus heimistber Wurzel und Triebkraft erwachsen gelten; Raubfahrten und Handelsverkehr nach dem Auslande, oder ausheimischer Bolfer nach Schweden, wo Sigtuna (Birka), Upfala ze. lebhafte Vertehrplage waren 51), und ausgezeichnete Gastfreundlichkeit der Schweden überhaupt dem Auslander begegnete 52); ebenfaus politische Verbindung mit Norwegen, Danemark und Rufland, wiederum Kriege mit dem einen oder andern, wo Schweden, musgenommen die Beit Erich Segerfalls, felten die überlegene Macht war und unter Emund dem Alten Schonen, Halland und Blefingen formlich an Danemark abgetreten wurden, scheis nen in Recht und Sitte wenig geandert zu haben; jedoch als Eins für Alles — wurde auch hier das Christenthum als einflußreiche geistige Macht schon in diesem Zeitraume wich= Seine erste Verkundigung fällt in frühere Zeit als sie in tig. Norwegen statt fand, aber die Erfolge waren nicht so rasch. Die Hauptsache wurde hiebei durch die Bekanntwerdung der Suionen mit dem Frankenreiche, in Folge von Raub= oder handelsfahrten, bedingt. Schon Iwar Widfamne soll einen Bund mit Karl dem Großen geschlossen haben 53). Gefandte der Snionen kamen zu Kaiser Ludwig dem Frommen im Früh-

beibe Parteien Naemdmaend ernennen und auch die ihnen misfälligen gegenseitig verwerfen konnten. Verwandt damit sind die "Naefninge," von denen im jutschen Low Art. 51 ff. gehandelt wird.

<sup>51)</sup> Abam n. Brem. 231. 32. Rimbert Leb. Ansg. 16. Snorre Dl. Helg. S. 76.

<sup>52)</sup> Abam v. Br. 229. — 53) Dalin 1, 342.

jahr 829 mit der Anzeige, daß großes Begehren nach dem Christenthum in Schweden und der König selbst dazu geneigt sep; sie baten um Zusendung von Lehrern des Christenthums. Ansgar von Corven, der schon eine Bekehrungsreise nach Da=` nemark gethan hatte, und vom edelsten und reinsten Gifer für Ausbreitung des Christenthums erfüllt, jog mit einem Gefahr= ten Withmar aus zum frommen Werk, gelangte nach Birka und blieb hier anderthalb Jahre. Mehre Suionen nahmen das Christenthum an; unter ihnen ein Edeler, Herigar, der auch eine Kirche baute; der Konig Bjorn begnügte sich damit, das Bekehrungswerk nicht zu storen 54). Bald nach Ansgars Heimkehr wurde Gautbert als Bischof nach Schweden gefandt; die Zahl der Christen wurde ansehnlich; aber ploglich sielen die Suionen über Gautbert her, erschlugen seinen Begleiter Mithard. und jagten ihn selbst aus dem Lande 55). Dies geschah 845. Durch Herigar wurde der darauf 851 von Ansgar gesandte Ardgar wacker unterstütt und das Christenthum wieder aufge= richtet; doch nach Herigars Tode kehrte Ardgar heim. Jahre darauf unternahm Ansgar selbst eine neue Bekehrungs= reise nach Schweden. Das Mal fand Ansgar heftigen Wider= stand; das versammelte Volk wurde durch Giferer fürs Seiden= thum ausgehett; doch ließ es sich gefallen, daß über die Vorzüg= Tichkeit der Religionen gelooft, und als das Loos zu Gunften des Christenthums entschieden hatte, daß eine Kirche gebaut wurde. Abermals wuchs die Bahl der Christen in der Gegend von Birta, und das frohliche Gedeihen ward durch Rimbert, welcher nach Ansgar dort lehrte, gefordert 50). Doch scheint das Chri= stenthum nur auf geringen Raum beschrankt geblieben zu seyn. Nun aber wurden von Hamburg und Bremen aus, im neunten und zehnten Jahrhunderte den deutschen Mutterstätten zur Be=

<sup>54)</sup> Ansgars Leben 10. - 55) Das. 15. - 56) Das. 24.

kehrung des Nordens, die Bekehrungsversuche mehrmals wiederholt; Erzbischof Rimbert sandte den corvenschen Manch Adelwart dahin 57); Erzbischof Unnivon Bremen brachte die Jahr 935 — 936 in Birka zu, wo ihn der Tod traf 5.8). Aumahlig kamen auch Angelsachsen zu frommer Wirksamkeit nach Schweden; g. 1000 ein Priester Siegfried: Dlof Schws sprig wurde getauft g. 1000, doch ohne grade mit wilden Eifer für Umsturz des Heidenthums erfüllt zu werden; wach einem Bolksbeschlaß sollten beide Religionen, neben einander Die Opfer in Upfala dauerten fort; Olof wollke bestehen. deshalb nicht mehr Upfalakönig heißen; sondern nannte sich König der Schweden 5%). Anstatt des vom norwegischen Otof dem Heiligen 1008 zerstörten Sigtung erhaute er Neu-Sigtung, hier und nicht mehr im heidnischen Upfala zu wohnen. Ausbreitung des Spristenthums richtete sich nun mehr nach dem Gothenlande; Weftgothland zählte die meisten Bekenner desta= ben. Treuer Helfer Olofs und in frommer Thatigkeit und Hingebung dem edeln Ansgar ju vergleichen war der Angelsachse Siegfried (+ 1066), ein anderer als der oben ge= nannte oo); zwei seiner Begleiter wurden von den ergrimmten Heiden erschlagen; er selbst ist unter die Heiligen versetzt wor= Die bremer Kirche fuhr fort, Missionare nach Schweden zu senden; die Erzbisthise Adaldag und Adalbert bemuhten sich, den Principat ihrer Kirche daselbst zu gründen, König Amund Jakob heißt ren christianissimus; das Christenthum begann ju siegen: doch König Emund der Alte straubte sich gegen kirch= liche Anmaßungen Moalberts. Konig Stenkils Hauptstütze war die dristliche Partei; nach seinem Tode aber zeigte sich, daß das Christenthum noch fern vom vollständigen Siege war;

<sup>57)</sup> Abam v. Brem. 237. — 58) Ders. 49. 50. 59) Dakin 1, 472. — 60) Ders. 1, 467 R. Wgl. 475. 76.

im folgenden Zeitalter entbrannte der Kampf des Heidenthums gegen jenes wilder als zuvor, zur politischen Zerfallenheit gessellt. So sehen wir denn am Schluß dieses Zeitraums, gegen Ende des elften Jahrhunderts, Schweden auf det Bahn des Staats und Culturlebens weit zurückgeworfen und den zerstdrenden Gräueln vielfacher heimischer Parteiung verfallen; Suionen und Gethonen, Christen und Heiden fampfen gegen einander.

Im Gefolge des Christenthums war indessen manche Gabe der Gesittung nach Schweden verpstanzt worden und auch hier vornehmlich Angelsachsen als Träger derselben thätig gewesen. Namentlich ist lateinische Schrift und Münze anzusühren. Zene wurde unter Olof Schooßtonig durch den frommen Siegfried empsohlen; doch dauerte Runenschrift noch Jahrhundeste svets.). Angelsächssiche Münze fand von selbst Eingang; heinische Münzskatten hatte Schweden, wie es scheint, seit Olos Schooßzönig. Die Berechnung geschah noch Marken zu acht Oeren; jede Oere hatte drei Oeretug, ein Oeretug im Schwedenreich acht, im Gothenreiche sechszehn Pfennige <sup>©2</sup>).

## cc. Danemart.

Die natürlichen Marken der Wohnsige des echt danischen Bolksstammes sind sehr beschränkt, auf Jutland, Fühnen, Seeland und die südlich gelegenen kleinern Inseln; die politischen dehnten gen Osten ein halbes Jahrtausend hindurch sich aus über den Sund; im südlichen Sheile Jutlands kam die volksthümliche und die politische Grenze erst spät zur Stetigkeit und Jahrhunderte lang sehen wir das Wänische und das Deutsche

<sup>61)</sup> Dalin 478.

<sup>62)</sup> Stiernhödt 135. Geijer 1, 291. Wgt. vor. Abschn. M. 155.

daselhst in gegenseitigem Drangen und Weichen; die Eider nebst dem Pannewirke war Stants=, nicht Wolfsmork; doch ift Schlednig unter dem Momen Sud-Inteland nicht bloß von Staatswegen begriffen; es gebührte kun auch nach Schähung der Stommbartigkeit, eines großen Aheits feiner Bewohner: Ob: einst. die Sochsen aus Mitland und Schleswig gen Guben jogen; mie eine nite Gage ober Grubelei befagt 1), enffpren dend der Deahe pes Jomandes von Wanderung der Gothen eus Seenzien gen Süden, oder ob der Manderzug der germa= nisch-skandinavischen Bevölkerung des Nordens von der Ries dirfbe und Trave indrodwärts ging und die Friesen und Sachsen dabei julest kamen und daher für die Folge die germanische Bochut bildeten: gewiß ift, daß in den ersten Jahrhunderten nech Erscheinen der: Sachson diese und die Angeln nicht gesonn dert, und feindselig den Juten entgegenstanden; die Fahrten nach Britanmien geschahen in stammpetterlicher Befreundung. Der Gegensaß zwischen den Juten und ihren deutschen Nach= barn ift meistens durch politische Hebel aufgerichtet, getragen und befestigt worden; ohne sie wurds die Verschiedenheit der Juten und Deutschen sich wohl nicht so scharf ausgebildet ha= ben. Eine bedeutsame Zumischung deutscher Bevolkerung hat Intland und die Westkuste südlich davon nebst den Inseln bis jur Elbmundung in den dort wohnenden Strands oder Rordfriesen, beren Musbreitung von Guden gen Norden wohl außer Zweifel ist 2). Sie waren und sind schlanke, ru-

<sup>1)</sup> Wittefind b. Leibnitz scr. rr. Brunsv. 1, 70: Nam super hac re varia opinio est, aliis arbitrantibus de Danis Nortmannisque originem duxisse Saxones etc.

<sup>2)</sup> Wiarda ostfries. Gesch. 1, 110. 2. A. Gebhardi Gesch. v. Dås nem. 1, 285. Abestung Mithribates 2, 241, Heimreichs nordfriesische Chronit und J. Febr. Camerers Nachrichten zc. Auch in manchen Gegenden des westlichen Jutlands wird statt des auf danische Art hin:

stige, kühne Manner, geborne Geefahrer, wie ihre Stamms brüder an der Ems, ihre Sprache ist noch jest nicht danisch, die Tracht ihrer Weiber hochst eigenthämtich; Helgosand hatte friesische oder sächlische 3) Bevölkerung und war Sis eines eigenthümlichen Cults des Fosete; die Hoheit über die Insel mogte um dessetwillen, aber auch wegen ihrer Wordsee hedeus beit für sächsische und friesische Fahrten in der Nordsee hedeustend scheinen; der Friese Radbod hauste dort, als der karolingssche Hausmeier Pippin II. ihn aus Friesland vertrieben hatte 4).

Für uns ist Hauptgesichtspunkt, zurörderst das echt Dis nische in seiner kernhaftesten Eigenthümlichkeit, nicht nach den verschwimmenden Zügen an der Grenze aufzusassen. Politische Einheit ist ursprünglich nicht zu sinden; se voller der Keim des Freiheitslebens bei Jugendvölkern, um so vielgegliederter die Gemeinden und so lockerer deren gemeinsames Band. Die Instellen und Jütland waren ein Vielerlei von Gebieten und Hauptslingen (Drotnar 3): doch ohne daß hestige Reibungen, aus volksthümlichen Gegensäsen entsprossen, bemerkar waren. Hauptsise von sürstlichen Geschlechturn waren Lethra auf Seesland, Wiborg in Jütland und auch wol Odense auf Fühnen. Die Sage und die absichtlich geschmiedete Fabelei versehrt vorz zäglich auf Sceland. Tacitus Hain der Hertha mag wohl dort zu suchen senn.

tenangehängten Artikels ver auf deutsche Ark vorgesetzte gebraucht, & Mand statt Manden.

<sup>3)</sup> In Ptolemaus Zeit hießen dret Insein vor der Elbmundung sachs sische madovusvar Dakovuv reste, Ptol. 2, 2., wodurch aber für sachsische Stammbürtigkeit nichts bewiesen wird.

<sup>4)</sup> Wiarda 1, 60.

<sup>5)</sup> Snorre Yugl. S. Cp. 20. Byl. Ihre: Drott.

<sup>6)</sup> Tac. Germ. 40. Doch werden die xugisch Geffunten Einspruch

gartens bei Kopenhagen lassen Rückstüsse auf die Ehndürdigs feit jener: Utbäume machen. Bei Lethra war ein Opferstein, um ihn Versammlung zum Feste, und mit diesem Verkehr und Handel.

Int Unfange der danischen Geschichte steht nach volfsthum- . lich mythischer Ansicht Odin; die Danaer, als Stammvätet der Danen 7), u. dgl. gehoren zu ben gelehrten Abgeschmackts beiten, in denen schon das Mittelalter gern verkehrte. Dan, der zuerst ven Königstitel gefährt haben soll Ba), steht auf der Grenze, wo Bolts = und gelehrket Wahn fich mischen. Von Odins Geschlechte wurden die Stioldunger abgeleitet; von denen Frode, Iwar Widfamne (fadmi), Harald Hildetand, Gigurd Ring, Ragnar Lodbrof zc. mit echt mythischer Dehnbarkeit hüben und drüben vom Gunde verkehrend, den Raum und mit dropologischen Sprüngen durch ein Jahrhundert die Zeit verwirren; aber sie wurzeln in des Bolkes Sage und nur Weniges von dem, was Saro Grammatifus erste acht Bucher enthalten; ist als reiner Tand gelehrten Aberwitzes anzusehen; es gilt nur ein gan; anderes Wägen, Bahlen und Rechnen; als mit echt historischem Schrot und Korne 8.6). 450 ists auch mit den Berichten von den angeblichen Gesetzen ) Odins, deren schon oben gedacht ist, Stiolds, das Freilassungen auf= hob 10), Frode's (III.), das Theilung der Beute gebot, über Che, Unsucht, Diebstahl zc. sich aussprach \* 21), selbst des

<sup>7)</sup> Dudo b. Saro Gramm. 1, 1. Auch die Daken mangeln nicht, doch schwerlich auf den Grund von Lavisiones b. Ptvlem. 2, 2.

<sup>8</sup>a) Saro Gramm. 1, 1, bei dem Odin nachher als elender Landsstreicher auftritt. Etwas Anderes ist es mit Snorres Ausschlung des Dan immitten der Königsfolge. Yngl. S. Cp. 20. Saro's Dan ist wie denationalisiet.

<sup>8</sup>b) Ueber Saro s. Dahlmann Forschungen B. 1, 149 f.

<sup>9)</sup> Snorre Yngk Cp. 8.

<sup>, 10)</sup> Saro 1 2. — 11) Saro 5, S. 127 f. Klop X.

stige, kühne Manner, geborne Geefahrer, wie ihre Stamms brüder an der Ems, ihre Sprache ist noch jest nicht danisch, die Tracht ihrer Weiber hochst eigenthämkich; Helgosand hatte friestsche oder sächsische Bevölserung: und war Sis eines eigenthümlichen Cults des Fosete; die Hoheit über die Insel mogte um dessetwillen, aber auch wegen ihrer. Wohlgelegens heit sür sächsser und friesische Pahrten in der Nordse bedeustend scheinen; der Friese Radbod hauste dort, als der karolinisgische Hausmeier Pippin II. ihn aus Friesland vertrieben hatte 4).

Für uns ist Hauptgesichtspunkt, zurdederst das echt Die nische in seiner kernhaftesten Eigenthümlichkeit, nicht nach den verschwimmenden Zügen an der Grenze auszusassen. Politische Einheit ist ursprünglich nicht zu finden; je voller der Keim des Freiheitslebens bei Jugendvölkern, um so vielgegliederter die Gemeinden und so lockerer deren gemeinsames Band. Die Inseln und Jütland waren ein Vielerlei von Gebieten und Häuptlingen (Orotnar): doch ohne daß hestige Reibungen, aus volksthümlichen Gegensäßen entsprossen, bemerkbar wären. Hauptsiße von sürstlichen Geschlechtern waren Lethra auf Seeland, Widorg in Jütland und auch wol Odense auf Fühnen. Die Sage und die absichtlich geschmiedete Fabelei versehrt vorz züglich auf Seeland. Tacitus Hain der Hertha mag wohl bort zu suchen seyn.

tenangehängten Artikels der auf deutsche Ark vorgesetzte gebraucht, & Mand statt Manden.

<sup>3)</sup> In Ptolemaus Zeit hießen drei Inseln vor der Elbmundung sachs
sisch, al nadovusvar Zakovav reste, Ptol. 2, 2., wodurch aber für sachsische Stammbürtigkeit nichts bewiesen wird.

<sup>4)</sup> Wiarda 1, 60.

<sup>5)</sup> Snorre Yugl. S. Cp. 20. Bel. Ihre: Drott.

<sup>6)</sup> Tac. Germ. 40. Doch werden die xugisch Gefinnten Einspruch

gartens bei Kopenhagen laffen Ruckschlüsse auf die Ehrwürdigs feit jener Utbaume machen. Bei Lethra war ein Opferstein, um ihn Versammlung zum Feste, und mit diesem Verkehr und Handel.

Int Anfange der banischen Geschichte steht nach volfsthum- . lich mythischer Ansicht Odin; die Danaer, als Stammvätet der Danen 7), u. dgl. gehoren zu ben gelehrten Abgeschmackt= heiten, in benen ichon das Mittelalter gern verfehrte. : Dan, der zuerst den Königstitel gefährt haben soll 8ª), steht auf der Grenze, wo Bolto = und gelehrket Wahn fich mischen. Bon Odins Geschlechte wurden die Stiolbunger abgeleitet, son denen Frode, Iwar Widfamne (fadmi), Harald Hildetand, Sigurd Ring, Ragnar Lodbrof zc. mit echt mythischer Dehnbarkeit huben und druben vom Sunde verfehrend, den Raum und mit dronologischen Sprüngen durch ein Jahrhundert die Zeit verwirren; aber sie wurzeln in des Bolkes Sage und nur Beniges von dem, was Saro Grammatikus erste acht Bucher enthalten, ist als reiner Tand gelehrten Aberwißes anzusehen; es gilt nur ein ganz anderes Wagen, gahlen und Rechnen, als mit echt historischem Schrot und Korne 86). 1. So ists auch mit den Berichten von den angeblichen Gesegen ?) Obins, deren schon oben gedacht ist, Stiolds, das Freilassungen auf= hob 10), Frode's (III.), das Theilung der Beute gebot, über Che, Unzucht, Diebstahl zc. sich aussprach \* i'), selbst des

<sup>7)</sup> Dubo b. Saro Gramm. 1, 1. Auch die Daken mangeln nicht, doch schwerlich auf den Grund von Aaveloves b. Ptolem. 2, 2.

<sup>8</sup>a) Saro Gramm. 1, 1, bei dem Odin nachher als elender kandsstreicher auftritt. Etwas Anderes ist es mit Snorres Ausschrung des Dan immitten der Königsfolge. Yngl. S. Cp. 20. Saro's Dan ist wie denationalisiet.

<sup>8</sup>b) Ueber Saro s. Dahlmann Forschungen B. 1, 149 f.

<sup>9)</sup> Snorre Yngl. Cp. 8.

<sup>, 10)</sup> Saro 1 2. — 11) Saro 5, S. 127 f. Klop 26.

stüder an der Ems, ihre Sprache ist noch jest nicht danisch; die Tracht ihrer Weiber hochst eigenthämtich; Helgoland hatte friesische oder sächsische Wevolkerung und war Sis eines eigenthämlichen Cults des Fosete; die Hoheit über die Insel magte um dessetwillen, aber auch wegen ihrer Wohlgelegens heit sür sächssische und friesische Jahrten in der Nordsee hedeustend sichen haus wegen ihrer Mordsee hedeustend sichen Hausmeier Pippin II. ihn aus Friesland vertrieben hatte 4).

Für uns ist Hauptgesichtspunkt, zurörderst das echt Das nische in seiner kernhastesten Eigenthümlichkeit, nicht nach den verschwimmenden Zügen an der Grenze aufzusassen. Politische Einheit ist ursprünglich nicht zu sinden; je voller der Keim des Freiheitslebens bei Jugendvölkern, um so vielgegliederter die Gemeinden und so lockerer deren gemeinsames Band. Die Inseln und Jütland waren ein Vielerlei von Gebieten und Häuptlingen (Drotnar 5): doch ohne daß hostige Reibungen, aus volksthümlichen Gegensäßen entsprossen, bemerkbar wären. Hauptsiße von sürstlichen Geschlechtern waren Lethra auf Seeland, Widorg in Jütland und auch wol Odense auf Fühnen. Die Sage und die absichtlich geschmiedete Fabelei verkehrt vorz zäglich auf Seeland. Tacitus Hain der Hertha mag wohl dort zu suchen seyn.

tenangehängten Artikels ber auf deutsche Ark vorgesetzte gebraucht, ä

<sup>3)</sup> In Ptolemaus Zeit hießen drei Inseln vor der Elbmundung sachs sisch, al nadovusvar Zakovav resis, Ptol. 2, 2., wodurch aber für sachsische Stammburtigkeit nichts bewiesen wird.

<sup>4)</sup> Wiarda 1, 60.

<sup>5)</sup> Snorre Yngl. S. Cp. 20. Byl. Ihre: Drott.

<sup>6)</sup> Zac. Germ. 40. Doch werden die xugisch Gestunten Einspruch

gartens bei Kopenhagen lassen Rückschlüsse auf die Ehmbürdigsteit jener Utbaume machen. Bel Lethra war ein Opferstein, um ihn Versammlung zum Feste, und mit diesem Verkehr und Handel.

Int Anfange der banischen Geschichte steht nach volksthumlich mythischer Ansicht Odin; die Danaer, als Stammväter der Danen 7), u. dgl. gehoren zu ben gelehrten Abgeschmackt= heiten, in denen fcon das Mittelalter gern verkehrte. Dan, der zuerst den Königstitel gefährt haben soll Ba), steht auf der Grenze, wo Volte = und gelehrker Wahn fich mischen. Von Odins Geschlechte wurden die Stioldunger abgeleitet, von denen Frode, Iwar Widfamne (fadmi), Harald Hildetand, Gigurd Ring, Ragnar Lodbrof ic. mit echt mythischer Dehnbarkeit huben und druben vom Sunde verkehrend, den Raum und mit dropologischen Sprüngen durch ein Jahrhunderd die Zeit verwirren; aber sie wurzeln in des Boltes Sage und nur Beniges von dem, was Saro Grammatikus erste acht Bucher enthalten; ist als reiner Zand gekehrten Aberwißes anzusehen; es gilt nur ein gan; anderes Wagen, gahlen und Rechnen, als mit echt historischem Schrot und Korne 8b). 1: So ists auch mit den Berichten von den angeblichen Gesegen ) Obins, deren schon oben gedacht ist, Stiolds, das Freilassungen auf= hob = 0), Frode's (III.), das Theilung der Beute gebot, über Che, Unsucht, Diebstahl zc. sich aussprach \* 21), selbst des

<sup>7)</sup> Dubo b. Saro Gramm. 1, 1. Auch die Daken mangeln nicht, doch schwerlich auf den Grund von Aavnioves b. Ptolem. 2, 2.

<sup>8</sup>a) Saro Gramm. 1, 1, bei dem Odin nachher als elender Landsstreicher auftritt. Etwas Anderes ist es mit Snorres Aufführung des Dan immitten der Königsfolge. Yngl. S. Cp. 20. Saro's Dan ift wie denationalisiet.

<sup>8</sup>b) Ueber Saro s. Dahlmann Forschungen B. 1, 149 f.

<sup>9)</sup> Snorre Yngl. Cp. 8.

<sup>, 10)</sup> Saro 1 2. — 11) Saro 5, S. 127 f. Kloz A.

schon der Gafchichte naber riekenden Ragnar Lobbrok, daß zwolf gute Manner bei allen Rechtshandeln richten sollen 12), befchaffen. Der grakte Rame Dan en tritt im fecheten Jahrhunderte in die Geschichtskunde des südlichen Europa 13a)'s ein dünischer Staat, Tutland, die Inseln und Schonen um= fassend, hat ohngefähr dieselbe Entstehungszeit, als die Einung Romegens, und der Schweden und Gothen. Die einende Araft ging von Seeland aus. Gorm der Alte, Erbe des Königkstuhks von Lethra um 855, wurde der übeigen Fylkiss konger machtig um 900, und von nun an behaupteten die Könige der Insel den Rang von Königen des Gesamtvolkes, Sholfongensen Gorms († 936) Mannsstamm dauerte bis in die Mitte des elften Jahrhunderts — Harald Blaatand (Schwarzschn) - 986, Suen Tuesfiag (Doppelbart) -1014, (Harald 13h) — 1018), Knut — 1038, Hagdi= knut - 1041 - wonguf Magnus von Normegen zur Hoheit über Danemark gelangte und Anuts Schmestersohn-Suen Eft rit fo naum Jarl einfeste, dieser aber 1044 sich zum Konige erklärte. Mit ihm beginnt eine zweite Königsfolge, aus welcher seine nachsten beiden Aachfolger, Harald Hein 1076

<sup>12)</sup> Saro 9, 264.

ziae nationes nomen sibi ob nimiam proceritatem affectant praccipuum. Benontius Fortunatus (um 600) b. Leibnis ser. rr. Brunsv. 1, 58: Saxones et Dani. Der Geogr. Ravenn. 1, 11 hat: Nortmannorum patria, quae et Dania ab antiquis dicitus. Bon dem hos hen Alterthum des Namens, so wie der Unsicherheit seiner Ableitung s. Ihre: Dannomark. Wer aber will nicht mehr Than, thegn als Stamm gelten lassen? Der Begriff der Wackerheit des Kriegsmannes sicht weit schicklicher an der Spise der Mythengeschichte eines Wolks, als ein Königsname Dan, und der letzte ist ganz in jenen einzusschmelzen.

<sup>13</sup> b) Dieser Harald wird von manchen Chronisten weggelassen. S. Langebek 1, 159.

-1080 und Knut der Heilige 1080 — 1086, hier vorläufig pu nennen sind.

Der Königssis blieb in Lethras, aber Jutland war mehr eine neben = als untergeordnete Landschaft, von den Volksver= sammlungen, Danehofen, war der Ting zu Wihprg wohl die bedeutendste, und dessen Zustimmung zur Erhehung eines Konigs, bei der nach germanischem Staatbrecht Wahl und Erbfolge zusammentrafen 14), und zu Staatsbeschliffen wesentlich nothwendig. In einer Art Rechtsverwandtschaft mit Jutland stand Fuhnen, gleichmie die Inseln Falster, Mon zc. und Schonen mit Seeland; also, war der große Belt bedeutsame Wasserscheide. Gemeinsame Königshoheit brachte nicht auch gemeinfames Landrecht; vorhanden aber war durch alle dinischen Landschaften eine aus der Wurzel des skandinavischen Bolkslebens erwachsene Gleichartigkeit der Zustände des offent= lichen Wesens, so wie der Denkungkart und Lebensweise. Manneswerth hatte nur der Freie, (Fraelgeman), und zwar der Freigeborne (Fraelsborne); unvollständig mar die Geltung des Freigelassenen (Fraelsgivne). Zum Mitstimmen in der Bolfsversammlung berechtigte Freiheit und Grundbesis; Adel war vorhanden, doch ohne Vorrecht in den Einzel = Tingen und Danehöfen; über den Bonde erhob etft später sich der Abel= bonde, Odelbonde und deffen Gegensatz wurde dann Landbo und Bryde 15). Der Stand des Unfreien (Thrael, gnnodogha Man), für den Willführ des Einzelherrn, durch gesetzlichen Brauch wenig beschränft, die Norm gab, ging aus Geburt, Kriegsgefangenschaft, unlösbarer Schuld oder Nahrungslosig=

<sup>14)</sup> Ange Rothe Pord. Staatsverf. 1, 47—62. Zeugnisse s. b. I. L. A. Kolderup = Rosenvinge's Grundriß der däuischen Rechtege= schichte, a. d. Dan. v. E. G. Homener, Berl. 1825. S. 15.

<sup>15)</sup> Kolderup Rosenv. a. D. S. 16 ff.

keit hervor Id); eigenthümlich danisch war der Stand der Fledfdringer (von Fled, Haus, und fore sig, sich begeben); die zwat gegen Lebensunterhalt sich in eines Andern Gewalt begaben, doch darum nicht in eigentliche Leibeigenschaft geriethen, indem zuvörderst die Bermandten zutreten mußten \*7). Etwas Aehnlichkeit damit haben die islandischen Omagi 18). Die Sinnesart der Danen in ihrer Berschiebenheit von der schwebischen, norwegischen und islandischen aufzufaffen, ift für eine Barftellung der altern Zustande noch nicht geeignet: in vollem Maake findet sich aber bei ihnen das gemeinsame standinavische Stammgut bes Gefühls der Kraft und des Gelufts jur Gewalt, der Ginn der Freiheit und Unbandigkeit, der Kühnheit und Robbeit, Todesverachtung und Grausamkeit: Der Ermäßigung bedürfen die heimischen Sagen und die ausheimischen Berichte, jene im Lobe, diese im Tadel. die heimische Sage erzählt, Harald Hildetand hielt auf Unterricht in der Vechtfunft und die Bechtmeifter übten die Runft ju solcher Hohe, daß dem Gegner die Augenbraunen weggehauen wurden, ohne Verleyung der Haut 19), so haben wir den Maakstab für die Schähung der übrigen mythischen Vortreff= lichkeiten: wenn Alfum fagt, die Danen find grimmige Leute, ihr König aber ist grimmiger als ein wildes Thier 20), fo spricht sich der bald nachher im germanischen und romanischen Europa allgemein verbreitete Wiederhall des Schreckensrufes

<sup>.16)</sup> Kolderup Rosenv. a. D.:- 17) Decs. S. 57 f.

<sup>18)</sup> S. oben 4, a, aa M. 88.

<sup>19)</sup> Saro 7, 215: — insigni dimicationis arte callentes adversae frontis supercilium infallibili ictu ferire solebant. Noch mehr: Quo sì quis recepto versilitate palpebrae timidius conniveret, mox aula ejectus stipendiis defungebatur.

<sup>20)</sup> Altuins Werke (ed. Froben.) 2, 1876. Münter Kirchengesch. 1, 214.

vor der Raub = und Mordwuth der Wifinge aus, nicht aber die Kunde vom danischen Heimathsleben. Dieses lernte naber tennen Adam von Bremen und für volle Wahrheit kann gelten, daß Thranen und Geufzer auch bei Todesfällen nicht der Da= nen Sache waren, daß Schläge mehr als der Tod verabscheut wurden, daß dem Tode mit Freude entgegengeschritten wurde, mtehrte Weiber verkauft werden durften 2 Ia). Kunste des Friedens hatten nur fummerliche Pflege; der Blick traf rundum das Meer und nahrte den Drang zur Ausfahrt; diese aber war nicht Trägerin friedfamen Verkehrs. Schiffertracht war allge= mein bis zu Ende des elften Jahrhunderts 21b). Die Poesse, insoweit sie auf Darstellungen aus dem Menschenleben gerich= tet war, athmete im gesamten Standinavien nur Waffenlust, Muth, Trop und Haß; so bei den Danen. Ueberhaupt mag der Staldengesang bei den Danen nicht minder eisrig gepflegt worden seyn, als bei den nordlichern Stammbrudern; dem "nordischen Herkules," Starkodder wurden Skaldengesange beigelegt 222), von der Freude der Danen am Gesange zeugt, daß König Alfred als Harfner verkleidet im dänischen Lager und später isländische Stalden am danischen Hofe willkommen waren: doch sind Ueberbleibsel altdanischer Staldenlieder, Sa= p's Uebersetzungen ausgenommen, nicht vorhanden; die Kampe= Biiser gehoren dem folgenden Zeitraume an. Der Asencult wurzelte hauptsächlich auf den Inseln; Odense's Namen hat mythische Beziehung: aber Odinscult war über die Züten hin auch zu den deutschen Elbvolkern verbreitet. Der Herthadienst scheint dem Asenculte gewichen zu seyn, wie das pelasgische Gotterthum dem hellenisch = olympischen; Thors Dienst war

<sup>21</sup> a) Ab. v. Brem. Cp. 213. — 21 b) Arnold v. Lübeck 3, 5. 22 a) Saro 6, 174 f. 8, 220. Dahlmann Forschungen 1, 268 f., det die Gesänge über die Bravallaschlacht ins zehnte Ih. sest.

diesseits des Sundes wohl nur spärlich zu finden; doch ward als Symbol Thors Hammer gebraucht.

Die Grundzüge der Rechtsalterthumer ergeben sich auch hier hauptsächlich aus Gesethüchern, beren Abfaffung in den fol= genden Zeitraum fallt, aber nur als Bestätigung großentheils langst vorhandener Rechtsbrauche, veranlaßt durch das Bes dürfniß neu aufgekommene Satungen mit jenen in Verbindung. und Ansehen zu bringen, anzusehen ist; Saro's Berichte bie= ten nur spärliche Aushülfe. Im Familienrecht galt Berldbniß (Festar), Brautkauf (durch Mdundr), wovon die Hochzeit Brudfaup hieß 22b), väterliche Gewalt mit dem Rechte der Kindaussetzung, Erbrecht der mannlichen Nachkommenschaft mit Ausschluß der Frauen, Antritt der Erbschaft durch das Erbbier beim Begrabnifschmause zc. Bei Friedensbruchen ge= bührte den beiderseitigen Familien Theilnahme an Pflicht und Recht 232); der Friedensbrecher ward friedlos und der Verfol= gung preisgegeben bis zur Suhne durch Bußgeld (Mandebod); flüchtig wurde er zur Sicherung, nicht zur Strafe; es heißt im seelandischen Gesetze, wer friedlos wird, hat noch einen Tag und eine Nacht Friede, daß er sich in einen Wald flüchten oder Hulfe suchen kann 23b). Die Gerichte traten nur vermittelnd und ausgleichend zu; der Geist der Rache und Rüge war nur bei den Parteien. Die volle Mannbuße betrug für einfachen Todschlag 40 Mark Pfennige, wofür später 15 Mark Silber gewöhnlich wurden; eben so viel wurde für Beraubung der Nase, Bunge, Scham, die halbe Mannbuße aber für Sande, Fuße und Augen gebüßt; für Verwundung, die weder

<sup>22</sup>b) Erich seeland. Ges. 2, 38. (in Kold. Ros. Samml. B. 2.)

<sup>23</sup> a) Saro 8, 237: — venalia quondam solebant esse connubia. Ueberhaupt s. Kolderup Rosenv. 22. 23.

<sup>23</sup>b) Erichs feeland, Gef. 2, 18.

verstümmelte noch entstellte, war 15 Mark, später 5 Mark Gilber, hochster Sat; Verunstaltung (til lytaes) aber wurde bober angeschlagen 242). Stein = und Beinwurf kosteten gleis che Buße; auf Nationalunsitte mit Anochen zu werfen, deutet die ausdrückliche Erwähnung derselben 24b). Diebstahl, Mord= brand, Falfdung und Vaterlandsverrath wurden fruh aus dem Bereiche der einfachen Geldfühne gerückt und als Obodes maal angefehen 252), doch badurch die Suhne durch Geld nur erschwert, nicht aufgehoben 25b). — Bu den symbolischen rechtsfräftigenden Handlungen gehörte oben an der Hand= schlag 26); bei Uebergabe von Grundstucken mogte, Anderes ablich fenn. Ohne Zeugen und Eideshelfer (Medeedsmand, Lovmand) war kein Glauben und Bertrauen; der lettern mur= den bis feche und dreißig genommen. Rafn, Rafninger zu er= nennen war Sache des Klagers, besonders bei Friedensbruchen; ber Beflagte konnte drei derfelben verwerfen; es konnten gebn, funfzehn auch fechszehn ernannt werden 28). Haussuchung. nach Diebstahl (Ransagning), Zweikampf der Parteien, Bergeftatten (Friedberge 20) für Friedlofe zc. sind insgesamt wie von felbst vorhandene Zubehor des alten Gerichtswesens und man= ches nicht ausdrücklich Erwähnte tagt aus der Analogie des

<sup>24</sup>a) Darum befand sich auch die Mase unter den Hauptgliedern hovanth lima. Erichs seel. Ges. 2, 33. Wgl. Kolder. Rosenv. 33 ff. 130 ff.

<sup>24</sup>b) Um stens hog of bens hog. Erichs seel. Ges. 2, 44. . .

<sup>25</sup>a) Ders. 35. Erichs seeland. Ges. bezeichnet als Orbotan mal: Zodschlag in der Kirche, nach stattgefundener Suhne, beim Ting, im eigenen hause des Gegners.

<sup>25</sup> b) In dem seel. Ges. a. D. heißt es: die Erben dürfen nicht ohne Zustimmung des Königs Buße nehmen, der König nicht ohne Zustimmung der Erben dem Friedensbrecher Sühne geben:

<sup>26)</sup> Kold. Rosenv. 32.

<sup>27)</sup> Bon Schötung s. denf. a. D. — 28) Derf. 146.

<sup>29)</sup> Gebhardi 1, 352,

Nachbarlichen mit Sicherheit sich errathen; doch ist die Grenze nach dem Deutschen und nach dem Angelsächsischen hin wohl zu wahren.

Veränderungen der ursprünglichen Zustände gingen, zahl= reicher und innerlich bedeutender, als bei Schweden und Nor= wegern aus Danemarks Verhaltniß zu seinen nicht skandinavi= schen Rachbarn hervor; oben an unter den von außen zugekom= menen Bedingnissen des Volkslebens und Staatswesens steht aber auch hier das Christenthum; im Zusammenhange mit diesem der Einfluß der Deutschen; von beiden ist zusammen zu reden. So lange die Friesen und Sachsen Beiden maren, stan= den die Juten ihnen zur Seite, nicht entgegen, und felbst eine Art Gegensatz gegen die Inseldanen mogte darin feine Nahrung fin= den; Befchrungsversuche vom Frankenreiche aus reichten gleich zu Anfange, ehe noch die Friesen und Sachsen fürs Christenthum gewonnen waren, zu den Juten hinüber. Willebrord, der erste Bischof von Utrecht, predigte um 699 auf Helgoland, kam aber auch ju dem südjütifchen Häuptlinge Ungendus30) (Hogni?). Das blieb ohne Erfolg; in Karls des Großen Zeit hatte der Heide Wittekind Ruckhalt an den heidnischen Juten. Nun aber begann Karls Einwirken. Karl war noch nicht Herr der Elbe, als Willehad, der erste Bischof von Bremen, bei den Dithmarsen predigte 3 1) und, wie es scheint, ein holzernes Bethaus zu Meldorf errichtete; die Kirche zu Hochbuchi bei Hamburg war für die Stormarn bestimmt; auch dies noch ohne Ein= druck auf die Bewohner der nordlichen Landschaften. Bei die= fen begann vielmehr nun die Wehrstellung gegen das deutsche Reich und das Christenthum. Gottfried (Gothrif), König von Jutland focht gegen Karl und hauste mit rauberischem Frevel=

<sup>30)</sup> Aftuin in Willebrords Leben, Werte 1, 187.

<sup>31)</sup> Ansgar in Willehads Leben b. Langebet 1, 347.

muth in Friesland; jum ersten Male wurde nun von einem deutschen Stamme, überdies von einem den Danen nahe verwandten, Danemark als die grimme Gegend bezeichnet 32); dies galt die Seefahrer; für die deutschen und danischen Rachbarlandschaften aber murde zum ersten Male die Eider und det altere Dannewirf 33) sondernde Mark. Daß einzelne Danen: dem Christenthum geneigt waren, wirfte nicht aufs Gange: jene sind auch wohl meist als Landslüchtige anzusehen; unter den Kriegsmannen germanischer, namentlich angelsächsischer Könige gab es dergleichen, die das Kreuzeszeichnen annahmen,: was Primfigne hieß. 34); Holger (Ogier) der Dane unter Karls Paladinen in der Romantif des Mittelalters hat aberschwerlich einen andern Stammvater, als irgend eines Pseudos Turpins Wahn oder Trug 35). Die Sache wurde anders. unter Ludwig dem Frommen. Thronstreit zwischen dem Juten Sarald und des ermordeten Gottfrieds Sohnen fam dem Eifer, Ludwigs und des großgesinnten Ansgar zu fatten. 822 war der Erzbischof von Rheims Ebbo, ein Sachse, deffen Andenken sich noch in manchen norddeutschen Ortsnamen er= halten hat 3 °), bei Harald in Hadeby oder Heidiba (Schless wig) zur Bekehrung gewesen; 826 kam Harald nach Ingel=

<sup>32)</sup> Grimma herna. Wiarda ostfries. Gesch. 1, 88. Von der schon von einmal angeführten Klipschielda erzählt Saro 8, 257.

<sup>33)</sup> Eckhard scr. rr. Wirceb. 2, 54. 61.

<sup>34)</sup> Munter Richengesch. 1, 235.

<sup>35)</sup> Turpin. ap. Reuber. ser. rr. Germ. Cp. 29. Ogerius rex Daciae. Doch schon frühere Erwähnung besselben geschieht in den Eslogen des Metellus, Mönchs zu Tegernsee (schr. g. 1066). Hist. litt. de la Fr. 7, 74 f. Aus der Romantik der Legenden kann ihm zusgesellt werden der heil. Sebaldus von Nürnberg, angeblich einer von den dreißig Knaben, die Willebtord aus Jütland mit sich fortgeführt has ben soll.

<sup>36)</sup> Eppendorf b. Samburg, Manter Rirchengesch. 1, 257.

II. Theil. 12

beim, nahm mit seinem Gefolge die Laufe und mit ihm jog' Ansgar:nach Intland. Nun folgt eine Reihe von Wechselfal= len der Gunst und Ungunst für das Christenthum; ein volles Jahrhundert verläuft bis jum Siege der Christenthums; beumnderungswerth find deffen Herolde; niegends hatte es feit der Zeit der Apostel edlere gehabt. Bald blühte eine dristliche Schule in Hadeby auf; aber als Haraid gewaltsamen Umsturg des Heidenthums versuchte, mußte er mit Ansgar vor den heid= nischen Sohnen Gottfrieds, deren Unhang durch Haralds übereilten Eifer sich gemehrt hatte, flüchtig werden 37); das Chri= ' steathum in Jutland ging unter. Ansgar wurde 832 Erzbi= schof von Hamburg und papstlicher Legat für den Norden 38); aber 845 erschien Erich von Jutland mit einer Raubstotte in der Elbe, legte Hamburg in Asche und das Erzbisthum mußte nach Bremen verlegt werden (848). Ansgar rastete nicht, ge= wann Konig Erichs Herz und die Erlaubniß zu Erbauung einer Kirthe in Hadeby: aber an der Spige der Heiden erhob nun sich gegen Erich deffen Neffe und in einer Schlacht des 3. 854 ging in Erich des Christenthums eifriger Gonner ju Grabe 3 9). Abermals machte sich Ansgar auf und schon im folgenden Jahre erwirkte er von Erich II. von Jutland die Erlaubniß, eine Kirche zu Ribe zu erbauen. Rimbert, hier von seinem edeln Meister zum Lehrer bestellt, und nach Ansgars Tode (865) dessen Nachfolger im Erzbisthum, setzte das große Werk beharrlich fort 40); ein danischer Konig (Erich II.?) ließ 870 sich taufen.

<sup>37)</sup> Rimbert Leb. Ansg. Cp. 6 f. b. Langeb. 1, 436.

<sup>38)</sup> Die Bulle P. Gregors IV. ist in Staphorsts Hamb. Kirchensgesch., daraus b. Münter 1, 576.

<sup>39)</sup> Münter, 306 f. nach Pontoppidan annales und Suhm Hift. af Denni. 2, 141 f. Agl. vor Allem Chronologia Anschariana b. Langebek 1, 496 ff.

<sup>40)</sup> Vita Remberti b. Pers 2, 764 ff.

Es mangeste aber nicht an neuen heftigen Stutmen; Erich III. war ergrimmter Feind des Christenthums, überzog das Sache senland mit machtigem Heer und gewann 880 die große Shlacht bei Ebsdorf 41). Zum Glück für Norddeutschland wandten die Seefahrten der Normannen in den nachstfol= genden Jahren sich mehr gen Westen und Arnulfs Sieg bei Köwen 891 befreite auch die Niederlande von den Raubschaa= Das Christenthum aber fand vielleicht eben darum neuen bestigen Widerstand in den danischen Landschaften. Indeffen war Gorm von Lethra zu seinen Jahren gekommen; Gorms Gemahlin Thyra war freilich dem Christenthum geneigt, das bis dahin auf Seeland nur erst wenig bekannt geworden war; Gorm selbst aber wurde 915 Verfolger desselben, zerstörte die Kirchen zu Schleswig und Ribe und ließ die Christen martern und todten 42).

Heinrich I. bestieg den deutschen Königsthron; der Sachssenstamm, von nun an auf ein Jahrhundert die Hauptstüße des Ihrons, gewann Kraft und Gewicht von ihm. In Gorms letzten Lebensjahren eroberte Helnrich Sud=Jutland dis zur Schley und sügte dieses als Mark Schleswig oder Heideby (Heidiba) zum deutschen Reiche. Zugleich wurde auch das Christenthum wieder aufgerichtet und mit sächsischen Ansiedlern in der neuen Mark mehrte sich die Zahl der Christen daselbst; Erzbischof Unni von Bremen erdaute Kirchen zu Schleswig und Narhuus und predigte auch auf den Inseln. Harald Blaatand, Gorms Rachfolger 936, war dem Christenthum, ohne Zweisel durch seine Mutter Thyra bestimmt, günstig, ohne selbst Christ in Sinn und Bekenntniß zu seyn. Adaldag, vierundfunszig Jahre lang (936.— 988) Erzbischof von Bremen, veranstaltete den

<sup>41)</sup> Vordem Ebbekestorp, im Lüneburgischen. Meibom. scr. rr. Germ. 1, 557. 672. — 42) Münter 1, 346 ff.

Bau der Dreifaltigkeitskirche zu Nathuuß, und weihte Bischofe für Schleswig, Aarhuus und Ribe. Der Haß gegen die Deutschen ward indeffen selbst durch die eifrige Christin Thyra genahrt, und um diese Zeit auf ihre Beranstaltung ein neues Dannewirk, nordlicher als Gottfrieds Wall, errichtet 432), wovon ihr Beiname Dannebod (Danenschutz) stammen mag. Dabei ruhten die Beiden nicht. Bischof Leofdag von Ribe starb als Martyrer. Harald Blaatand, noch Heide, überfiel die deutsche Mark Schleswig und nun erst, als Otto I. ihn auf der Lohheide bei Schleswig geschlagen hatte, ließ er sich taufen. Sein Sohn ward aus Gunst gegen Otto Suen = Otto ge= nannt. Otto's Gieg hatte neue Ansiedlungen von Sachsen und Lichtung der südjütischen Waldungen zur Folge; Harald aber, nun eifriger Berkunder des Christenthums und gewaltsam in seinem Bekehrungswerke, wurde von seinem Sohne Suen und dem Jomsburger Palnatoke angegriffen; Christen und Heiden kampften gegen einander; Harald ließ nach in seinem Ungestum. Während dieser Zeit hatte Otto II., dem der Rugier Burisleif Heeresfolge leistete, eine Heerfahrt nach Jutland gethan; nun folgte ein Zug Otto's gegen den wieder feindseligen Harald ins nordliche Jutland, daraus neue Guhne mit Harald und erhoh= ter Eifer desselben für Ausbreitung des Christenthums. Odense wurde ein Bisthum für Fühnen, zu Rosfild bei dem heiligen Hain von Lethra eine Kirche erbaut: das Widerstreben der Heiden dauerte fort, ihr Vorfechter Palnatoke murde Sa= ralds Morder 43b). Suen Tuesfiag, von wilder Leidenschaft jum Waffenthum getrieben, gelobte bei dem Bragafull an der Leiche seines Vaters eine Heerfahrt nach England; einen zweis ten Becher leerte er auf Christus, einen dritten auf Michaels

<sup>43</sup>a) Saro Gr. 10, 283.

<sup>43</sup> b) Snorre Dl. Arngw. S. Cp. 37. Münter 1, 362 ff.

Namen 44); aber das Christenthum verfolgte er 45) bis 996. In dieser Zeit (994) geschah auch eine Naubfahrt von Asto= mannen nach Nordsachsen 46). Damit schließt sich der erste Abschnitt der Geschichte der Kämpse zwischen Deutschen und Danen, Christen und heiden an der deutschen Nordgrenze; es wird nun eine andere Richtung danischen Ungestüms vorherr= schend, die gegen England. Doch mag hier noch als Schluß= punkt bemerkt werden, daß Suens Nachsolger Knut 1027 von Kaiser Konrad II. die Mark Schleswig überlassen und dergefalt ganz Südjütland wieder danisch und die Eider zur Grenze wurde.

In demselben Jahre, wo Assomannen Morddeutschland heimsuchten, 994, brachte Suen Tueskiag Mord und Brand nach England 47); in den folgenden Jahren hausten die Dasnen, zum Theil angesiedelt, zum Theil als aufgedrungenes Soldenervolk, bei dem angelschaftschen Könige Ethelred wie in einer Kriegsherberge; nach dem Danenmorde Ethelreds im I. 1002 wiederholte sich Brennen und Würgen und zehn Jahre wurden jegliche Gräuel gegen die Angelsachsen geübt 48); entseslicher waren die Danen wohl nie erschienen; der Damon der heidnisschen Blutrache und der Erimm der Odinsverehrung gegen christsliches Priesters und Monchthum wirkten zusammen; in Sansterbury blieb nur der zehnte Mann am Leben, von der Priesterschaft nur vier Mönche; der Erzbischof Aelsägg wurde 1012

<sup>44)</sup> Münter 1, 392 f.

<sup>45)</sup> Adam v. Bremen 2, 21. Saro Gr. 2, 289.

<sup>46) 26.</sup> v. Br. 2, 22. Vita Bernwardi b. Leibnig scr. rr. Br. 1, 444.

<sup>47)</sup> Chronic. Saxonic. ed. Gibson. a. 994. E. 128.

<sup>48)</sup> S. die bewegliche Klage, den sermo Lupi, b. Langebek 2, 466 f. Devastant et comburunt, praedantur et diripiunt et ad navigia perducunt (S. 469) ist offenbar aus claer Litanei.

mit Knochen todgeworfen 40). Und dennoch wandte eben die= ser Wüthrich Suen, Herr des englischen Throns, sich zulest jum Christenthum; auf den Mungen, die er (in England) fclagen ließ, befindet sich zum ersten Male ein Kreuz 50); er erbaute mehre Kirchen, ließ zu, daß die jutlandischen Bisthumer wieder besetzt wurden und empfahl sterbend seinem Sohne Knut das Christenthum. Knut der Große 51), zuerst 1014 König in England, nach seines Bruders Haralds Tode (1016?) in Danemark, kam ohne Ginn für Christenthum, Recht und Densch= lichkeit auf den Thron. Die ersten Jahre seines Königthums sind mit Blut und Brand bezeichnet und wohl harter noch als dieses trifft ihn die Anklage, die Sohne des wackern Edmunds von England, der bis 1016 tapfer gegen ihn gefochten, nach Schweden gefandt zu haben, daß sie dort ermordet wurden -). Das Christenthum aber gewann den Sieg über ihn und gelangte durch ihn zur Herrschaft in Danemark; mit dem Chris' stenthum verpflanzte manches aus ihm bei den Angelsachsen gebildete Institut sich nach Danemark und so übten die angels sachsischen Christen, zuvor und zugleich in Norwegen und Schweden wirksam, zulest ihren Einfluß auf die, welche zwei Jahrhunderte lang ihnen das bitterste Weh zugebracht hatten. Allem auf Knut selbst, der mehr Konig der Angelsachsen als der Danen war, mindestens jene als die in Bildung weiter Vorgeschrittenen anzusehen sich nicht fträubte, und wiederum ihr Gesetwesen auszubilden bemüht war. Emma, seine franzd= sisch = normannische Gemahlin, mag große Gewalt über ihn geubt haben 53). Seine Reise nach Rom, 1026 und 1027,

<sup>49)</sup> Chron. Sax. 6. 142. — 50) Mainter 1, 400.

<sup>51)</sup> Samele Knut. Langebet 3, 140.

<sup>52)</sup> Wilhelm. Malmesb. 2, 10. b. Savile scr. rr. Angl. 73.

<sup>53)</sup> Encomium Emmae b. Langebet 2, 472,

hatte Buße und Beffeming und volliges Bertrautwerden mit der bervegenden Macht der Kirche sum Gegenstimde; den Ans gelfachsen schrieb er batüber einen Bericht, der uns exhalten worden ist <sup>54</sup>).: "Die Befreundung Knuts, mit Kontad IK verstärfte die Wirkung der Anstalten Knute zu Ginführung des Christenthums in Danemart; thatigen Antheit nahmen Einbis schof Unwan von Breinen und Meinwerk Bischof von Pader-Geistliche kamen aber hauptsächlich nus Engkand 5.5.) ; born. unser ihnen Monthe. "Rnut grundete die ersten Ktoftet, in Odense, Wiborg, Nachund zc.; in diesen entskanden Schalen; Kirchen wurden gaffreich 39); jumeift an Statten, Die Unfeben im Heidenthum gehabt hatten 57); Geeland und Schonen bes kamen Bischofe; Knuts Kirchensperden wodren ungemein teich lich; in Rom errichtete er ein Hospiz für dänische Christen; nach Danamark verpflanzte sich das angelsächsische Gildenwesen, eine Zunabe zu kirchlichen Ginrichtungen, wovon unten zu reden ist. Das Heidenthum aber schwand selbst äußerlich noch nicht geleg ; noch im probliten Jahrhunderte gab est in Südjstland heidalsche Friesen 58); daß das Christenthum überhaupt nicht tief in Herzen und Sinnen bringen konnte; lag in seiner damaligen firchlichen Gestältung sowohl, als in der nachhaltigen Anhanglichkeit der Danen an heidnischen Glauben und Brauch. Der Stammvater der zweiten Dynastie der historischen Zeit, Suen

<sup>54)</sup> Wilhelm. Malmesh. 2, 11. Es heißt darin: Nune itaque sit notum, quia ipsi Deo supplex devovi, meam vitam a modo in omnibus justificare etc.

<sup>55)</sup> Munter 1, 412.

<sup>56)</sup> Adam v. Bremen (Cp. 214) weiß von 300 (!) Kirchen in Schor, nen allein. Vgl. Saro 10, 313.

<sup>57)</sup> Münter 1, 418. Si denselben S. 253. A. über dir heidnisthen Borstellungen, welche eine Mischung mit christlichen puließen.

<sup>58)</sup> Münter 1, 425.

Estritson, war aufrichtig fromm <sup>59</sup>) und der Kirche ergeben. Erzbischof Adalbert von Bremen ward Ordner der dänischen Bisthümer <sup>60</sup>); Suen hob die Macht der Bischofe gegen den Troß der weltlichen Größen; derselbe dachte, bei sich erneuerns der Abneigung gegen die Deutschen und im Misvergnügen über Adalberts Anmaßungen, an Gründung eines heimischen Erzsbisthums <sup>61</sup>): doch erfüllte dies und die gänzliche Ausbildung der Hierarchie sich erst im solgenden Zeitraume.

Knuts Regierung brachte außer der Herrschaft des Chris stenthums mehrerlei neue Einrichtungen und Gesetze, in denen sich ein anderer Geist, als in den aus der Mitte des Volls erwachsenen antunbigt; es bedarf hier eines Blickes auf Ros nigthum und Gesegebung jener Zeit überhaupt. Reben dem Vorsitze im Obergerichte war dem Konige ursprünglich! nichts entschiedener eigen, als Auführung des Heeres oder der Motte und vom Konige kamen auch die auf Baffenpflicht bezüglichen Anstalten. Die gesamten Kusten waren, wie die Kuste: Moßlagen in Schweden, in Distrifte (Styreshaven) getheilt und für jeden bestimmt, wie viel Schiffe und Mann= schaft daher gestellt werden follte; das Aufgebot erfolgte durch Umsendung eines Hammers, des Attributs von Thor 62). Wer für sich auf eigene Rechnung Seefahrten thun wollte, hatte dem Konige (zur Losung von der Pflichtigkeit zum Aufgebot?) eine Abgabe zu entrichten 63). Aus der Einung von Jutland und den Inseln konnte erst bei vollkommen geregelten Verhält= niffen zu Deutschland fürs Konigthum Steigerung der Macht

<sup>59)</sup> Von seinem guten und zugleich verständigen Sinn s. Abam v. Bremen 3, 25. 4, 16.

<sup>60)</sup> Abam v. Bremen 4, 44. und Cp. 209.

<sup>...61)</sup> Munter 2, 60 ff. — 62) Gebhardi 1, 351.

<sup>63)</sup> Adam v. Br. 213 erzählt es nur-von Schonen; ob es bluff hier galt?

in Innern ihervorgehen: an eine: Gefamtgesetzgebung ist nicht ju-denken, koum an mehr als gemeinsame Wehranstalten und ein gleichartiges Berfahren z. B. in Gunft oder Ungunft gegen das Christenthum; von dergleichen ist aber ein weiter Schritt bis zu Satungen in Schrift gefaßt. Saro Grammatikus erjahlt, Suen habe die Feuerprobe durch das Glüheisen (Iernhord). in die Gerichte 64), und Erbrecht, der Frauen eingeführt 65): aber die Feuerprobe mindestens gebort der altern beidnischen Beit an; Sazo war über deren Urfprung befangen, wie neuere Schriftsteller, welche dem Klerus, dem der gerichtliche Zweis tampf anstößig war, mit Recht zwar Empfehlung und Leitung der Feuerprobe beilegen, aber nicht begchten, daß diese schon porher, für niedezen Stand, vorhanden war und vom Klerus auch in Rechtssachen der zum Zweikampf gewöhnten Freien und Edeln aufgebracht wurde. — Während nun aber das Volks= recht hinfort fich meistens nach Herkommen gestaltete, wurde das Konigthum ein anderes durch Aneignung lehnsartiger Waffenmacht, durch Ausdehnung der Ansprüche auf Benugung der Regalien und durch Uebertragung driftlicher, deutscher und an= gelfachsischer Einrichtungen nach Danemark.

König Knut errichtete eine Kriegerschaar von 3000 oder 6000 Mann, die nicht aus dem Ausgebote der Landwehr oder Seefahrer, also dem Gemeinwesen, hervorging, sondern, wie einst die germanischen Gesolge, nur der Person des Führers pslichtig war — die Tinglith oder Hußtarle, welche, von Knut aus den Begüterten seiner sämtlichen Landschaften zu= sammengesellt, theils in England, theils in Danemark gelagert waren, mit vergoldeten Streitärten und Schwertgriffen prang= ten, dem Hosgesinde, Hirdmand, zugezählt und auch durch ein

<sup>64)</sup> Saro 10, 294.

<sup>65)</sup> Ders. 10, 291. Bgl. Kolberup Rosent. 38. R. 16.

cisenes Buchtgeses, von der Wolksmasse geschieden wurden 5%). Die wurden die Pflanssthule des Lehnsavels und das ihnen ges gebene Geset, Witherlag & rett, zwischen 1020-1035 von den Geelandern Oppo und Estild aufgezeichnet, späterhin augemeines Adelsgesetz. Dies Witherlagstett ift das altests Donkktal echt historischer Gesetzgebung in der danischen Ges schichte, leider aber nicht in seiner ursptunglichen Gestalt auf uns gefonmen. Die uns erhaltenen-Ungaben aus demfelben oder über daffelbe 67) jedoch eikennen, daß es bloße Zucht= und Friedensordnung war; allerdings tritt darin Straffagung bestimmter als im burgerlichen Rechte senet Zeit hervor. Wer die Treue brady, verwirfte das Leben 68), wer einen Waffengendfi ken fchlug oder verwundete, siel, Rithing benannt, in Acht, jeder Witherkagsmann war verpflichtet ihn anzugreifen, wenn er ihm begegnete und ein Geschoß mehr als jener hatte; that ers nicht, verlor er feine Ehre und ward ebenfalls Nithing. Wer des Waffengenossen Roß eigenmachtig gebruuchte oder bei der Futterung dem eigenen Achren, jenem nur Strop gab, betam an dem gemeinsamen Speisetifch einen niedern Plat; wer drei Mal gebüßt hatte, ohne fich zu besfern, den untersten und durfte von allen Tischgenossen mit Knochen geworfen werden 69). Der gemeinsamen Buchtvrdnung war Knut febst unterworfen und als er zuerst durch Mord eines Hußkarl sie brach, hielt die Sesamthekt Rath, ob sie ligh todten wollten; es blieb dabei, daß Knut in ihrer Mitte auf ein Polster niederkniete und so den

<sup>.66)</sup> San 10, 307 ff. Bali Langebet-3, 140 f.

<sup>67)</sup> Bei Langebek: 1) Suens (Aggo's Sohn) historia legg. castrenss. a. d. J. 1186. 2) Abrik des Gesetzes selbst v. Erzb. Absalon, danisch. Byl. den neuen bittischen Abdruck nebst der Einseldung in J. L. A. Rolderup Rosenvinge Samling af gamle danske Love, B. 5, (Roph. 1827) S. 1 st.

<sup>69)</sup> Langebet 3, 160. - 69} Derf. 3, 148.

Spruch vernahm, der ihn von der Strafe entband 70); er selbst aber legte sich eine Buße von 360 Mark auf 72). Man hat in den Huffarlen eine Gilde erkennen wollen; jedenfalls ift die Gegenseitigkeit der Friedensverburgung gildenartig, und mahrs scheinlich, daß durch Anut zuerst Ochuggilden aus England nach Danemark verpflanzt wurden. Anuts Freund Ort giftete 1024 eine Giste Gott und S. Peter zu Ehren 72); sie wurds Muster der nachherigen danischen Gilden: Ob nun auch Knuts geistliche und weltliche Gesetze, die junachst für die Angelfachsen bestimmt waren, in Danemark gultig wurden, kann boch= stens von den geistlichen wahrscheinlich gemacht werden; von den weltlichen ist es bestimmt zu verneinen. Von den danischen Gesetsfammlungen mögte die seelandische 73), bestätigt durch Erich Engod? (1068-1105) oder Erich Emund? (1135 -1137) wohl die alteste senn; sie ist alter, als was unde vom Witherlagsrecht aufgezeichnet ist; die Bestätigung des schonenschen Gesetzes (lex Scanica) mag demnachst folgen 74); dem jutschen Low Waldemars II., vor welchem Jutland keine schriftliche Gesthsammlung hatte, ging noch das schleswigsche Stadtrecht voraus; vorher hatte aber Knut ber Heilige Gildenordnungen für die Gilden zu Flendburg und Malmoe ge= Die Geundlage aller dieser Gesessammlungen ift das hergebrachte Volkarecht, deffen Hauptstücke oben angegeben wors den sind; noch das jutsche Low hat aussührliche und genaue Bestimmungen über die Mannbuße75). Darauf aber haben

<sup>70)</sup> Langebet 3, 151. — 71) Saro 10, 311. — 72) Manter 1, 422.

<sup>73)</sup> In Kolherup = Rasenvinge's Gamling B. 2, (Koph. 1821).

<sup>74)</sup> Soll den ersten Theil der Kolderup=Mosenvingeschen Sammlung ausmachen, der mir nach nicht zu Gesichte gekommen ist. Ueber die ditern Abdrücke des Schonenschen und der anderen alten dänischen Geslege [. Kolderup=Rosenvinge dan. Rechtsgeschichte S. 41 ff.

<sup>75)</sup> Das jutsche Low (h. g. v. N. Falk, Altona 1819) Buch 3,

fich Satzungen des Kirchen =, Hof = und Strafrechts in Menge geimpft, von denen mandre ohne Zweifel schon unter Knut in Geltung famen, oder felbft alterer Zeit angehoren. Bur Schatzung des nun beginnenden Fortschreitens koniglicher Gewalt mag hier angeführt worden, daß gefundenes Gold und Silber, Dannefoe, dem Könige zufiel 76), ebenfalls Strandgut, Brag, wofern' deffen Eigenthumer (Auslander sind wohl ftillschweigend ausge= nommen) sich nicht binnen Jahr und Tag meldete77), ferner die Hinterlaffenschaft von Fremden, die in Danemark starben 78), auch der Hauptantheil jeglichen gefangenen Walfisches und jeder Stor 79). Unter Knut soll zuerst heimische danische Munze geprägt worden seyn: im Allgemeinen mag hiezu bemerkt wer= den, daß es von geringer Umsicht zeugt, dem Mangel alterer heimischer standinavischer Münzen Unkunde der Normannen mit Minzwesen, edler Metalle Werth 1c. zugesellen; von der Kliep= schilda an bis zum Danegelde Ethelreds muffen ja unermeßliche Vorrathe edlen Metalls, wobei viel gemunztes Geld, in die Sande der normannischen Seerauber und Eroberer gekommen senn: so ist es wohl mehr Bequemlichkeit, als Stumpsheit (etwas durchaus nicht-Altskandinavisches), daß man lieber mit dem reichlich vorhandenen fremden Gelde fich behalf, als eiges nes pragte. Ausgedehnt wurde nun auch der Konigsfriede, und der Friedensbruch höher verpont; die Kirche führte den

Cp. 21. S. 176 ff. — Stockschläge (ligni percussio) waren noch in Saro's Zeit zum Abscheu, quod eo canes quis abigere soleat. 10, 310.

<sup>76)</sup> Erichs seeland. Gefet 3, 69. Danaet fae.

<sup>. 77)</sup> Lex Scan. 8, 3. Bgl. Eriths feel. Gef. 3, 58.

<sup>78)</sup> Kolderup = Rosenv. dan. Rechtsgesch. 31. Ein altes Geset; es galt auch in Norwegen. Eigils Saga in Müllers Sagabibl. 88.

<sup>79)</sup> Lex Scan. 8, 1. Erichs seel. Ges. 3, 62, wo es heißt, der Stor kommt an des Königs hof sund der Fischer bekommt einen Lohn, keinen Antheil) weil das köstliche Fische sind: forthy at thaet kallaer Görsummus sink waerae.

b. Die Bölker der brit. Inseln. aa. Angelsachsen. 189
Juls = oder Weihnachtsfrieden, eine Art treuga Dei ein zc.
Sehr auffallend ist aber, daß Mordbrand mit dem Feuertode oder dem Rade soll bestraft werden <sup>80</sup>). Dies hat den Shasrafter einer weit späteren Zeit, stammt es aber aus Erich Engods Zeit, so mögte wohl das Radebrechen in keinem Volksgesetze früher zu sinden senn, wenn gleich es thatsächlich schon früher zeübt worden war <sup>81</sup>). Eine bemerkbare Aenderung dänischer Sinnesart und Lebensweise erfolgte aber erst im solgenden Zeitraum.

## b. Die Bolker ber britischen Inseln.

Der Niederlassung der Angeln, Sachsen und Juten in Bristannien ist oben gedacht und die zunächst gefolgte Gestaltung des germanischen Staats = und Volkerlebens daselbst kurz ansgegeben worden. Während des Zeitraums der normännischen Raubsahrten und Staatengrundung treten die germanischen Volster Britanniens in die Neihe der von jenen bedingten, wiederum wurden sie mit den Deutschen das Hauptrüstzeug zur Verpstansung christlicher Eultur nach Standinavien. Um dieses dopspelten Verkehrs willen, abgesehen von der Macht und Hoheit des angelsächsischen Königreichs, nehmen sie hier die erste Stelle ein; nach ihnen sind aber Walen, Iren und Stoten zu beachten.

## aa. Ungelsachsen.

Mus dem vorigen Zeitraume erhielt sich noch einige Weile fort die Zertheiltheit der angelsächsischen Bevolkerung in mehre Staaten und die Zwietracht und Fehden zwischen diesen, vor=

80) Erichs seeland. Ges. 2, 10. — 81) Grimm b. R.-Alterth. 688.

nehmkich Mercia's und Westsex's Kampf um das Oberkonigs thum. Dies endete im J. 827, als Egbert von Westser, vor-, dom flüchtig und an Karls des Großen Hofe zu Fürstenweisheit gereift 1), die noch bestehenden Einzelreiche von sich abhängig machte; zwar trat damit nicht fogleich das politisch Eine und Gauze ohne die bisherige Gliederung der Heptarchie hervor; in mehren Staaten seste sich das Einzelkonigthum fort und Egberts Rachfolger nannten sich längere Zeit nur Könige von Westsex: doch schwand mehr und mehr die Stammverschiedenheit zwischen Sachsen, Angeln und Juten und selbst die Marken der Einzel= staaten; dagegen hob sich zu hoherer Geltung die Eintheilung Als gemeinsame Bezeichnung der drei verwandten germanischen Stamme und des von ihnen besetzten Landes diente früh der Name der Angeln; schon Beda sagt (g. 730) lingua Anglica 2); Englisc mon, Englische man fommt vor in den Gesegen Ine's 3). Englaland sagte man in Kanuts Zeit; Angelsachsen findet sich zuerst wol bei Paulus Diakonus 42). Der Name der Juten trat fruh in Schatten, ohne doch ganzlich zu verschwinden 4b).

<sup>1)</sup> Wilhelm v. Malmesburn (de gest. rgg. Angl. 2, 1) leitet Egberts Trefflichkeit von dem Einflusse der Franken ab. Est enim gens illa et exercitatione virium et comitate morum cunctarum occidentalium facile princeps. Hac igitur contumelia (sciner Flucht) Ecbertus ut cote usus est, qua detrita inertiae rubigine aciem mentis expediret et mores longe a gentilicia barbarie alienos indueret. Aber die Franken als Volk standen damals gewiß nicht höher in Vildung als die Angelsachsen.

<sup>2)</sup> Hist. Eccl. 3, 6.

<sup>3)</sup> Ine's Ges. §. 24. b. R. Schmid Gesetze der Angehaffen (1832) S. 19. 30. Die folgenden Anführungen der Seitenzähl für angels. Ges. sind insgesamt nach diesem Buche, nicht nach Wiskins legg.

<sup>4</sup>a) Gest. Langob. 15, 6. Vgl. über diese Namen R. Schmid im hermes B. 28, heft 2, S. 342 f.

<sup>4</sup>b) Guti kommen vor in den sog. Geseßen Eduards des Bekenners (Schmid S. 296) als Stammbrüder; es sind uber Fremdlinge aus

. Das Gefühl der Einheit und Gautheit entwickelt bei Bblkern sich am bestimmtesten und kräftigsten durch den Gegensas gegen außere Feinde; bei den Angelsachsen war dieser Gegensatz, bevor sie den Mormands unterlagen; dreifach, gegen Walen, Schotten und Danen. Die Walen, gen Westen ins Gebirge gedrängt, bald frei, bald zinsbar; nie übermächtig, immer zu fürchten, beschäftigten oft und ernstlich die angelsichsischen Waffen, doch ohne daß die gesamte Staatstraft gegen sie aufgeboten ware; im angelfachsischen Rechtsverkehr mar der Gegensat Englisch oder Walisch gewöhnlich 5), weil der Walen gar viele unter den Angelsachsen mohnten o); ein volkerrecht= licher Vertrag, zwischen beiden Bolfern abgeschlossen ?), bila dete für den Friedensverfehr den Gegenfaş in gewiffen Richs tungen weiter aus, indem die Berwahrung des beiderseitigen . Rechts der Einung und Mischung keineswegs sorderlich war. So viele Walen innerhalb der Marken der Angelsachsen zuruck= geblieben waren, die losten allmählig sich auf zu Bestandtheilen der obwaltenden Bevolkerung; über die freien Walen des Ge= birges gewann das germanische Wefen nur wenig Geltung. Ein zweiter Gegensatz, der Angelfachken und der Piften und Schotten, nahm ebenfalls nur dann und wann ben Ge= sammet der erstern in Anspruch, gewöhnlich aber ward nur Northumberland dadurch beschäftigt. Weil glucklicher jedoch, als gegen die Walen, war hier die Ausbreitung des Germanis schen über die Nachbarlandschaft ; bis zu dem Fuße des grams pischen Gebirges wurde germanische Sprache herrschend, und der Gegensatz zwischen Angelsachsen und ihren nordlichen Nach= barn blieb seitdem nur zwischen ihnen und den Hochschotten volks= Jutland, nicht Machkommen der in England angefiedelten Juten gemeint.

<sup>5)</sup> Ine's Gef. 23. 24. 32. 33. peowe Wealh 74.

<sup>6)</sup> Beda 5, 24. — 7) R. Schmid Ges. d. Angels. 198 f.

thumlich; der politische reichte allerdings hin, harte Berühruns gen herbeizusühren, doch bildete wenigstens in diesem Zeitalter sich der volksthumliche Gegensatz dadurch nicht schrosser aus. Die Ausbreitung des Germanischen über Niederschottland gestührt aber keineswegs den Angelsachsen allein; vielmehr trugendaju bei eben die, gegen welche sie den bösesten Kampf zu besstehen hatten, die ihnen volksthumlich verwandten, aber zuerst mit Raubsucht, darauf mit Eroberungslust ihnen seindselig entsgegentretenden Normannen.

In diesem letten Gegensatze erfüllt sich fast die gesamte außere Geschichte der Angelsachsen während dieser Zeit; dahin richtete sich bas Gesamtvolk, die Nachbarn in Westen und Nors den nahmen Theil daran, die Gestaltung der innern Zustande war davon abhängig und als bedingende Macht für diese dem normannischen Einflusse nur der der Kirche gleich gewogen. Bedeutsam bei der Schäßung des Gegensages der Angelsachsen gegen de Normannen, ihre Stammbruder, ist die fruhe Ent= wöhnung der erstern vom Seewesen, die hauptsächlich durch die rastlosen Kampfe gegen die binnenlandischen feindlichen Nachbarn, während die Kusten noch nicht gefährdet waren, mag veranlaßt worden sepn. Diese Entfremdung von dem Elemente; das den Bewohnern der britischen Inseln abald gefährlich geworden ist, wenn sie von deffen Bemeisterung ab=: gelaffen haben, brachte den Angelsachsen das bitterste Web. Es bedarf eines Ueberblicks der einzelnen Hauptbegebenheiten 3).

<sup>8)</sup> Die Reihe der Könige ist folgende: Egbert — 837. Ethelwolf — 858, Ethelbald — 860, Ethelbert — 866, Ethered — 871. Alfred — 901. Eduard — 925. Athelstan — 941, Edmund — 946. Edred — 955. Edwy — 959. Edgar — 975. Eduard II. der Märtyrer — 978. Ethelred — 1016. (Edmund Ironside 1016). Knut — 1035. — Parald Parefort — 1039. Hardiffunt — 1041. Eduard der Bekens ner — 1066. Harald — 4066.

Bon den standinavischen Wolfern traten in England die Danen vorzugsweise auf, und ihr Name wurde geltend. Die Fahrt von Danemark nach England konnte in Zeit von drei Tagen gemacht werden 9). Die erste Landung sollen sie 787 in Weste ser, die zweite 794 in Northumberland versucht haben. Der angelsächsischen Staaten Einung unter Egberts Oberkonigthum folgte nach geringer Frist vermehrter Ungestum danischer Raube Egbert erlitt 833? 835? eine Niederlage von den fahrten. Danen. Ihn hatte sein Heer nicht mannlich unterstütt, des Königs Kraft aber gebrach dem Bolke, als Ethelwolf nach Rom pilgerte und dort ein Jahr (854) in Andachtsübungen verbrachte. Bald nachher waren die Danen sicher genug, ein Winterlager in England einzurichten 20); das Hauptgewicht ihrer Angriffe fiel jedoch auf Northumberland. Die wirren Sagen von Ragnar Lodbrof 1x) lassen mindestens die Landschaft, wo er als Gefangener Ella's von Northumbrien im Schlangenthurm sein Leben soll geendet haben, sicher erkennen; sein Zeitakter ift hochst wahrscheinlich die Mitte des neunten Jahrhunderts; 866 -870 darauf die Jahre der Rache, wo seine Sohne Inguar und Ubbo, mit zwanzigtausend Mann gelandet, ihres Vaters Morder, Ella von Nothumberland schlachteten, und auch (I. 870) Konig Edmund von Oftangeln, die Monche von Cropland, Peterborough ic. ihrer Wuth opferten, 12). Damit begannen auch die Niederlaffungen der Danen in den nördlichen Landschaf= ten zwischen Humber und Tyne. Unter Alfred, dem wacker-

<sup>9)</sup> Langebek 1, 236.

<sup>10)</sup> Heinrich v. Huntingdon 5, 348. (b. Savile).

<sup>11)</sup> Seijer Urgesch. Schweb. 460 ff. Turner hist. of the Anglosax. 2, 107 f.

<sup>12)</sup> Ingulf v. Croyland (b. Savile 850) und Asser (b. Gale 159) geben die Schreckensberichte; das I. 870 als sesten Punkt kennen wir auch ans Are Frode's Islanderbuche Cap. 1.

Aten Fürsten zwischen Karl dem Großen und Beinrich dem Sach= sen, schien die lette Stunde des angelsächsischen Staates zu schlagen; aber er und sein Volk erkannten sich; die Danen, ju Lande und — was vor Allem für Alfreds Trefflichkeit zeugt - ju Wasser besiegt, beugten sich zur Taufe und gesobten; friedsame Wohner zu seyn. Der Verttag zwischen Alfred und Gudrun regelte Grenzen und Verkehr 13). Sie ganzlich zu ver= treiben ware für Alfred Aufgabe eines blutigen und neuen Wech= selfällen ausgesetzten Kampfes gewesen, und wer hatte die dann verddete Landschaft geschützt? Ein gesühnter Feind ist wackern Fürsten von höherem Werthe, als die Dede der Grabstätten. Doch hatte Alfred zu viel vertraut. Mogte auch mit der Er= hebung des Volkes unter ihm die vollige Einung der angelsäch= Michen Bestandtheile des Staates sich ziemlich vollenden 14): der Ring der Wehr war nicht fest geschlossen, die Einfalle der Danen wiederholten sich bald und nur noch einmal fanden sie eine Begegnung, wie in Alfreds ruhmreichsten Sagen. Mit ihnen zogen die Schotten und Walen gegen Athelstan den König der Angelsachsen aus, aber dieser erkämpfte 937 den herrlichen Sieg bei Brunnaburg, das Gegenstück zu der furz vorher ge= lieferten Ungernschlacht Heinrichs des Sachsen. schwung des Volkes, von dem auch der uns erhaltene Siegs= gesang 15) zeugt, wurde nicht zu dauernder Ueberlegenheit; Athelstan hatte nicht seines Gleichen zu Nachfolgern und das Wolf sank in Unfraft. Bewegender Geist war nut in der Kirche, Odo von Canterbury und Dunstan seine vielsagenden Vertreter; der Kampf gegen die Danen galt für Glaubenssache, nicht selten standen Geistliche an der Spige der angelsächsischen Schaaren 26),

<sup>13)</sup> R. Schmid Ges. b. Angels. 57. 58.

<sup>14)</sup> Uthelstan heißt der erste König des gesamten Englands. Palgravorise and progress of the English commomwealth 2, 245.

<sup>15)</sup> S. unten M. 102. — 16) Ingulf 865 f.

aber Frommelei und Aberglauben jener Zeit waren noch nicht jum Fanatismus gefraftigt, die Konige führten fatt der Streit= art ein zierliches Stabchen mit vergoldeten Blumen, ihr Ehr= geiz befriedigte sich durch Stiftung von Klöstern, ihre Thatig= keit ging auf in Andachtsübungen oder irdischem Tand, das Bolf aber entartete dergestakt von der unter Alfred und Athelstan. bewiesenen Wackerheit, daß im Kampfe ein Normann zehn Angelsachsen gleichgeschätzt wurde 17), worin jedoch Niemand eine dauernde Versunkenheit, sondern nur eine vorübergehende Selbstverläugnung erkennen wird. Dies reifte allzumal in den Tagen des schwachen Sthelred (978—1016). Die Eine sälle der Danen, begünstigt durch die danische Bevölkerung Northumbrieris, hatten schon mehrmals sich wiederholt und Raub, Brand und Mord sich über die nördlichen und östlichen Landschaften ergossen, als auf Vorschlag des Erzbischofs Siric von Canterbury zum ersten Male 10,000 Pfund Danegeld an die gierigen Rauber gezahlt und damit die Lockung zum baldis gen Wiederkommen gegeben wurde. Welche Gräuel die Das nen hinfort übten, ist als Bestandtheil ihrer Sittengeschichte oben erwähnt worden; zur Anschaulichkeit bedarf es hier nicht auch des Gegenstückes, der Zeichnung dessen, was die Angel= sachsen litten; bedeutsam für ihre Sittengeschichte ist aber, daß Dinen als Ethelreds Soldner wie in Kriegsherberge heimisch wurden, ohne dem von ihnen gedrückten Bolke naher zu koms ma, daß Konig Ethelred in heilloser Bethortheit die Ermors dung der durch die angelsächsischen Landschaften zerstreuten Das nen 13. Nov. 1002 veranstaltete und dadurch die fürchterlichste Buth des Blutrachers Suen über sein Volk brachte.

<sup>17)</sup> Sermo Lupi b. Langebek 2, 463 f. Dazu die Zeichnung des Zustandes unter dem schläsrigen Ethelred b. Wilh. v. Malmesb. 2, 10. 6. 62.

Geschichte kann nicht von einem Berzweiflungskampfe der Angelsachsen berichten, es ist, als hatte das Bewußtseyn der Blut= schuld ihnen das lette Mark ausgetrocknet; vergeblich waren des wackern Edmunds († 1016) Anstrengungen; die Danen gelangten zu vollständiger Herrschaft im Lande; Knut bestieg 1016 den englischen Ihron. Aus einem Wüthrich, als den er in den ersten Jahren seines Königthums sich gab, wurde er Sonner und Pfleger angelsächsischer Weise und Rechte, England ward ihm das liebste seiner Reiche, Knuts Eifer für das Kir= chenthum mußte beitragen, die Angelsachsen zu suhnen, und des Königs Gunst förderte die gewaltsam begonnene Einburgerung danischer Ansiedler, deren Sprache, von der angelsäch= sischen damals so wenig verschieden, daß Gedichte, die Knut gemacht, von beiden Volkern verstanden wurden 18), hiebei ges schickte Trägerin des Verkehrs wurde. Vollige Mischung der beiden Völker aber, nach so geringer Zeit des friedlichen Zu= sammenwohnens an sich unnatürlich, konnte auch schon darum nicht stattfinden, weil sedes derfelben auf sein angestammtes Wolksrecht hielt, und neben dem Denkmal ehemaliger politischer Berfallenheit der Angessachsen unter sich, das in der Aufzahlung von Westser und Mercia fortdauerte, das Gebiet der gegenwärtigen Fremdlinge als Denelage bezeichnet wurde 29), Mittlerweile aber waren die Bolker einander naber gekommen, als das politische Band der beiden Staaten wieder zerriß und nach Anuts Sohnen, Harald Harefoot und Hardifnut, durch Aufstand der Angelsachsen unter Godwin und Harald abermals

<sup>18)</sup> Turner 3, 317.

<sup>19)</sup> West Sexenologa, Merchenelaga, Donelaga. Welche Shiren in jedem dieser Rechtsgebiete begriffen waren, giebt Simon v. Durham an in der Einleitung zur Geschichte des S. Cuthberth. Palgrave 1, 48. Pgl. 572. Anuts Gesets b. R. Schmid S. 152. und noch meht Leges Henr. I. das. S. 227.

ein Angelsachse, Souard der Bekenner, Ethelreds zweiter Sohn, Die angelsächsischen Rechtsgewohn= den Königsthron bestieg. heiten wurden angeblich von ihm befestigt, die Satzungen über das Gemeinrecht erhielten späterhin den Namen der Gesetze Eduards; aber es gebührt ihm nicht der Ruhm, Mann seines Volles gewesen zu sehn und sich der Sitte desselben erfreut zu haben; sein Sinn war von Wohlgefallen an Rittern und Schranzen aus der französischen Normandie befangen und es fam zur Auflehnung des Volks gegen die Auslanderei des Konigs, der von zahlreichen Schaaren gunstbuhlender Schmaroger der Fremde umgeben war. Die Einfalle der Danen und das Königthum eines anglodanischen Reichs hatten ausgehört, die in England angestedelten Danen aber nicht mit Losung des po= litischen Vereins das Land verlassen: bemerkenswerth ift, daß, so wie zuvor die Angelsachsen in den Danen, ihren Stamm= brudern, die grimmigsten Widersacher gehabt hatten, eben so nach dem Einzuge der französischen Normands in England unter Wilhelm dem Eroberer die bittersten und blutigsten Kampse wischen ihnen und der danischen Bevölkerung Northumberlands flattfanden. Uebrigens zeigten die Angelsachsen im Kampfe ge= gen die Normands an dem verhängnißvollen Tage von Hastings, 14. Oft. 1066, große Waderheit.

Grundzüge des angelsächsischen Staatswesens und Bolkslebens sind schon oben 20) gegeben worden; die Darstellung des lettern, wie es in seiner vollen Reise gewesen, hat auf das in dem vorigen Zeitraume Gestaltete zurückzugehen. Es gilt zu= nächst vor Augen zu stellen, was von unten herauf aus der Mitte des Volkes im Brauche und was von oben herab durch vesetzgebende Gewalt eingerichtet sich bildete. Die Gliederung von Stand und Rang war zu ziemlich genauer Abhängigkeit 20) Bb. 1, 265 s.

von dem königlichen Vorstande geordnet, und ein sehr bundiges Verhältniß rechtlicher Verburgung, aber auch Ansprechung und Verfolgung, ins Leben getreten. Schon bei der Eroberung Britanniens durch die Angelsachsen war der größte Theil der unbeweglichen Guter den angelsächsischen Häuptlingen und ihren Gefolgschaften als bocland, worauf Pflicht zum Kriegsdienste haftete, zugefallen 22) und der freien Grundstücke, folkland, wie der guterlosen Freien wenige übrig geblieben; manche der letz= tern befanden sich als Gesithkundmannen in des Königs Ge= folge<sup>22</sup>); lehnsartige Verträge wurden über die Gesamtheit der Bevolkerung ausgedehnt 23); die kein Land zum Lebensunter= halt bekommen konnten, traten um des letztern willen in Abhangigkeit von einem Brodherrn, Hlaford, Lord, als dessen Mannen 24). Waffendienst war Hauptsache bei allen Vertragen über Nießbrauch eines Grundstückes, doch daneben auch Haus = und Hofdienst, wie beim Feudalwesen überhaupt; seine Vollendung befam dieses, wie auch der daraus erwachfene Adel, durch Egbert, der an Karls des Großen Hofe mit dem franki= schen Lehnswesen und der Ministerialität näher bekannt gewor= den war. Aber schon vor Egbert war heimische Grundlage und Benennung dazu vorhanden gewesen. Von begnian, dienen, bekamen die dem Konige zu Waffen = oder Hofdienste pflichtigen Mannen (Gesithkundmannen, Leode) den Namen begn, Cyninges begn, und ihr Verhaltniß begenscipe; aus ihnen wurden die vier germanischen Hofamter, des Truchses, Stall= meisters, Kammerers zc. (dischegn, borsbegn, burbegn) besett 25), ebenfalls auch die wenigen Staatsamter; umge= kehrt ging mit durchgangiger Wechselwirkung in altgermanis

<sup>21)</sup> Palgrave 2, 357. — 22) Ine's Ges. 51. S. 25.

<sup>23)</sup> R. Schmid Einleit. zu den Ges. d. Angels. LXXII.

<sup>24)</sup> Palgrave 1, 14. Alfreds Ges. 38. S. 52.

<sup>25)</sup> Palgr. 2, 346 f.

schen Zuständen dieser-Art aus den Aemtern auch wohl Ades Grundchgrafter des Adels blieb das Dienstverhaltniß jum Könige; Unterscheidungöstufen im Adelsstande und zwi= schen Abel und Gemeinfreien kamen von dem Maake des Grund= Die hochste Classe, aus der alle haben Aemter beset wurden, war enthalten in den Eorls, deren Bezeichnung im weitern Sinne den gesamten Adel im Gegensage der Gemeinen, Ceorle, aussagte; ein eorl mußte 40 Hyden besißen 26); twelfhyndesmen und sixhyndesmen waren der niedere Adel. Unter den nicht edlen Freien, Ceorls, standen wol oben an die Besiter zweier Hyden, twyhindesmen, die auch Bonde Bunda (wovon husband Chegatte), gebur, villani hießen ; die niedern, hießen cotarii (cotsetan, Kossaten), bordarii. Daß auch Briten oder Walen unter den Ceorls sich befanden ist außer Zweifel 27). Der Mangel des Wassen = und Kehde= nchts und des Rechts, für personliche Gefährde selbst das Wer= geld zu empfangen, insbesondere aber die vertragslofe, Abhan= gigkeit von dem Willen eines Einzelnen bildete die eigenthum= lichen Merkmale des Standes der Unfreien peow, Esne, der aus Geburt, Rriegsgefangenschaft, Unvermögen der Zahlung für Friedensbruch zc. 28) hervorging.

Die Würde des Königs (cyning) hatte ihre innerste Burzel in der Geburt; aus dem Wesen der Waltung kamen dazu die Begriffe eines Hlaford und Mundbora des gesamten Bolkes; doch stand er nicht über dem Bereich des Wergeldes,

<sup>26)</sup> Heinrich v. Huntingdon 6, 60. Hyde war so viel Land, als mit einem Pfluge beackert werden konnte.

<sup>27)</sup> S. überh. Palgr. 1, 27. 28. Lehrreich ist die Nachricht von dem alten Standesgesetze (b. R. Schmid 209), woraus sich auch ergiebt, daß mit Wachsthum der Güter Ceorls zu Thanen werden konnten, Kausteute, die aus eigenen Mitteln drei Male über die weite See suhren und Klerifer Thanenrecht hatten.

<sup>28)</sup> Wite peow — ber Bußschuldner, Ine's Ges. 48. Ingulf S. 865.

er wurde zu dem Sechsfachen eines Eorl ersten Ranges ge= Geschenke, Vorspann, Wachdienst, Bußgelder, schäßt 29). eingezogene Guter, Boll = und Mungrecht, Bannforsten, deren Gefchloffenheit zum Theil fcharf verpont war, Strandgut, Leib= herelichkeit über die Juden, Steuer zu Flottenrustung zc., was ren des Konigs Gebühr. Die Macht deffelben hatte ihre äußern Schranken in der Versammlung der Wittena=Ge= mot, der Versammlung geiftlicher und weltlicher Großen 30), deren Rath und Beschluß zum Erlaß eines Gesetzes nothig war. Die uns erhaltenen Gesetze haben zu Urhebern, nicht sowohl ihrer Abfaffung, als ihrer Verfundung die Konige: Ethelbert von Kent (591 — 604), Lothar und Cadric von Kent (573-685), Withrad von Kent 696, Ine von Westsex 700, Alfred, der Ethelberts, Ine's und die verloren gegangenen Gesetze Offa's von Mercia überarbeiten ließ, und deffen Friedensschluß mit Konig Guthrun auch heimisches Recht set, Eduard, Athelstan, Edmund, Edgar, Ethelred und Die den Ramen Eduards des Bekenners führen, fammen von einem unbedeutenden namenlosen Wichte, wahrschein= lich aus der Zeit Wilhelms II. Neußere Schranken bestimmen das Maaß der Throngewalt nur unvollkommen; zu allen Zeiten hat die Personlichkeit der Konige ein mehr oder minder gegeben, und die Form der Verfassung verschieden bedingt. In der oben aufgezählten Reihe der angelsächsischen Könige seit Egbert sind als Manner großartiger Eigenschaften nur sehr wenige auszuzeichnen; dem vor Allen emporragenden Alfred gleicht keiner der andern auch nur von fern; der Dane Knut liegt außer dem Bereich des eigentlich angelsächsischen Konig=

<sup>29)</sup> Atheistans Gef. 2, §, 16. R. Schmid 211 f.

<sup>30)</sup> Segenwart nieberer Freien war nicht verwehrt, aber ohne Ses wicht. Turner 3, 173.

Alle insgesamt aber erscheinen uns als in Ohnmacht und Schwachsinn befangen gegenüber dem Klerus und suchen wir, was außer der normännischen Raub = und Mordlust am schwersten, nicht sowohl auf dem Volke, als auf dem Ihrone der Angelfachsen lastete, am traurigsten Leben und Kraft des Konigthums lahmte und deffen guten Geist in Banden hielt, so ists die zunehmende Macht und Anmaßung der Kirche. Abhängigkeit der angelsächsischen Kirche von der römischen war schon durch Augustinus, der hierin des Bonifacius Vorbild senn konnte, gegründet worden; wie rasch der Bigotismus wucherte, bezeugt die Geschichte der romfahrenden und nach Rom zahlenden Könige der Heptarchie; schon im achten Jahr= hunderte waltete der Papst als Oberherr der angelsächsischen Kirche; die Erzbischofe von Canterbury und York mußten ihre Pallien aus Rom holen 32); im J. 712 erschien ein papstlicher Legat zur Haltung einer Kirchenspnode. Ginflufreicher und für unsere Aufgabe bedeutsamer ist aber die hohe Geltung des Kle= rus im Wittena = Gemot, die Willigkeit der Könige kirchliche Satungen als Gefetze zu erlaffen und fich selbst und ihre Angelegenheiten dem Willen der hohen Kirchenbeamten zu unterord= nen, wiederum die Personlichkeit Ovo's und Dunstans, zweier Bertreter des Pfaffenstolzes und der kirchlichen Lieblosigkeit, die zu Gregor's VII. Sinn und Waltung als Vorbilder dienen. Die Behandlung der Elgiva durch Odo gehört in die Annalen des Kannibalismus. Von den Konigen, über welche Bunftan gebot, war Edgar nicht ohne Kraft und das Reich wol zu keis ner Zeit machtiger, aber Wollust war der Bann, der ihn vor dem firchlichen Despoten zittern machte und sein Eifer für die Rirche befundete sich darin, daß er die Weltgeistlichen aus ihren Wohnungen vertrieb und Klöster einrichtete. Vielfältige Ver=

<sup>31)</sup> Phillips angelf. Rechtsgesch. 213.

flechtung des Kirchlichen mit dem Volksrechte war natürliche Folge der Kirchenmacht. Den Zehnten an die Kirche zu gesten wurde von mehren Königen, Athelstan, Ethelred zc. einsgeschärft und der Zehnte war in allen Richtungen vorhanden, Feld=, Blut=, Wachs=, Pflug=, Personen=, Grabes=Zehnten 2c. 32).

Wie die weltlichen Gesetze, so war die Gliederung des df= fentlichen Lebens, des gesetzlichen Friedensstandes und der gemeinrechtlichen Verburgung der Gebühr und Pflicht des freien Staatsgenoffen zum größten Theil aus der Mitte des Volks= brauches und nicht aus Anordnungen von oben hervorgegangen. Die altgermanische Einrichtung von Gauen vergegenwärtigt sich in den shires, deren Name, pon sciran theilen, übrigens auf Einrichtung durch eine dem. Gangen vorstehende Staats= gewalt deutet, was auch aus der Art der Ansiedlung der Un= gelsachsen, als eroberndes Gefolge eines Heerführers sich natür= lich erklart. Damit wird zugleich ausgesagt, daß die Shiren nicht erst von Alfred kommen konnten. Von dem Könige kam nun ebenfalls der Borstand der Shiren, der gerefa, sciregerefa, scirman, der im Namen des Königs Frieden aufrecht zu halten hatte, ferner der Obere mehrer Shiren und Anführer derselben im Aufgebot des Konigs, der Ealdorman 33). niedere Gerefa's fommen vor, vicgerefa, portgerefa etc. 34) Bur Verburgung des Friedens und Rechts bedurfte es aber auch niederer Gemeindeordnungen, und nirgends findet dergleichen sich so ausgebildet, als in der angelsächsischen Zehnverfaffung 35).

<sup>32)</sup> Gef. Athelstans 1, 1; Ethelreds S. 120. 132 f. Eduards d. Bet. 8. S. 278.

<sup>33)</sup> Palgr. 2, 368.

<sup>34)</sup> Sef. Loth. und Cabm. 16. Ine's 63. Eduards II. Hauptstelle in den legg. Confess. 35. S. 293.

<sup>35)</sup> Legg. Ed. Conf. 287. 292. Spelman gloss. Friborga.

Je zehn freie Männer, gegyldan, meist wohl Blutsverwandte oder Verschwägerte, bildeten einen friborg (teodunge, tunseip, porkisch tien manna tala), über zehn Friborgen stand ein tienheosod. Die Genossen des Friborg hatten die Pslicht der Blutrache, welche jedoch Vermittlung der Sühne nicht aussschloß 36), dagegen aber auch die Verantwortlichkeit für Frevel eines der Ihrigen. Die Ausschließung aus dem Friborg war gleich Aechtung, der utlagh (outlaw) oder frendlesman konnte ungestraft getödtet werden, sogar wer ihm Unterstüßung gab 37). Hundreds (bei den Angeln 38) Wapentach) waren, mindestens zu gewissen Zeiten, nicht allein die höhere Potenz von Friborzen, sondern Landesabtheilungen von verschiedener Größe, wie aus Edgars zweitem Gesese und dem Doomsdayboof erhellt 39).

Das Gemeinsame und Durchgreifende ist überhaupt nicht Charafter der politischen Einrichtungen des Mittelalters; auch der eben bezeichneten angelsächsischen, obwohl sie durch sämt= liche Staaten der Heptarchie gleichartig scheint vorhanden ge= wesen zu seyn, gebrach es doch an der Allgemeingültigkeit und Lust und Noth entzogen ihr eine Menge Staatsgenossen. Der Dan en ist hier nur beiläusig als außer dem Gesetze der Ansgelsachsen befindlicher Ansiedler zu gedenken; diese hatten ihr Recht für sich; König Edgar erklärt, den Angeln gebe der Ko=nig und die Witan Gesetze, die Danen aber sollten dergleichen so gute haben, als es sich thun lasse <sup>40</sup>), daß gemeinsame sür beide Bölker beständen, sprach er nur als Wunsch aus <sup>412</sup>). Daß sie manches mit den Angelsachsen gemein hatten, Werzgeld (dan. Lahslihte), kirchlichen Zehnten, selbst den Romescot, war theils ihnen angestammt, theils durch Verträge sestges

<sup>36)</sup> Gef. Ethelb. 23. — 37) Ine's Gef. 30.

<sup>38)</sup> Legg. Ed. Conf. 292. — 39) Lingard hist. of Engl. 1, 483.

<sup>40)</sup> Edg. Ges. S. 104. — 41 a) Das. 106.

Dem Gemeinsamen entzogen waren aber bei den Angelsachsen selbst mehr oder minder der Klerus und der Adel. Sac, Soc bezeichnet die Exemtion von der gemeinen Gerichts= barkeit; Socomanni hießen solche, die auf königlichen, kirch= lichen oder adlichen Gutern saffen 42); die Sondergunst und Sonderpflicht entband piese von der Mitgliedschaft und den Lei= stungen in den Friborgs = Gemeinden. Als nun aber die Da= nen jede Rechts = und Friedensverburgung nichtig machten und der geängstete Sinn nach neuer Gesellung zu Schutz und An= halt umschaute, da entstanden im neunten Ih. die Schuß= Gilden 43), zumeist auf Betrieb des Klerus. Das Wort ist altsächsisch und angelsächsische Gildenstatute sind überhaupt die altesten 44). Trinkgilden waren übrigens auch hier neben und vor den Schutzilden vorhanden 45). — Ein seltsames Denk= mal des ganzlichen Mangels an Vertrauen zu Burgerpflicht und Treue — wie im Gegensaße zu des Bolfes Mistrauen in Macht und Schutz des Staates — spricht des armseligen Ethelreds Satung aus, daß jeder Freie einen guten Burgen haben solle, damit der Bürge ihn zu allem Rechte anhalte, wenn er bezich= tigt werde 46).

Die Gese sind großentheils entweder durch das An= dringen des Klerus zur Erlangung oder Bestätigung dessen, was

<sup>41</sup> b) Schmid S. 65. — 42) Spelman Soc und Socmannus.

<sup>43)</sup> Der deutschen Heimath der Angelsachsen und ebenfalts der Langos barden ist auch des Wortes Heimath. Wgl. Wilda Gildewesen des M. A. S. 39. 43. In Athelstans Ges. VI. S. 84 ist die Rede von Friedensgilden (frydgegildum) und von Gildegenossen.

<sup>44)</sup> Wilda 64. Bekannt ist die Abschwörungsformel (que der Zeit der Synode von Liptinen 743?): Forsachistu Diabole — end allum diabol — gelle?

<sup>45)</sup> Legg. Henr. I. S. 263: In omni potatione dationi vel emptioni (ber deutsche Weinkauf, Grimm d. Rechtsalterth. 191) vel gilde etc. — 46) Ethelr. Ges. 107.

ihm frommte, oder durch die Storungen des Friedens in heis mischer Fehde und den Beimsuchungen aus der Fremde veran= laßt worden; ihrer sind viele; so geschieht es; je gesethoser die That, um so eifriger der Buruf des Gesetes. Der Gegenstande, die das Gesetz berührt, sind nicht eben vielerlei; eine Menge der wichtigsten Angelegenheiten des Rechtsverkehrs im Volke wird gar nicht berührt; dies ein natürliches Ergebniß der Entz stehungsweise, wo das Gesetz nur durch den Drang thatsachs lichen Bedürfnisses hervorgerufen wird, und ohne gesetliche Bestimmung bleibt, was im Brauche selbst sich aufrecht zu erhalten vermag. Gesetzgeberische Weisheit kann bei solchen Um= fanden felten anders, als in der Regelung einzelner Falle ge= funden werden; der Gedanke an Allgemeinheit und Vollstan= bigfeit der Gefege, an Festsetzung eines bochften Grundsages, Ableitung des Einzelnen aus dem Ganzen zc. liegt fern. doch hier tritt als erganzend die Kirche ein; nicht mit einer in der Vernunft begründeten Theorie, sondern mit biblischen und kanonischen Rechtsgrundsäßen: deshalb konnte der gelehrte und firchlich befangene Alfred das mosaische Recht als wünschens= werthe allgemeine Grundlage seinen Gesetzen vorausschicken. Dagegen spricht in den angelsächsischen Gefegen, als dem Ausdrucke der Gefinnung einer Gefamtheit, des Wittena = Gemot, die wiederum den Geist des Volkes vertreten, sich die Recht &= philosophie des gesunden Verstandes auf Einzelfälle ange= wandt hie und da gar erfreulich aus, z. B. Diebstahl wird mit 60 Schillingen gebüßt, eben so Waldbrand, "denn das Feuer ist der Dieb." Wenn Jemand mehre Waldbaume um= haut, so vergilt er nur drei, nicht mehr, "denn die Art ist "Immer ist das der Melder und nicht der Dieb 47)." Läugnen stärker als das Behaupten." "Eignung ist dem

<sup>47)</sup> Ine's Gef. 24.

naher, der hat, als dem, der anspricht 48)." Auch an Poesie mangelt es nicht im angelsächsischen Rechte. Ein großer Baum wird bezeichnet als einer unter dem 30 Schweine stehen kön= nen 49). Des Königs Friede soll ausgehen von dem Burg= thore, wo er sist, nach vier Seiten hin, nehmlich drei Meilen und drei Ackerlangen und drei Ackerbreiten und neun Fuß und neun Speerspissen und neun Serstenkörner 50). Von dem Fried= losen sagte man, er trage einen Wolfskopf 51): Alliteration und Reim waren in Rechtssprüchen, Sprüchwörtern und ge= richtlichen, Verhandlungen nicht selten 52).

Die wichtigsten Gegenstände des Privatrechts, Ehe, Erbe, scheinen am wenigsten der gesetzlichen Bestimmungen bedurft zu haben; daß die Kirche sich besonders im Sherechte geltend machte, lag nicht, an der Mangelhaftigkeit oder Unsestigkeit des volks=

<sup>48)</sup> Ethelr. Gef. 117. - 49) Ine's Gef. 44.

<sup>50)</sup> Schmid Ges. b. Angels. 220. Bgl. Bb. 1, 160.

<sup>51)</sup> Palgr. 1, 210. 2, 142.

<sup>52)</sup> S. deren aus späterer Zeit b. Palgr. 1, 43. Beim Loskauf des Grundstudes von dem Lord: Nighon sithe geld, and nighon sithe geld, and vif pund for the were, ere he become haeldere. Athele stans Bott: Als fre mak I the, as heart may think or eigh may see. Von einer reichhaltigen Sammlung angelsächfischer Rechterhyths men s. Palgr. 2, 133 f. Auch die Eidesformeln waren metrisch. Die . beim Chevertrag bis auf heutigen Tag bestehende rhythmische Formel reicht in hohts Alterthum hinauf. Palgr. 2, 136. In York lautete fie chemals: I take thee, Alice — to my wedded wife — to have and to hold at bedde and at borde — for fairer for fouler — for better for worse — in sykness in hele — till deth us depart. Die Braut antwortete (in Salisburn): I take thee Iohn — to be my wedded husband — to have and to hold — fro' this day forward — for better for worse — for richer for poorer — in sycknesse in hele — to be bonere and buxom (biegfam) — in bedde and at borde — till death do us part — and thereto I plight thee my troth.

thumlichen Brauches 53). Das Wort ae, aew bezeichnet Che und Geset; dem Angelsachsen galt für gesetliches Zusammen= leben von Mann und Frau nur die Che, ein ehrenwerthes Zeug= niß ursprünglich züchtiger Gesinnung. Verlobniß, Kaufgeld (ceap scaett), Morgengabe, Berburgung des Unterhalts der Frau zc. war hier wie überhaupt im altgermanischen Rechte. Ehen mit walischen Weibern fanden ohne Zweifel bald nach der Eroberung statt. Daß Erbrecht mit Pflicht der Blutrache ge= nau verbunden war, ist sicher anzunehmen. Das freie Grund= besithum hieß acht, aehta, im Gegensage des Boclandes. Bei der Theilung des Grundbesithums, dem gavelkind, hatte nur der Mannkstamm Anspruch. Symbolische Gebrauche bei Uebergebung von Grundstucken waren aus der germanischen Sei= math mitgewandert 54). Ueber Kauf und Gewerbe geben einige Konige Bestimmungen; Ine beschränkte den Verkauf von Un= ... freien ins Ausland 55), Athelstan erlaubte Ausfuhr von Pfer= den über das Meer nur bei Schenkungen, nicht zum Ver= taufe 36), Alfred machte den Schwertfegern und andern Hand= werkern zur Pflicht, ihnen anvertrautes Gerath unversehrt zu= ruckuliefern 57), Edgar bestimmte einen Preis für die Wolle 58), Ethelred gebot, daß bei jedem Kaufe oder Tausche Burgen und Beugen senn sollten und verbot, Hornvieh ohne Beiseyn von zwei Zeugen zu schlachten 59), Knut verbot, irgend etwas von mehr als vier Denarien an Werth ohne Beiseyn von vier Zeu= gen zu kaufen 60). Als Ausdruck des Willens eines Einzelnen wurde dergleichen ohne alle Bedeutung für die Sittengeschichte sehn: wie aber, wenn die beiden zulest genannten Gesetze

<sup>53)</sup> Knuts Ges. S. 143 hat kirchliche Sazungen über verbotene Grade 2c.

<sup>54)</sup> Ingulf S. 907. Phillips 134. — 55) Gef. 11.

<sup>56)</sup> Athelst. Ges. 1, 18. — 57) Alfr. Ges. S. 46.

<sup>58)</sup> Ebg. S. 102. — 59) Gef. S. 109 u. 113. — 60) Gef. S. 155.

nothig gemacht wurden durch das Ueberhandnehmen des Diebstahls, insbesondere von Vieh?

Hauptstuck der angelsächsischen Gesetze, wie aller germa= nischen und standinavischen, ist die Bestimmung von Guhn= geld oder Buße für Friedensbruch. Blutrache war noch unter Edmund II. nicht ganz außer Brauch 6x); das System der Suhne durch Leistung in Geld aber vollständig ausgebildet. Das dem Gefährdeten oder dessen Angehörigen zu zahlende Sungeld hieß were, leodgelde; außerdem nennen die Gesette, Dalsfang, healsfange, Mannbuße, manbote, Wette, wite und Fechtgewette, fyhtewite, insgesamt dem Konige oder Richter zukommende Bußzahlungen 62); schon in Ethel= berts Gesehen werden für einen Todschlag 50 Schilling an den König für die Herrscherfrone, to drihtinbeage, angesetzt 63). Uralt und sicherlich aus der deutschen Heimath übertragen ist die Verschiedenheit des Wergeldes nach dem Stande; der Six= hyndesman hatte dreifach, der Twelfhyndesman sechsfach hohe= res Wergeld als der Ceorl; Unzucht mit der Frau eines Ceorl kostete 40, mit der eines Sixhyndesman 100, eines Twelfhyndesman 140 Schillinge 64). Bei dem Todschlage einer schwangern Frau mußte auch für das ungeborne Kind, die Halfte des Wergeldes, erlegt werden 65). Verstummelungen, Blutwunden und andern Arten forperlicher Gefährde sind bis ins Genauste ausgeführt 66). Haarschur war überhaupt ver= pont, insbesondere wenn man Jemand zum Schimpf zu einem

<sup>61)</sup> Ebmunds Gef. S. 95.

<sup>62)</sup> Schmid Ges. d. Angels. S. 172. besonders 211.

<sup>63)</sup> Ethelb. Ges. 6. — 64) Schmid S. 211 und 44.

<sup>·65)</sup> Alft. Ges. 9.

<sup>66)</sup> So schon in Ethelberts Gesetzen, in Alfreds Gesetzen. S. dazu ben Anhang zu den Gesetzen b. Schmid S. 211.

Narren oder Pfaffen schor 67). Nächst der Lebens = und Leibes= gefährde war Diebstahl und Raub insbesondere des Biehs 68) Gegenstand der sorgfältigsten Verponung, ja die Satzungen darüber treten dergestalt hervor, daß man sie als jenen gleich= gwogen schäßen darf. Schon Ine's Gesetze enthalten bar= iber mancherlei, Withread erlaubt, den auf der That ergriffes nen Dieb zu todten oder über das Meer zu verkaufen 69). Knuts Gesetzen heißt és 70): Jedermann soll Frieden haben jum Gemote und vom Gemote, außer wenn er ein offenbarer Dieb ist. Aus Dieberei ging offentliche Infamie hervor, daß Kemand auruchig (tyhtbysig) war und ohne Vertrauen beim Bolke?"). Das-Mistrauen spricht sich schon in Withreads Gesetze aus, daß wenn ein Fremder außer Weges durchs Holz ging und nicht rief und nicht ins Horn blies, er für Dieb gelten solle 72). Gegen Diebe zuerst scheint auch Leibesstrafe verbangt worden zu senn; Ine's achtzehntes Gefetz gebietet, dem eft beziehtigten Diebe Band oder Fuß abzuschlagen; die Gesetze werden späterhin noch strenger, Edgars Straffagung ift unmenschlich 73). Der Abscheu gegen ben Diebstahl ging nicht allein aus der Erwägung des dadurch entstehenden Schadens, sondern dem hier wol zunächst sich hervorbildenden Begriffe der Imputation des Absichtlichen hervor. Doch die Buganschläge gingen auf den Werth des Gestohlnen; vor Alfred wurden der Gelddieb, Stutendieb, Bienendieb mit verschiedenen Bußen

<sup>67)</sup> Alfr. Ges. 31, S. 49.

<sup>68)</sup> Daher die Macheile with hue and crye and with hound and horn. S. überh. Palgr. 1, 167 f.

<sup>69)</sup> Withr. Ges. 69. — 70) S. 170.

<sup>71)</sup> Ges. Edgars 101. Ruuts 155. 156. — 72) Withr. Ges. 18.

<sup>73)</sup> Der Schuldige vorlor Augen, Nase, Ohren, hande, Füße und Kopshaut, der Leib wurde dann zerhauen und den wilden Thieren hins geworfen. S. die lat. Perse aus Wolstand Leb. d. heil. Swithin d. Palgr. 2, 132.

belegt; er machte sie zieich wider den Sinn des alten Brauchs 74). Wie roh aber die Vorstellung von Schuld anfänglich gewesen sen, davon zeugt, daß bei Entdeckung des gestohlnen Sutes in einem Hause selbst das Kind in der Wiege für schuldig anges sehen wurde 75).

Die Vermehrung und Schärfung der Gesethe über Vergeben und Buffe kam bei den kirchlich befangenen Angelsachsen vor= jugsweise von dem Klerus. Zuvorderst wuchs durch diesen das Verzeichniß von Vergehen; schon Withread und Ine verboten Arbeit am Sonntage; Alfred vorzüglich arbeitete ber Kirche in die Hand; Knut verponte Berabsaumung der Fasten; Edpard und Ethelred eifern gegen Heren und Bauberer; eine Schuld wurde für schwerer geachtet, wenn das Bergehen an geweibter Statte begangen war zc. In dem Raffinement über Schuld lag nun der Begriff Sunde 76) und dieser mehrte die Last und schärfte die Buße. Daraus ging Knuts Satung 77) hervor; je mächtiger Jemand sey, um so tiefer solle er Unrecht vor Gott und der Welt buffen, dem Gegenstude jur Abstufung des Wer= geldes nach dem Stande. Ebenfalls die Gesetze gegen hurerei, aber auch gegen Priesterehe 78). Wiederum läßt sich nicht ab= laugnen, daß die Kirthe auch auf das Wachsthum des Begriffest der Zurechnung gewirkt habe und daß ebenfalls ihr die Milde beizuschreiben, welche in manchen Gesegen, z. B. des von Natur so grausamen Knut, sich ausspricht 79). Nirgends findet wahrend dieses Zeitraums in einer weltlichen Geschge=

<sup>74)</sup> Alfr. Gef. 44. — 75) Knuts Gef. 169. — 76) Bd. 1, 230.

<sup>77)</sup> Schmid S. 159.

<sup>. 78)</sup> Ebw. und Gubr. Fried. 12. S. 67. Ethelreds Gef. 118. 119.

<sup>79)</sup> S. 149: "Und wir gebieten, daß man einen Christen für alles zu Geringe nicht zum Tode verurtheile, sondern lieber milde Gesege. gebe dem Volke zum Nuzen." Dies freilich fast wörtlich nach Ethels reds Ges. 119.

b. Die Wolker der brik. Infeln. as. Angelsachsen. 211 bung in den Worten sich so häufig die Vergegenwärtigung hristlichen Sinnes.

Gleichen Schritt mit der Kirche in Ausbildung des Strafe gesetzes konnte das Konigthum, gestort durch außere Feindese macht und gelähmt durch die Kirche selbst, aus dem Princip höchster Machtvollkommenheit nicht halten; es ist nicht Frucht des Despotismus, wenn die königlichen Gesetze mehr und mehr sich mit Weh und Pein statt der altern Ausgleichung durch Gelde buße füllen. Das Wesen des Konigthums sollte auch nach angelsächsischem Sinne vorzüglich sich in Befriedung, nicht in Verhängung von Marter und Tod erfüllen; außer dem Frieden um die Königsburg, deffen oben gedacht ist, ging von dem Konige Frieden auch über die Heerstraßen aus 80); wer aus dem Schutze des Gesetzes fiel (utlagh), galt für Feind des Konigs, weil er den Frieden gebrochen hatte ar): die Scharfung der Gesetze gegen Friedensbruch fam theils von dem Geiste des Mosaismus in der Kirche, thells von der heillosen Zerrütz tung des öffentlichen Wesens durch die Gewaltthaten der Das nen, in deren Gefolge auch der heimische Frevel reichlich auf-Alfreds Gesetze enthalten der Satzungen körperlichen Wehs als Strafe schon in reichem Maaße, z. B. vierzigtägiges Gefangniß für Eidesbruch, Verlust der Zunge für offentliche Berläumdung zc. Doch ist die gewöhnliche Gunst der Lösung davon durch Geldbuße meistens zugleich ausgesprochen 82)4 wenn aber. Nothzüchtigung einer Hörigen durch einen Hörigen mit Entmannung bestraft werden soll 83), so ist das der Geist schon alterer Zeit, welcher den Horigen körperlichem Weh uns

<sup>80)</sup> Legg. Ed. Conf. S. 281. Zuerst 4 Heerstraßen: Watlingstrete, Fosse, Hikenildstrete und Ermingstrete (die Irminsstraße?). Bgl. Palgrave 1, 284. 2, 137. 140.

<sup>81)</sup> Phillips 161. — 82) Alfr. Ges. 1, 28. — 83) Ders. 25.

Nach Athelstans Gesetz sollte jeder mehr als zwolfjährige Dieb, der mehr als zwölf Denare gestohlen, mit dem Leben bugen 84). Des fürchterlichen Gesetzes Edgars ift schon gedacht. Damit verglichen kann Knuts Gesetzgebung nicht eben gesteigerter Grausamkeit beschuldigt werden. Streng freis lich sind die auf Gefährde königlicher Guter und Einkunfte ge= richteten Gesetze und gesteigerte Grausamkeit in Knuts Gesegen, auf beren Schärsung der Geist des Volks sicher keinen Einfluß übte; wer einen Hirsch hete, bußte mit ein = oder zweijahriger Hast 85); der Falschmunzer verlor die Hand 86); Loskauf war nicht verstattet. Milderung des Edgarschen Gesetzes ist aber im Folgenden: Ein schlecht berufener (wegen Diebstahl), von drei Mannern zugleich angeklagter und im Ordel schuldig be= fundener Mann soll bei dem ersten Male zwar mit Geld los= kommen, das zweite Mal aber Hande oder Füße oder beides verlieren, das dritte Mal die Augen oder die Nase, Ohren und Oberlippe oder die Ropfhaut 87). Eine Chebrecherin soll Nase und Ohren missen 88). — Gütereinziehung fand wohl von den altesten Zeiten her statt 89). — Verrath an seinem Herrn war todeswürdiges Vergehen, eben so Ausreißen vom Heere 90).

Die Rechtspflege hatte jum höchsten Vorstande und Ordner den König; das höchste Gericht hielt er mit den Wistan<sup>91</sup>); alle sechs Monate wurde in den Shiren, alle Monate in den Hundreds Gericht gehalten. Daß auch niedere Gemeins den ihre Gerichte hatten versteht sich, eben so daß der Willfür der Parteien weiter Spielraum offen blieb, ihre Sache auch außergerichtlich abzumachen. Die Frage, ob die Geschwors

<sup>84)</sup> Schmid S. 86. — 85) Knuts Gef. S. 173.

<sup>86)</sup> Das. 151. — 87) Das. 157. — 88) Das. 163.

<sup>89)</sup> Ine's Ges. b. Eduard 95.

<sup>90)</sup> Gef. Alfr. 4, Ethelr. 42. Knuts 2, 54, 61,

<sup>91)</sup> Athelft. Gef. 2, 3.

nengerichte schon vor der normannischen Zeit stattgefunden, mit so vieler Leidenschast als Misverständnissen behandelt, ist jest wol so weit ins Klare gebracht worden, daß eine alte angel=. sächsische Jury, aber weder mit durchgangiger Anwendung noch mit ausgebildeter Form lange vor der Eroberung vorhanden war, wie z. B. aus Ethelreds Gesetze 92) erheut "Und daß man ein Gemot in jedem Wapentake habe und daß die zwolf altesten Thane hinausgehen und der Gerefe mit und schwören auf das Heiligthum, welches man ihnen in die Hand giebt, daß sie keinen Schuldlosen beklagen und keinen Schuldhaften verhehlen wollen," und daß die in der normannischen Zeit, etwa -Ih. 12, ausgebildete Jury sich an die Fortdauer des Common law gefnüpft hat 93). Mehr in der vornormannischen Beit zu suchen ist eben so von Uebel, als ihr ein uralt germanisches Institut, das der Schöffen, die Grundlage der Jury, abläugnen zu wollen.

Bei der gerichtlichen Verhandlung findet das meiste aus dem altgermanischen Rechtswesen Bekannte sich wieder, Sideszhelser nach Größe des Bußgeldes und Stand des Schuldigen x. Dem entspricht, was folgt. Der Sid eines Twelshyndesman wurde gleichgeschäßt dem Side von sechs Seorls; je höher der Stand, desto wahrhafter das Wort. Die beiden Enden diezser Schlußkette mögten senn die Schäßung der Heiligkeit des kürstenworts der neuern Zeit und die Ansicht der Athener, daß von einem Sklaven nie anders als auf der Folter wahrhafte Aussagen zu erlangen seyen! Aus jener Ansicht folgt ganz ungezwungen, daß der Sid der einen Partei durch einen stärkern

<sup>92)</sup> Schmid S. 110.

<sup>93)</sup> Sauptschrift ist die schon oben angesührte historical Treatise on Trial by Iury, Wager of Law etc. by Thorl. Gudm. Repp. Edinb. 1832.

<sup>94)</sup> Schmid S. 215.

(durch Bahl und Stand der Eideshelfer) der Gegenpartei überschweren werden konnte. So tappt der unkritische Sinn,
dem der Weg zur Wahrheit zu sinden versagt ist. Wer aber
mögte den Uebergang dieser Rohheit zur Anwendung der Folter,
die im spätern Mittelalter erfolgte, sür ein Besserwerden ansehen. Das Ordel kommt als sehr gewöhnlich, z. B. in Sduards,
Athelstans, Knuts zc. Gesehen vor 95); dagegen nicht eine
Sahung über Anwendung des gerichtlichen Zweikampses, dessen Brauch aber durchaus nicht abgeläugnet werden darf 96).

Won dem frühen Gedeihen der Runfte des Friedens und dem vorzüglichen Verdienste des angelsächsischen Klerus um dieselben ist schon oben 97 a) eine Andeutung gegeben worden ; die Gestdribeit des Culturlebens durch die Raubfahrten der Da= nen in diesem Zeitraume bildet ein unerfreuliches Gegenstuck dazu'; Klöster und Stifter, die Pflegestätten der Cultur, wo zum Theil ansehnliche Buchersammlungen, wurden in Asche gelegt, die Monde geschlachtet, Schäße der Wissenschaft und Kunst verwüstet und zerstreut: dennoch sank das angelsächsische Bolk nicht in Barbarei. Dies Dank seinen glucklichen Naturanlagen und der gedeihlichen Richtung, in welche diese ge= bracht waren, Dank der fruchtbringenden Befreundung des Klerus mit der Nationalsprache, und endlich der großartigen Thatigkeit des hochgebildeten Alfred. Die Cultur der angel= sächsischen Sprache und die Entstehung einer ansehnlichen Lite\* ratur bilden die Haupterscheinung der Geschichte der Friedenss kunste in diesem Zeitraume. Wie folgereich mußte nicht schon der Gebrauch der angelsächsischen Sprache bei Aufzeichnung der ersten Gesetze senn! Wie ehrenwerth erscheint die Geistlichkeit, dabei ohne Zweisel als Vermittlerin thatig! Wir haben aller-

<sup>95)</sup> **Vgl. Phillips** 189 f.

<sup>96)</sup> Palgrave 1, 222 f. - 97a) 28b. 1, 272.

dings überhaupt Irlands Einfluß auf die Unfänge der Litera= tur der Angelsachsen anzwerkennen; das angelsächstsche Alphabet kam daher; die ersten Versuche in lateinischen Versen waren Nachahmungen irischer Rhythmen, aber bald folgte die Anwendung auf die Nationalsprache mit solchem Eifer, daß in Stiftern und Klöstern Anstalten zum Untetrichte in der Mut= tersprache für Kinder von Edeln und Freien errichtet wurden. Alfreds Bestreben, die Muttersprache zu heben, ohne Unter= richt und Ermunterung des Klerus vielleicht niemals gereift, fand gewiß in diesem sehr wackere Unterflützung. Ware die Angabe, daß Johannes Scotus Erigena zu ihm kam, unbestritten 97 b), so konnte dieses hochgebildeten Denkers und Ge= lehrten, der auch des Griechischen kundig war, Verhaltniß zu Alfred an das des Alfuin zu Karl dem Großen erinnern; es konnte freilich nur Gelehrsamkeit, Literatur des Alterthums und der Kirche, nicht die dem Irlander wahrscheinlich fremde angelsächsische Sprache gegolten haben. Das alteste Denk= mal der angelsächfischen Literatur ist aber mehr als zwei Sahr= hunderte vor Alfreds Mannesreife gefertigt, ein Gedicht des Monchs Caedmon, der im J. 680 starb, also das älteste Denkmal altgermanischer Poesie überhaupt und ein gar herr= liches Kleinod 98). Ein herber Verlust ift, daß des wackern und angesehenen Gelehrten, des Bischofes Aldhelm, der dem Könige Ine und dem Papste befreundet wary angelsächsische Gedichte sich nicht erhalten haben 99). Ebenfalls begann vor Alfred, aber wohl erst nach Egbert, die Verfassung von Jahrduchern in angelsächsischer. Sprache, nachdem schon seit 737

<sup>97</sup>b) Schrödh Kirchengesch. 21, 208 f.

<sup>98)</sup> S. darüber R. Schmid im Hermes Bd. 28, Heft 2, S. 336. Lat. Uebers. b. Beda 4, 24.

<sup>99)</sup> Bon seinem Berdienste s. Wilh. von Malmesbury in Wharton Anglia saora.

Auszeichnungen in lateinischer Sprache von Monchshand stattgefunden hatten too). Auch hier also die erfreuliche Hinneigung sum Ausdrucke der Nationalität in der Sprache. Alfred ließ mehre solche Chronifen zusammtragen, wobei, wie es scheint, Plegmund der Erzbischof von Canterbury behülflich war; daraus ist die oft angeführte sächsische Chronif, die späterhin bis 1154 fortgesetzt worden ist, entstanden. Bemerkenswerth ist die schon in den Anfängen der angelsächsischen Literatur bemerk= bare und nachher fortdauernde Verschiedenheit der northumbris schen und der südsächsischen Mundart und des Gebrauchs beider zu schriftlicher Aufzeichnung. Im northumbrischen Dialekte ist das Gedicht von Caedmon, außerdem zwei Uebersetzungen der Vulgata der Evangelien aus dem neunten Jahrhunderte (der sogenannte Cottonianische Coder), wovon nur erst einige Bruch= stude bekannt worden sind ror, geschrieben. Ein gehaltreiches Heldengedicht, Beowulf 102), scheint aus dem neunten Ih. zu Alfred schrieb in der südsächsischen Mundart, und dies ward ein eben so bedeutender Anstoß zum Fortschreiten für diese, als die Einmischung des Danischen in das Northumbri= sche diesem hinderlich wurde, wiewohl dagegen die Verbreitung über Südschottland als Vorzug deffelben zu rühmen ist. der herrlichsten Denkmaler der südsächsischen Nationalpoesie ist das Lied auf Athelstans Sieg bei Brunnaburg 103). solchen Leistungen in der heimischen Sprache erscheinen die monchischen Chroniken in lateinischer Sprache durftig und nur

<sup>100)</sup> R. Schmid Einl. zu den Ges. d. Angels. LV.

<sup>101)</sup> Hickes thesaur. T. 1; p. 87. 88.

<sup>102)</sup> De Danorum reb. gest. poema Danic. dialecto Anglosax. ed. G. I. Thorkelin. Hafn. 1815. Neu h. g. von I. M. Remble 1833.

<sup>103)</sup> Im Chron. Saxon. ed. Gibson p. 112. Bei Langebet 2, 413. In Car. Michaeler tabul. parallel. 2, 228 f.

Afferius Leben Alfreds, in dem des so gelehrten als streitbaren und der Muttersprache nicht minder als der lateinischen Sprache machtigen Konigs Bemühungen um die Bereicherung der hei= mischen Literatur uns eben so anziehend als Karls des Großen Studien von Einhard berichtet werden, verdient ehrender Er= Nochmals aber werde des preiswürdigen Eifers angelsächsischer Geistlichen zu Verbreitung des Christenthums 🕒 und klassischer und angelsächsischer Cultur und Literatur nach Deutschland und Standinavien hier gedacht! Zu Winfried und Alfuin im vorigen Zeitraume sind aus diesem Siegfried, die Einführung des angelsächsischen Alphabets bei den Islandern zc. juzugesellen und über Nüchternheit der Jahrbücher angelsächsischer Cultur dieses Zeitraums wird Niemand klagen, mag er auch nicht mit Ruhs die islandische für eine Tochter der angelsächsi= schen halten. Ob nun auch die Baufunst des Mittelalters den Angelsachsen ihren ersten Meisterverein verdankt? Ob die Constitution von Vork die alteste Urkunde der Baubruderschaf= ten? Ob darin die Anfange der Freimaurerei zu erkennen?

Gewiß waren die Angelsachsen ein wackeres, edeles und tüchtiges Volf und zu der nachherigen Trefflichkeit des englisschen Bolkes sind die Hauptstoffe nicht in dem zu suchen, was die Normands ihm auszwangen und einimpsten. Doch eines Vorwurfs, der ihnen gemeinsam mit andern Bolkern jener Zeisten zur Last fällt, mag hier noch gedacht werden, sie betrieben mit großem Eifer Stlavenhandel 104).

<sup>104)</sup> Lingard h. of Engl. 1, g. Ende.

## bb. Walen.

Es wird die Rede seyn von einem Boltchen, das in einem universalhistorischen Gemalde aus politischem Gesichtspunkte nur ein winziges Platchen im Hintergrunde einnimmt, das aber als Ueberrest eines einst zahlreichen und machtigen Bolkes, der Briten, und als Träger einer aus dem keltischen Alterthum stammenden und ins christliche Mittelalter sich versichtenden Gultur, in einer abgeschlossenen Eigenthumlichkeit, im Besitze uralter Denkmaler eines untergegangenen hochbedeutsamen Staatslebens, in der Sittengeschichte nicht gering zu schätzen ist.

Die in den westlichen Landschaften Britanniens, dem heuztigen Wales und Cornwales, theils urheimischen, theils study tig vor den Angelsachsen gewordenen und dort angesiedelten briztischen Stamme behaupteten ihre Freiheit, gegen die Angelssachsen und länger als diese selbst die ihrige, bis zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts; während des Höhestandes der Macht des geeinten angelsächsischen Königreiches wurden die Walen nur lehnsabhängig, höchstens zinsbar ), nie eigentlich unterzworsen und dem angelsächsischen Königreiche einverleibt. Offa's Wall und Graben von der Mündung des Dee bis zu den Unztiesen des Whe ergänzend was die Flüsse nicht deckten ) war die Westgrenze des eigentlichen Wales, mehr zu der Angelssachsen als der Walen Sicherung; noch unter Harald durfte bei Verlust der Hand sein Wale außer den vertragsmäßigen Fällen den Wall überschreiten; Spuren von Offa's und von

<sup>1)</sup> Seit Athelstan. Des Zinses wird in den walischen Gesetzen Hywels Dda ac eraill d. i. Gesetze Hywels des Guten und Anderer, h. g. v. Wilh. Wotton, Lond. 1730. Fol.)

<sup>2)</sup> Roger Hoveden (b. Savile) 407, 20. Das auch der Fluß Grenze war, s. R. Schmid Ges. d. Angels. 200.

einem zweiten Walle sind noch übrig<sup>3</sup>). Die Cornwalen drängte König Athelstan bis an den Fluß Tamar; dieser gilt noch als Mark der Landschaft Cornwales.

Die Anfange des walischen Alterthums, von dem sich Denk= male erhalten haben, reichen zum Theil über die Zeit der an= gelsächsischen Anfiedlung hinaus; der Hauptstoff der walischen Sagen und Dichtungen aber hat sich aus dem glucklichen Wi= derstreben gegen das Anstürmen der Knechtung drohenden Angelsachsen erzeugt und genahrt. Die großentheils mahnartige Fullung des malischen Alterthums mit Heldenthum, Konigs= pracht, Ritterlichkeit, Konig Artus, Zauberer Merlin ic. liegt für jetzt außer dem Bereiche unserer Darstellung, so wie die Kritik des Ueberlieferers .und zum Theil Urhebers romanhafter Gestaltungen in jenem Gebiete, des Galfredus (leffrey) von Monmouth<sup>5</sup>), und der altern Quelle derselben, die außer Wales auch in der Bretagne zu suchen ist 6): die Grundlage der Erförschung des altwalischen Wesens sind die in walischer oder kymrischer Sprache geschriebenen Gesetze und Gedichte. Blinder Glaube an eine ohne alle Zumischung, Verstümmelung oder innere Abwandlung erhaltene Urschrift derselben wird jedem Verständigen fern liegen; aber auch nach scharfer Kritik bleibt Woher die Briten in Wales so fruh eine Cultur hatten, der die spätere Rohheit so wenig entspricht, liegt nahe; nicht grade daher, daß Altkeltisches und Romisches sich zusam= men mischte und das Christenthum als neuer Bildungsstoff hin=

<sup>3)</sup> Thierry Erob. Engl. d. d. Morm. 1, 147.

<sup>4)</sup> Wilh. v. Malmesbury (b. Savile) 2, S. 50.

<sup>5)</sup> Britanniae utriusque regum et principum origo et gesta insignia ab Galfrido Monemutensi ex antiquissimis Britannici sermonis monumentis in Lat. serm. traducta etc. B. Ascenfius 1508. 4. Seffren lebte im 12ten 3h.

<sup>6)</sup> S. Quinet rapport sur les épopées Françaiser du XII siècle. Par. 1831. Uebers. in Brans Minerva Ott. 1831.

zukam: vielmehr ist die Wurzel echt heimisch; es ist uns vers gonnt, einen Blick in eine Urwerkstätte nordeuropäischen Volksthums zu thun, von der Romerthum und Christenthum zwar nicht fern blieben, in der sie aber das Altkeltische zu unterdrücken und unkenntlich zu machen nicht vermogten.

Der heimische Namen von Wales war Cambrien, davon der der Bewohner und ihrer Sprache, einer nahen Verwandten der ersisch = galischen und der altern Schwester des Cornischen und Bretonischen 7), gebildet. Eine Fortsetzung ungetheilten altbritischen Königthums war daselbst nicht; erst spåt stand Wales unter Einem Herrn; Cornwales war nur volksthumlich, nicht politisch, damit verbunden. Hauptlandschaften waren Nordcambrien, Powys und Sydcambrien 8); die Angelsach= fen unterfchieden Wentsaffen und Dunsaffen (Bergbewohner) ); Abberfram auf Anglesea war Konigssit der Wentsassen. samtherr ward 940 König Hywel Dda., Das alteste schrift= liche Denkmal walischen Alterthums giebt Zeugniß von einem Bustande, in dem Einheit des Staats nur durch Bundesvertrage bedingt wurde und neben dem in Macht gesteigerten Konigthum und Adel die Grundzüge ursprünglichen Familienlebens und natürlichen Rechtes sich forterhielten. Es sind die Gesetze, welche von einem Könige Dunwallo Molmutius (Dyonwall Moelmud) den Namen führen, leges Molmutinae 10).

<sup>7)</sup> Rask Underfogelse 84.

<sup>8)</sup> Demetia, Venedotia, Powisia (Deheubarth, Gwynedd, Powys) in Wotton legg. Wall. 322.

<sup>9)</sup> R. Schmid Gesetze d. A. 201.

<sup>10)</sup> Abgedruckt in walischer Sprache in der Myvyrian archaeology of Wales. Lond. 1801—1807. 3 Bde. 8. Ind Engl. übers. in Will. Prodert the ancient laws of Cambria: containing the institutional triads of Dyonwall Moelmud, the laws of Howel the good, triadical commentaries, code of education and the hunting laws of Wales. Lond. 1813. 8. Beurtheilt in Seidelb. Jahrb. 1831, Jan.

Auf die Angabe, daß Dunwallo Molmutius um 400 n. Chr. Konig gewesen sen, ist nicht zu bauen; es bedarf aber nicht folder außern Zeitbestimmung; ein Jahrhundert auf = oder ab= warts thut hier nichts zur Sache; hohes Alterthum bezeugen jene Gesetze durch sich selbst. Hulfsteugniß giebt aber, mas vom Druiden = und Bardenwesen sich überliefert hat 11). Es kann hier auf jegliches Eingehen in Geheimlehre der Druiden und Entzifferung ihrer Denkmaler namentlich der Steinmaffen, eines Stonehenge, der Cromlechs, woran sich die Sage von Arthurs Lafelrunde knupft zc. gern verzichtet werden; genug, daß Druiden = und Bardenwefen tief im Volksthum der Briten wurselte, daß wenn auch Mona (Man), eine der heiligsten Statten des Druidenthums, von 'den Romern 62 n. Chr. erobert und die Druidenheiligthumer zerstört wurden 12), dieses nicht ganglich ausgerottet wurde, daß die Romer wol selbst nicht das gesamte Wales in ihre Gewalt bekamen, oder doch die angestammte Weise daselbst, wenn auch außerlich von Romer= thum überdeckt, im Innern sich nahrte, und dergestalt felbst dem Christenthum nicht sowohl wich, als mit diesem sich aus= glich. 13). Rann man nun die Druiden als Vermittler einer vorrdmischen und vorchristlichen Cultur bei den Briten, als ein= flufreiche Theilnehmer an der Gesetzebung und Staatsordnung ansehen, so die ihnen innigst verbundenen Barden, die nach

<sup>11</sup> a) S. Mone in Creuzer Symbolik 6, 426 ff. und die dort besinds liche von Schweighäuser d. I. zusammen gestellte schätbare Uebersicht der hieher gehörigen Literatur. Ein kurzes verständiges Urtheil über die Aechtheit der Gesetze Moelmuds, und Hywels s. b. Palgrave 1, 36 f.

<sup>11</sup> b) S. Mone a. D. 437 ff. Als sehr brauchbar verdient genannt zu werden Edw. Davies Celtic researches, Lond. 1804; aber der Irrlichter sind auf diesen Nebelfahrten ringsum.

<sup>12)</sup> Zacit. Unn. 14, 29,

<sup>13)</sup> Turner hist, of the Anglosax. 3, 620 f.

der Sage zur Beit der Eroberungen der Angelsachsen auf Britannien in einen Orden zusammentraten 14), als die Träger jener Cultur. Schreibefunst war den Druiden nicht unbekennt gewesen, aber das gewöhnliche Mittel des Unterrichts und der Ueberlieferung war Bers und Gefang der Barden, und rege, frohe Liebe des Walen zu Musik und Gefang, unter Begleitung der Harfe, wol nicht ohne Einfluß der Gebirgenatur, dem entsprechend 25). Hierin hatte auch das Christenthum wenig. geandert; auch der Barde verfündete das Lob des Christengots tes und blieb in allen übrigen-Richtungen Nationaldichter zu Verherrlichung des Konigs und Volks, zu Vergegenwartigung alten Brauchs und Rechts. In früher Zeit bildete sich die Triadenform (Englyn Milwr d. i. des Kriegers Dreiblatt) für wallsche Weisheit und Poesse aus. Diese ist seltsam, naiv, bald roh, bald spiksindig; in jeder Betrachtung, jedem Urtheil wird dreierlei zufammengefaßt; drei war Normalform des Denkens. In der außern Form der Triaden ist stetig, daß je drei Verse, jeder von sieben Shlben zusammen ein Ganzes In diefer Gestalt nun haben sich die Molmutinischen Gesetze erhalten; außer ihnen giebt es aber anderer Triaden in Menge, und überhaupt einen ansehnlichen Vorrath von Denkmalen der Weisheit und des Gesanges der Barden, namentlich des Aneurin (zw. 510 — 560 n. Chr.) des Taliesin (zw. 520 —570), Clyward, Hen (550—640), Myrddin (530— 600) 2c. 36): für unsere Darstellung ist das Grundwerk aus den Gesegen Moelmuds und Hywel Dda's zu entnehmen.

Moelmuds Gesetze lassen einen Zustand des dffentlichen Wessens erkennen, der durch und durch im Einzelnen nach dem Prins

<sup>14)</sup> Mone a. D. 461. — 15) Turner 2, 73.

<sup>16)</sup> Bon der Aechtheit s. Shar. Turner vindication of the genuineness of the ancient british poems of Aneurin, Taliesin etc. Lond. 1803. Bgl. R. Schmid Ges. d. A. s. XIX. Wone a. D. 427 s.

eip des Familienrechts, im Ganzen nach dem des Bertrags gegliedert ist. Der Stamm, Genedyl, steht unter dem Aels testen, Ceansenne, Pencenedyl, vielleicht nur so lange, als dieser rustig und wacker ist; er kann Ungehorsam eines Stammgenoffen selbst durch Schläge züchtigen, hat die Knechte gegen Mishandlung zu befchüßen 17), den Stamm zu vertreten. Reben ihm besorgt: des Stammes Angelegenheiten ein durch Wahl bestimmter Vorstand, Teisbantyle, der durch Weisheit, Rechts= kunde und Kraft ausgezeichnet sonn mußte 18). Bolle Gel= tung im Stamme batte der freie Genoß, auf den Grund einer Ausstattung mit dem äußeren Besithum von funf Acker Lan-Dies fam von einer Vertheilung des Gemeindelandes. des. (dem britischen gavelkind), nachdem die ursprüngliche Einricha tung, das gesamte Land des Stammes ohne bestimmte. Mars ten des Einzelbesiges insgemein zu bewirthschaften, abgefoms men war; fünf Acker Landes war das Maaß des gewöhnlichen Besithums; gemeinsam blieb ein Stud Land, von deffen Ers trage allerlei Gerath, ein Rod; eine Harfe, ein Keffel anges schafft und als Gemeingut vertheilt wurde 19). Dieser Guters gemeinschaft, einem Gegenstücke deffen was Lykurg einrichtete, . ging zur Seite die schon dem Alterthume befamte feltische Lockerheit des Chehandes. 20); zugkeich aber, was. schwer das mit zu einen ist, Stimmrecht der Beiber in der Stammversammlung 2: 1). Ariegerisch ist der Charafter des Lebens durch= aus nicht; daher auch keine:fchnode Abneigung des freien Man= nes gegen einfache Handthierung zur Gewinnung bes Lebensa unterhalts; der Freie baute Land, ja wer ddes Land urbav machte, kam in Genuß von Vorrechten; der Schmid, Zim-

<sup>17)</sup> Moelmut. Ges. Triade 201. 133.

<sup>18)</sup> Ir. 72. Sgl. Palgrave 1, 69. 70. — 19) Ir. 83. 239.

<sup>20)</sup> Palgrave 1 , 468 ff. — 21) Moelm. Triade 66.

mermann, Erzgießer, Maurer ebenfalls, ihre Gewerbe galten fir ehrenwerth; Knechte durften dergleichen nicht ohne besandere Erlaubniß üben 22). Adel und Knechtschaft waren nicht schroff ausgeprägt. Der Stand des Adlichen, Breyr, Uchelwir oder Mab (Sohn) Uchelwr, war mehr auf Weißheit und Geschicklichkeit als auf Waffenthum, mehr auf Umt als auf Ge schlecht gegründet; jum Adel gehörten die Richter, die durch das Amt von der Pflicht, die Waffen zu führen, entbunden waren 23), die Barden, die oben genannten Kunftarbeiter; Besithum des doppelten Maaßes von Ackerland, nehmlich 10 Actern, war wol mehr eine zukommende Gunft für den in den Adelstand Aufgenommenen, als Grund zu demselben. Keiner der gedachten Stande war fo von dem andern geschieden, daß-nicht eine Versezung hatte stattfinden konnen; der Freie konnte Edelmann werden, aber auch Knecht; auf gewisse Vergehen stand als Strafe Anechtung, und erst die neunte Ges schlechtsfolge des zum Knechte Gewordenen konnte wieder in den Freienstand treten 24). . Ueberhaupt wurde jede "Anechts» familie mit der neunten Geschlechtsfolge frei. Außerdem war einzelnen Knechten vergönnt, durch besonderes Arbeitsgeschick frei zu werden und funf Ader Landes zu erlangen; doch galt das nicht für ihre Nachkommen; für die Freimachung eines Geschlechts vor Ablauf der neun Geschlechtsfolgen bedurfte es eines Processes, gleich dem der Hautfarbung vom Reger bis sum Quinteron im spanischen Amerika, nehmlich der wieders holten Verbindung von Knechten mit freien Weibern: .. Ehr eines Knechtes mit einer Freien hob jenen nicht sogleich jum Stande des Freien, wenn aber Sohn, Enkel und Urenkel eines

<sup>22)</sup> Von freien Kunsten, der Schmiedekunst und Musik s. Wotton legg. Wall. 307.

<sup>23)</sup> Moelnt. Ar. 107. — 24) Ar. 21. 67. 89. 216.

<sup>25)</sup> Heidelb. Jahrb. a. D. G. 76. 77.

folchen Chegenossen einer Freien auch freie Weiber bekamen, so wurde die fünfte Geschlechtsfolge frei 25). Wiederum versminderte eines Freien Che mit einer Unfreien besten Stand. Dies Alles bekommt seinen rechten Sinn nur durch die Ansnahme, daß auch die Knechte ursprünglich Gemeingut waren. So hatten wir denn im Rechte des Grundbesißes, der Ehe und des Knechtstandes eine merkwürdige Aehnlichkeit der altwalissschen Sinrichtungen mit den lykurgischen.

Der Gefamtstaat, den die moelmutinischen Gesetze erken= nen lassen, bestand aus einem Bunde mehrer Nachbarstaaten, cywladoldeb, und aus abhangigen Grenzlandschaften, grow-Die oberste Gewalt war bei einer Bundes = Ver= sammlung, zu der aus jedem Bundesstaat 300 freie Cambrier erschienen, und die auf den Ruf des von den gesamten Bundes= staaten gewählten Oberkonigs oder auch den Antrag einzelner Stammhäupter zusammenkam, und in welcher der Oberkonig vorwaltete 27). Die einzelnen Bundesstaaten hatten Konige, deren Gewalt aber nur vermittelst des sie umgebenden Landge= richts sich außerte. Der Hofstaat bestand einzig und allein aus dem lettern; Hof und Gericht, Hofmann und Richter waren gleichbedeutend 28). Ist das innerfte Wesen des Fürs stenthums Handhabung des Rechts, so mogte nirgends auf Erden eine würdigere Umgebung desselben, als dereinst in Was les, gefunden worden seyn. Zum Einkommen des Konigs diente alles herrenlose Land, wobei auch das zur Strafe ein-Abgaben erhielt er nicht. Seine Würde war gezogene 29). nicht gar hochgestellt oder wohl verwahrt; für Beleidigung des Konigs', als des Vertreters von Frieden und Recht, galt, vor kinen Augen Hader und Todschlag zu begehen 30); ihn felbst

**15** .

<sup>26)</sup> Moelm. Ar. 67. — 27) Ar. 59 — 64. 169 u. a.

<sup>. 28)</sup> Ar. 230. — 29) Ar. 117. — 30) Ar. 129.

II. Theil.

zu todten brachte den Thater in Knechtstand. Bur Unführung im Kriege wählte jeder Stamm einen "Rächer"; die Ober= anführung hatte wol der Konig. Ueber Privat = und Straf= recht enthalten die Gesetze sehr wenig; das erstere fiel fast ganz weg, da das Gemeinsame so viel Spielraum hatte; streitige Erbfälle wurden von den Nechts = Barden mit Bulfe der forg= fältig gehaltenen Stammbaume erörtert; in den Satungen über Vergehen ist Ausgleichung durch Geldbuße nicht grade als Grundwerk zu erkennnen, obwohl sie nicht vermißt wird; da= gegen wird Strase oft genannt; gewöhnlicher Todschlag wurde durch Verlust der Guter gebüßt, auf Todschlag eines Stamm= genoffen stand Aechtung (und Blutrache?), die durch das Blasen eines Horns auf "den Pfosten des Konigs" verkundet wurde 31); auf heimlichen Mord, auf Verrath und Diebstahl stand der Tod; Todesstrafen waren der Strang, Enthauptung, der Schei= terhaufen; ein Vorrecht des Konigs, eine dieser drei zu be= stimmen; geringere Strafen waren Verstoßung aus dem bohern Stande in einen andern, die bis zur neunten Geschlechts: folge fortwirkte-; Infamirung durch offentlichen Ausruf und Hornblasen 33). Gemeinverburgung des innern Friedens bestand insofern, als seder Freie zur Verfolgung eines Verbrethers verpflichtet war und an den niedern Ortsgerichten Theil hatte 34). Gegen den außern Feind mußte jeder Freie ziehen, und dazu mit Schwert, Speer und zwolf Pfeilen gerastet seyn; dagegen hatte auch nur er das Recht zu jagen und zu Gemeinpflicht war auch, zu Unterstützung von Alten, reiten.

<sup>31)</sup> Ir. 149. — 32) Ir. 21. 60.

<sup>33)</sup> Tr. 22. Gervinus (Heidelb. Ib. a. D. S. 99) exinnert an den Bann, bessen Casar G. Kr. 6, 13 gedenkt; wir sinden aber das Anstücklig senn der Angelsachsen und der Normannen (malecredence der Normands) hier in einem Analogon wieder.

<sup>34)</sup> Ir, 213.

Kindern und der Landessprache unkundigen Fremden, ferner' zum Unterhalt der Richter, Barden und der Familienvertreter (Teisbantyle) einen Beitrag zu geben <sup>35</sup>). Die Barden psiegten auf gemeine Kosten umherzuziehen, wobei jedoch min= destens in der spätern Zeit die bankelsangerartigen von den edlern Barden, die Posbards von den Prisbards unterschieden wur= den <sup>36</sup>), durch Gesang zu ergößen, durch Weisheit zu nüßen, Schüler zu ziehen und auch eigene Versammlungen zu halsten <sup>37</sup>).

Wie viel nun von dem, was uns im Wort erhalten ift, in der That bestanden habe, wie viel dem gesamten Alt = Bri= tannien angehört, wie viel erst feit der Vereinzelung der Walen sich gestaltet habe, was endlich als mussiges Gedankenspiel späterer Zeit anzusehen sen, dies ist nicht auszumitteln; jedoch. auch bei der Auffassung von Zuständen hat das Ungefähr des Mythischen, wo zwar der Kern rein und gediegen, nicht aber die scharfen Ecken der Form von Raum und Zeit vorhanden sind, seine Zulässigkeit. Dies findet seine Anwendung auch auf die nun zu erörternden Gesetze Hywel Dda's, wenn gleich sie uns einen in bestimmter historischer Umgrenzung vorhandenen Zustand vor Augen stellen. Die Zumischungen aus angelsächsischem und kanonischem Rechte sind hier sehr reichlich, die Sprache ist gemischt, wie das Staatswesen; aber das Bei= mische unter dem Fremdburtigen zu erkennen ist uns dennoch wohl vergonnt; der Geist der Gesetze zeugt von ihrer Nationa= lität. Lohnender als das genaue Eingehen in diese Gesetzfamm= lung sind wol wenige ahnliche Aufgaben der Gesetz und Sitz

<sup>35)</sup> Xr. 197, 199. — 36) Turner h. of the Anglos. 3, 556.

<sup>37)</sup> Ir. 61.

<sup>38)</sup> Chyngellawr Kanzler, gwerth Werth, maer Meier, Edling (statt Tanist), Bilain Bauer (villanus) und hundert andere Wörter sind eingebürgert.

tengeschichte; es ist zwar von dem autochthonischen Naturstaate, den das altere Gesetz darstellt, nicht viel mehr zu finden, aber dennoch eine solche Fülle von Naivetät, patriarchalischer Ein= falt und Humanitat und wiederum solcher Reichthum an Ge= danken, folche Tiese des Nachsinnens, so genau ins Einzelne gehende Combination und so ansprechende Poesie, daß für die anscheinend verschlicchterten Zustande des darin gezeichneten df= fentlichen Lebens der Geist der Gesetze reichlich entschädigt. Die Grundlage derselben bilden Moelmud's Gesetze 30); nach der Vorrede berief Hywel Dda aus jeder walischen Commota (Ge= meinde) zwölf Laien und einen rechtskundigen Scholasticus; das Vorherrschen des Königthums zeigt sich aber schon darin, daß das erste Buch bloß vom Hofrecht handelt, worauf dann ein zweites die Landesrechte und ein drittes die Rechtsinstitute, die ein Richter wissen mußte und auf welche die Umtsprüfung gerichtet war, zusammenfaßt. Gerichtliche Triaden, Formeln und eine Art Casuistif bilden einen Anhang. Die naturpoeti= sche Auffassungsweise bekundet sich nicht nur in Ausdrucken, sondern auch in Bestimmungen, die von sinnlich darstellenden Handlungen hergenommen sind oder solche begehren. von der König Gewinn zieht, heißt des Königs Lastthier, oder die Eindde des Konigs, z. B. die Madchen, welche ihm Zins für den Verzicht auf das Recht der ersten Nacht liefern, und alle ihm zufallende herrenlose Güter; Neg des Königs... wo aus einem Delict ein Lucrum hervorgeht, wenn z. B. ein frem= des Roß unter des Königs Stuten gefunden wird. Säulen des Gesetzes heißen Todschlag, Diebstahl ze. weil im Pallaste des Königs Saulen stehen, an denen gegen dergleichen ein Ausruf geschieht, Schilder des Gesetzes die Vertheidigungs=

<sup>39)</sup> Daher die Bestimmung des Maaßes b. Wotton. S. 155. 156.

grunde eines Beklagten 40). Als Buße kommt vor, ohne 3mei= fel bloß als Phantasiestuck, eine goldne Ruthe so lang als der König, so breit als sein kleiner Finger, so dick als der Nagel eines Ackermanns, der neun Jahre geackert hat; ferner weiße Kühe mit rothen Ohren so viele, als hintereinander von Argoetia. nach Dinevora reichen und zu je zwanzig Kuhen ein Stier derselben Farbe. Der königliche Schaffner bekommt so viel Bier aus dem Gefäß, wo es über den Hefen steht, als er mit dem Mittelfinger erreichen kann, von gewürztem Bier so viel, als mit dem mittlern Gelenke, von Meth so viel, als mit dem er= sten Gelenke desselben Fingers. Der Thursteher eine Sau, die er bei den Borsten: so hoch von der Erde aufheben kann, daß ihre Fuße an seine Knie reichen. Der Jagermeister darf nicht eher vor Gericht geholt werden, als nachdem er den rechten Fuß im Stiefel hat 41). Die Satzungen über Prufung der Jung= frauschaft u. dgl. streifen hart an der Grenze zwischen Naturlichkeit und Lascivitat hin. Einem germanischen Brauche ent= spricht, daß einer Neuvermählten, die vorhergegangener Un= zucht angeklagt wurde, das Hemde bis zur Scham aufgeriffen und dann der geolte Schwanz eines einjährigen Rindes zum Festhalten gegeben wurde, und sie, im Fall sie es festzuhalten vermogte, dies statt ihrer Mitgift bekam, wo nicht, derselben verlustig ging, oder nach einer andern Sagung, nichts bekam als das Fett, welches ihr an den Händen sigen blieb 4.2). Ein Mann, der eine Beischläferin um einer andern willen ver= stoßen hat, bußt mit so viel Denarien, als zur Bedeckung des Hintern der Klagenden gehören 43). Ein Weib, das gegen einen Mann auf Nothzucht klagt, faßt mit der Linken dessen Glied,

<sup>40)</sup> S. b. Wotton S. 70, 90, 141, 399.

<sup>41)</sup> Daj. 6. 10. 46. 41.

<sup>42)</sup> Das. 81. 82. Grimm b. Rechtsalterth. 678. — 43) Wotton 83.

legt die Rechte auf Reliquien und beschwört dergestalt ihre Aussage 44).

· Ueber die Verfassung ergiebt aus den Andeutungen in den Die Gesetze wurden von dem Konige Gesegen sich Folgendes. und den Weisen beschloffen; Gemeinfreiheit war nicht mehr vollständig vorhanden; wenn gleich Unterschied zwischen Freien und Knechten, wie zwischen Freien und Edeln gemacht wurde 45), dem Könige und dem Adel war die gesamte Bevölkerung pflich= tig 45); des letztern Rechte theilte der Klerus, an deffen Spite der Erzbischof von Menevia stand 47). Der König (brennin) konnte zur Heerfahrt außer Landes jährlich ein Mal aufbieten 48); er bekam Zins von allem Lande; jeder Jäger mußte eine Zeit lang für den König jagen 49); Münze und Strankgut waren des Konigs 50); er hatte Bannforste, doch durften Baume zu einem Kirchendach, zu Schaften für königlichen Dienst und zur Bahre darin gefällt werden, ein Wanderer durfte fogar von dem Wege ab nach einem Wild schießen und wenn er getroffen, es verfolgen, so lange er es sehen konnte 51). Der Herren= stand hat nicht die geharnischte übermuthige Haltung der Feudalaristofratie des Mittelalters; sehr bosen Schein hat freilich, daß das Beirathsgeld (amobr, gobr merch d. i. marcheta) durch die gesamte Gesetzebung eine Hauptrolle spielt; daffelbe aber mußte der Beamtenadel dem Konige entrichten; es scheint vor Allem zur durchgängigen Steuer ausgebildet worden zu

<sup>44)</sup> Wotton 85. — 45) Das. 405. 202.

<sup>46)</sup> S. 173, wo auch das Heirathsgeld mitgenannt wird. Strands gut fiel in der Regel an den König, zuweilen an den Bischof. G. 151.

<sup>47)</sup> Die Bischöfe s. 6. 120. — 48) S. 165. 141. 174.

<sup>49) ©. 90. 163. 365. 369. — 50) ©. 57. 151.</sup> 

<sup>51)</sup> S. 386 und 259. Gleich human ist S. 334, daß einen Hirsch, hund und wildes Füllen, die in den Saaten hausten, abzuschlagen ers laubt war.

seyn und der unzüchtige Entstehungsgrund desselben mogte nicht mehr klar gedacht werden. Knaben der hörigen Bauerschaft trasten mit dem vierzehnten Jahre aus der Gewalt des Vaters ganz und gar in die des Herrn  $^{5\,2}$ ). Zu der wesentlichen Ausschaftung des Adels gehörte, daß seder eine Harse besaß  $^{5\,3}$ ).

Auch der Königin Recht ist genau angegeben; als Beleidis gungen derselben Faustschlag oder ihr etwas aus der Hand zu teißen; Unzucht mit ihr kostete nur doppelte Mult an den Kdnig 54). Die bei den Iren und Stoten übliche Sitte, bei Lebzeiten des Konigs einen Nachfolger zu ernennen, scheint auch in Wales sich zu finden, doch heißt er nicht Tanist, sondern Edling 55). Der ordentlichen Hofdiener waren 24; 16 für den König, 8 für die Königin. Darunter ist ein Barde, ein Ruhegebieter, der an die Saule des Konigs schlug, wenn Still= schweigen senn soute, ein Methbereiter zc. . Die Dienstleistung gen sind jum Theil geringschätig, der Stallmeister z. B. muß Auch der Lohn ist darnach; se bekommen Zaume schneiden. Unterhalt, die vierzehn obern sißen an des Königs Tische, jeder bekommt von den gelieferten wilden und zahmen Thieren ein ihm ein für allemal bestimmtes Stück, z. B. der Roch die Felle, der Richter die Zungen; außerdem bei jedem Mahl, wo Meth getrunken wird, einen Denar, jährlich wollene Kleider vom Konige, leinene von der Konigin, auch abgelegte Kleider, ge= brauchtes Gerath, Lichtreste 2c. Dazu aber hatten sie auch den Heirathszins von gewissen Personen zu erheben; der Konig befam ihn dagegen von ihren Tochtern. Jeder hatte seine bes sondere Geltung und sein Wergeld, meistens sechs Ochsen oder Kühe und 120 Denarien. Bu der erstern gehörte auch ein ge=

<sup>52)</sup> S. 179. Die Rechte des Pencenedl s. B. 2, Cp. L2.

<sup>53)</sup> S. 301. — 54) S. 11. 9. — 55) S. 12.

<sup>56)</sup> S. überh. Wotton Buch 1, Cp. 12 ff.

gewisses Schuprecht, nawdd, für Friedlose, dessen Bestim= mungen unten näher sollen angegeben werden. Nach ihrem Tode siel ihr Pfeed, Hund, Habicht an den König oder war mit Gelde abzukaufen; nur der Richter war davon frei, denn die Pflicht des Nichters, heißt es im Gesetze, stehe höher, als jeglichet Gewinn 57). Die höchste Ehre unter den Hofdienern hatte der Penteulu, praefectus palatio, meistens Sohn oder Neffe oder Bruder des Konigs; eins seiner Geschäfte war, wenn der König Jemandem zurnte, diesen mit ihm zu sühnen; zu seinem Einkommen gehörten jährlich vier Hufeisen nebst Na= geln, brei Hotner mit Getrant, eins vom Konige, eins von der Königin, eins vom Kellermeister, freie Arznei vom Hofarzt; dazu mußte der Hofbarde ihm singen, so oft er es begehrte. Der Hofrichter, im Range ber funste, bekam von allen Hir= schen ze. die Zungen (" denn er soll über die Zungen Aller ur= theilen"), durfte durch die große Thure eintreten und hatte Nachts unter dem Haupte das Polster, auf dem der König am Der Hofbarde sang zuerst Gott, dann den Konig, Tage saß. dann leise der Königin einen dritten Gefang. Wenn er mit des Königs Leuten auszog zum Viehraube, sang er ein Lied genannt britisches Reich (unbenjaeth Brydain). Bat er et= was vom Konige, so mußte er ein Lied singen, von einem Edeln — drei, von einem Gemeinfreien — bis zum Müdewer= Honorar für Musik durfte nur der begehren, der von ihm geprüft war und dafür 24 Denarien entrichtet hatte; auch bekam er das Hochzeitgeld von den Tochtern aller Barden 58). Der Falkenier mußte sorgkältig sich vor Trunkenheit wahren; er durfte am Hofe nur drei Mal trinken, durfte aber seinen Becher gesüllt mit sich nehmen. Außer den 24 Oberdienern gab es mancherlei andere, 3. B. einen, dem der König bei

der Mahlzeit die Füße in den Schooß legte, einen Thursteher, Holzmacher 2c.; im Gefolge des Königs befanden sich außer= dem Sänger und Arme 159).

Die aufs Recht bezüglichen Abschnitte sind ungemein reich an allgemeinen Grundsätzen; es erscheint fast feltsam, bei so viel Entbloßtheit des außern Lebens so ausgezeichnete Regsam= feit und Reise des Gedankens zu finden; das Naturgut' des Nordens, die Sinnigkeit, ist durch das gesamte Mittelalter schwerlich in irgend einer nordischen Gesetzgebung ansprechender ausgedruckt, Erforschung der hochsten Grundsage des Gesetzes und Rechts, ungemeine Genauigkeit in Ausmittlung der con= creten Falle, umsichtige Casuistif und Controversen 60). wie aus wissenschaftlich durchbildender Werkstätte; in seiner gegenwartigen Gestalt allerdings nicht-außer Ginfluß des ger= manischen, fanonischen und romischen Rechts verarbeitet, aber im Grundwerk einer untergegangenen Cultur angehorig, die ber Natur naher stand, als jegliches spätere Studium, das ihre Frucht zu wurzen versucht hat, und die ihrer Frische nur in ge= tingem Maaße verlustig gegangen ist. Wir enthalten uns der Mittheilung allgemeiner Ausspruche über Leben, Pflicht und Recht, die in Triadenform übrig geblieben sind 61), und heben nur das heraus, was die Anwendung des Mechts bekundet. Das erste Capitel des Buches von dem Landrechte handelt von den Weibern. Im Allgemeinen befundet darin sich die altkel= tische Sinnesart, die den Weibern mehr gestattet, als ber ger=

<sup>59)</sup> S. 58 nnd 11.

<sup>60) 3.</sup> B. S. 178. "Einige sagen." Oft auch verschieden lautende Satungen über denselben Fall, wo Wandel der Verhältnisse im Laufe der Zeit zc. mit in Anschlag zu bringen ist.

<sup>61)</sup> S. 3. B. S. 298 von den Gründen des Gesetze, 389 Desinistion des Gesetze, 340 was einen Weisen überwältigt, 381 was Geswohnheiten erschüttert, 409 von richterlichen Tugenden.

manische Brauch, ohne sie darum eigentlich boher zu achten und ohne das Cheband und die Züchtigkeit eben so als die ger= manischen Volker in Ehren zu halten. Die Frau zu schlagen war ihrem Manne nur erlaubt, wenn sie seinen Bart beschimpfte, eine Beruntreuung beging, und bei einem andern Mann schlief; im letten Falle bußte aber der Mann durch Ertheilung der Schläge die Ansprüche auf Vergütung ein 62). Was die Frau veräußern durfte, ist genau angegeben; es ist nach dem Stande verschieden, und mag ohngefahr dem Werthe des Kaufgeldes der Frau (Mitgift wurde erst durch Eduard den Ersten einges führt 63) gleichgekommen seyn; die Frau des Bauers (tacawgh) durfte nichts als ihr Halsband veräußern; verborgen aber nichts als das Sieb und zwar nicht weiter als ihre Stimme, wenn sie um dessen Rucklieferung rief, gehort werden konnte; die Frau des Edelmanns (Uchelwr) durfte Mantel, hemde, Schuhe zc. veräußern, verborgen aber das gefamte Wirth= schastkgerath 64). Genügender Grund zur Scheidung mar für die Frau Unvermögen, Kräße und — übler Athem des Man= Schied sich der Mann (ohne Bergehen der Frau), so wurde das gesamte Gerath getheilt; z. B. der Mann befam das große Sieb, die Frau das kleine, er den obern Mahlstein, sie den untern, er das Getreide, sie das Mehl, er alle Hennen und eine Rage, sie die übrigen Kagen, er das trockne Fleisch und die Rase, sie das gesalzene Fleisch zc. 56) Wird die Scheis dung dem Manne Leid und trifft er die Frau, die einem andern sich vermählen will, noch in dem Augenblicke, wo sie schon

<sup>62)</sup> **E.** 300. 387.

<sup>63)</sup> S. bessen Statut b. Wotton S. 544.

<sup>64)</sup> Wotton S. 387. — 65) Ders. S. 76.

<sup>66)</sup> S. 73 ff. Dieser Abschnitt nebst S. 265 ff. giebt einen vollsständigen und deutlichen Begriff von der Einrichtung walischer Hauss wirthschaft.

den einen Fuß auf deffen Bett gesetzt hat, so muß sie ihm wies der zuziehen 67). Sehr ausführlich sind die Gesetze über Schuld und Bürgschaft; desgleichen über Erbklagen 68), über Vergü= tung des Schadens, der ohne eigentliches Vergehen angerichtet ist, g. B. Beschädigung von Thieren, wobei der Ersas größer war von Johannis bis zum ersten Januar, als von da bis Schannis, weil in jener Zeit das Vieh fetter sep, als in die= Die Anschläge für Beschädigung eines Rosses sind in Genauigkeit dem Wergelde für Menschenglieder gleichzustellen; Fuß, Auge, Mahne ic. sind geschätt, auch Druckwunden. Wiederum wird von dem Schaden, den Vieh angerichtet, in 86 Paragraphen gehandelt 70). Einzig in ihrer Art ist mohl die Genauigkeit des Gesetzes über gemeinsame Ackerbestellung, zu der zwei Bauern sich verbinden konnten, woraus zugleich erhellt, daß Vertheilung von Gemeindeland noch nicht ganz auf= gehort hatte 71); ·

Das Strafrecht ist ausgezeichnet durch die geringe Zahl der für straswürdig erachteten Verletzungen eines Andern. Zum Galgen mit Einziehung der Güter führte Todschlag, worauf die Leiche versteckt war, Diebstahl von Vieh und Allem, was über vier Denarien werth war<sup>72</sup>); doch war, scheint es, durch doppelte Bußleistung loszukommen, oder auch wurde der Dieb verkauft<sup>73</sup>); die Gesetze stimmen hier nicht zusammen. Ganz strassos war der Fremde, der drei Tage und drei Nächte

<sup>67)</sup> **S**. 78.

<sup>68)</sup> Wotton B. 2, Cp. 4 f. 2, 10. Erbklagen konnten wohl häussig senn, da bis auf Eduards I. Zeit bei einem Erbgut alle Söhne zu gleichen Theilen gingen. Wotton S. 544. Agl. S. 139. 149.

<sup>69)</sup> Wotton S. 96. — 70) S. 284 ff.

<sup>71)</sup> S. 279 f. 280, §. 5: "Kein Landmann darf eher adern als bis jeglichen Einwohnern des Orts ihre Aecker angewiesen worden sind." Bgl. S. 164: "Me Acker des abgezählten Landes werden jährlich gleichmäßig tarirt werden." — 72) S. 205. — 73) S. 360. 345.

ohne Zehrung gewesen und an jedem Tage durch drei Odrfer von je 9 Wohnungen gekommen und endlich aus Hunger jum Viehdiebe geworden war 74). Blutrache wird weder ausdruck= lich erlaubt noch verboten; zur Sicherung gegen sie mogte aber die oben erwähnte nawdd dienen, über welche das Gesetz die genausten Angaben enthalt. Der Bedacht, den Konigsfrieden durch die gesamte Dienerschaft des Hofes zu vervielfältige ist das Gegenbild zu der byzantinischen Ausdehnung des Maje= stateverbrechens über Verletzung jegliches faiserlichen Dieners. Jeder Hofdiener in Wales hatte einen Theil der schützenden Gewalt; Hauptfache dabei war, zu verhüten, daß an des Konigs Hoflager die Blutrache zu Fehden-führe. Die Grenzbestim= mungen sind aus der Einfachheit des Naturlebens genommen, haben aber reichen sinnlichen Gehalt. Der Thursteher innen hat Nawdd so weit er mit ausgestrecktem Stabe reichen kann, dann beginnt die des Thurstehers draußen; der Koch hat zur Geleitung des Friedensbrechers so lange Zeit, als vergeht von Bereitung des ersten Gerichts bis jum Aussatz des letten; der Stallfnecht so lange, als der königliche Hufschmied gebraucht, vier Hufeisen nebst den Nageln zu schmieden und anzuschlagen, der Nachtwächter vom ersten abendlichen Hornruf bis zur Dessnung des Thors am Morgen, der Holzfäller, so weit er seine-Art werfen kann, der Barde vom Anfange feines ersten bis zu Ende des letten Gesanges am Hofe, die Wascherin, so weit sie die Waschstange werfen kann zc. 75) Ueber Schadensersat, Wergeld (galanas, gwerth, sarhaad) und Bußgeld sind det Satzungen gar viele und genaue; darin ist außer Zweifel der Einfluß des angelsächsischen Rechts anzuerkennen; doch beweist der uralte Brauch des Wergeldes (Cro) bei den Iren, wovon der folgende Abschnitt Kunde giebt, daß Schadensersatz durch

<sup>74)</sup> S. 217, 223, — 75) S. 47, 49, 56, u. a. D.

Geld oder Geldeswerth nicht bloß germanischen Rechtes war. Von dem Ersaggelde war verschieden die Mult für den mit der Beschädigung verbundenen Schimpf; Knaben unter vierzehn Jahren hatten die letztere nicht zu leisten 76). Der Arzt, dem ein Verwundetet zur Heilung übergeben wurde, hatte von den Angehörigen Zusicherung zu nehmen, daß wenn jener sterbe, er außer Verantwortlichkeit sehn wille 77). In Schätzung ge= bracht ist Alles vom Menschenleben bis zum gemeinsten Gerath und nachst dieser von keinem germanischen Gesetze erreichten Ge= nauigkeit bemerkenswerth die wahnhafte Hohe der Ansage füt manche Blutschuld, Todschlag eines freien Walen wurde mit 63 Kühen gebüßt, des Hofrichters mit 126, ja es gab eine Steigerung bis zu 426 Ruhen 78). Hier ist reine Dichtung oder die Absicht, die Vergütung möglichst zu erschweren und Strofe (der Gütereinziehung?) eintreten zu lassen. Sonst würde es einen ungeheuren Reichthum an Vieh ergeben 79); es ist aber anders in den Angaben vom altromischen Census 80). Schätzung ist in Sywels Gesetzen nichts geblieben, nicht Faß, Sad, Hobel, Bange, Kleidungsftude, die Ruhrstange jum Butter= machen; als eins der kostbarsten Stucke erscheint die Harfezc. 81) Eben so werden die Verletzungen samtlicher einzelner Glieder des menschlichen Körpers aufgezählt; beim gewaltsamen Zausen wurde für jeden Finger, der ins Haar eindrang, ein Denar, für den Daumen zwei, auch für jedes mit der Wurzel ausge= tissene Haar ein Denar, überdies etwas für den Schimpf bejahlt<sup>R2</sup>). Vom Schall eines zerbrochenen Knochens auch hier

<sup>76)</sup> S. 179. — 77) Daf. Buch 1, 23, 15. — 78) S. 29.

<sup>79)</sup> Entsprechend ist die Fabelei, Wales habe dem Könige Athelstan 25000 Stuck Wieh Tribut liefern mussen. Lingard 1, 286.

<sup>80)</sup> S. meine rom. Gesch. S. 231.

<sup>81)</sup> S. 265 f. Des Hofbarden Harfe kostete 120 Denare, des Adlischen 60. — 82) S. 278.

eine Satzung 83); der Arzt ließ ihn von der Hohe eines halben Armes lang in ein ehernes Becken fallen. Blut wurde mit 24 Denarien gebüßt-84), außer wenn es aus den Zähnen, der Nase oder einem Geschwür kam 85). Daß das Wergeld für Todschlag sich 'nach dem Personenstande richtete, erhellt schon aus dem Obigen. Der germanischen Scheinbuße86) entspricht die des königlichen Feuerwächters; für eine Beschimpfung erhielt dieser, wenn er saß, statt zu stehen, nichts als ein Sieb mit wildem Hafer und eine Eierschale 87). Fleischeslust vom Kuß bis zur Nothzucht ward durch Bufgeld gutgemacht. Für straf= los galt aber die Berührung eines Weibes in einem Spiele, gware raffan 88). Der Beleidigungen durch Worte wird nur hie und da und beiläufig gedacht; manche (was für welche??) aber gleich geschätzt mit dem Bußgelde für Verstümmelung der Zunge 89).

Das Richterthum konnte bei solchem Raffinement und so angehäuften Massen von Satzungen nicht Sache Jedermanns seyn; es gab einen Richterstand, nicht auf Grundbesit, sonz dern auf das Amt gegründet <sup>90</sup>); mit dem fünsundzwanzigsten Lebensjahre konnte die Bewerbung beginnen, jeder Bewerber hatte eine Prüfung vor dem Hofrichterzu bestehen <sup>91</sup>); er mußte auswendig wissen, was das dritte Buch der Hywelschen Gezsetzthum machten, wird auch Heiserkeit genannt <sup>92</sup>). Der Oberzerichtshöse waren drei, zu Abberfraw, Dinevora und Maz

<sup>83)</sup> S. 277. Agl. Sittengesch. B. 1, 168.

<sup>84) &</sup>quot;Denn Christi Blut ist mit 30 Denarien verkauft worden" S. 278.

<sup>85)</sup> S. 345. — 86) Grimm b. Rechtsalterth. 677 f.

<sup>87)</sup> Wotton S. 62.

<sup>88)</sup> S. 77 f. Das Spiel vergleicht Wotton mit dem englischen Swinging.

<sup>89)</sup> S 339. Vgl. 393. — 90) S. 340. — 91) S. 28. 30.

<sup>92)</sup> S. 403. Bedeutsam bei einem gesangliebenden Bolfe.

thraval; auch niederer Gerichtshose wird gedacht 93). Die Procesbräuche sind zum Theil sinnig, selbst spissindig; doch nicht so intrifat, als im isländischen Rechte; manches von dem und Ueberlieserten gehörte wol nur dem Studium, nicht dem Gerichte an. Eideshelser gab es nach Wichtigkeit der Sache, von sechs bis dreihundert; sieben bei der Klage über einen geraubten Kuß<sup>94</sup>), sunszig über Ehebruch zc. In neun Fällen genügte das Zeugniß Einzelner z. B. des Baters zwisschen zweien seiner Sohne, des Schenkers über sein Geschenk, des Mädchens über ihre Jungfrauschaft, des Räubers unter dem Galgen über seine Mitschuldigen. Das Christenthum hatte den Eid auf Reliquien zugebracht, eben so kirchliches Aspl.

So wenig der Zustand, den die molmutinischen Gesetze andeuten, ohne Abwandlungen geblieben war, eben so wenig blieb unwandelbar, was sich in Hywels Gesetze darstellt: jes doch der Grundcharakter des walischen Volks und seiner Verssassung bestand sort die zu der Zeit Eduards I., der zuerst norsmännisch = englisches Feudalwesen ze. dahin verpflanzte, wovon zu seiner Zeit geredet werden soll. Hier nur noch die Bemerstung, daß im J. 1130 König Grasydd ab Cynan die Gesetze und Bräuche des walischen Sängerwesens sammeln ließ 95).

## cc. Jren.

Von den drei Bölkerschaften, welche vor den Angelsachsen auf den britischen Inseln wohnten, den britischen, den schotztischen und den Iren, sind die letzten im normännisch zermaznischen Zeitraume Theilnehmer an den Leiden, welche die Norzmannen über Länder und Völker brachten und treten als solche in die Geschichte des nordwestlichen europäischen Staatenverkehrs

<sup>93)</sup> S. 417. 405. — 94) S. 79. — 95) Mone a. D. 6, 467.

ein: jedoch nicht zum Anfange heimisch volksthumlicher Bil= dungen, vielmehr als im Abwelken und Hinschwinden begrif= fen und als ein Volk von Anspruchen auf uralte innerlich er= wachsene und vordem den Nachbarn mitgetheilte Cultur, die erst durch Angriffe von außen verkummert worden sen. dings hat die Geschichte vom neunten Jahrhunderte an wenig Anderes, als Versuche fremder Volker zur Zerknickung, Zer= tretung und Ausrottung irischer Nationalität zu berichten; läßt sich nun von der Zähheit der Iren im Widerstande und dem Forthestehen vielerlei National = Institute und einer reichen und kräftigen Eigenthumlichkeit ein Schluß auf alterthumliche Treff= lichkeit machen? Gewißlich wird die unbefangenste und selbst theilnehmendste Willigkeit, dem merkwürdigen Volke Gerech= tigkeit widerfahren zu lassen, nimmermehr den Anspruchen, welche von irischen Patrioten gemacht werden, zu genügen ver= Der Wahn ist hier dichter und schwerer lastend, mogen 1). als bei den Skandinaviern; die Kritik habe, scheint es daher,

<sup>1)</sup> Keating gen. history of Ireland (engl. 1123), aus den trubsten Quellen mit Unverstand zusammengefischt, kann gar nicht in Betracht kommen; die Ogygia von Rod. O'Flaherty, Lond. 1685 erhebt sich über jenen und ist gründlich und genau, doch aber liegt historische Kris tik des Gehalts der Mythen und Fabeleien fern; Doctor Carl D' Conor, Herausgeber der scriptores rerum Hibernicarum, Buckingh. 1814-1826, 4 B. Qu. giebt in den Prolegomenen und in Ercursen und Noz ten Gelehrsamkeit und kritischen guten Willen kund, aber dieser reicht nicht über eine beschränkte Grenze hinaus, jenseits ist sein Glauben fel= . -senfest, und seine Beweise gehen gar zu gern im Eirkel. Muhsamer zu lesen sind wol nicht viele Bucher ähnlicher Art. Dazu ist das Las tein barbarisch; man liest metros, de veteris Hibernis, eaedem origini, vetustissimae Iones (literae), de Saxonis; Borusci, expulsit; cohortorum, atteritae, egrederent, adipisceret, mei cohortis, octuaginta, moriretur, gentilium albium (alborum) etc. Das ist boser Rost an den Waffen im Kampfe gegen die nachbarliche Skepsis. Vers standing ift: The antiquities and history of Ireland by Iam. Ware, Lond. 1705; freilich eben so dürftig.

Manchen, wenig oder gar nichts zu thun, eben weil sie nur in absurder Fabelei zu verkehren habe; man hat dem unglucklichen, gedrückten, bestialisirten Bolke auch den Trost der Erinnerung an ehemalige Herrlichkeit abzwingen wollen 2): aber wegwerfend darf die historische Kritik, vor welcher immerhin falsche Triumphe, hunderte von Konigsnamen, Gold=, De= mant = und Perlenschmuck u. dgl. sich auflösen mogen, nie ur= theilen, sobald es volksthumliche Eigenschaften und Einrichtun= gen gilt; sie darf die jugendlichen Krafte eines Bolkes in Her= vorbringung des Erinnerungswerthen und Erhaltung des Andenkens daran nicht nach dem Maakstabe moderner Zustände Es ergiebt dem Unbefangenen sich als wahrschein= schätzen. lich, daß auf Irland dereinst viel in Bluthe stand, von dem sich kauen noch Spuren wiederfinden lassen, daß manche edele Runst gebildeten Volkslebens dort eifrige Pflege hatte und daß schon in der Zeit vor Ankunft der Romer auf Britannien dort mancherlei sich entwickelt hatte, was nur zum Theil umge= staltet durch das Christenthum bis in die Zeit der standinavi= schen ja der englischen Normannen fortdauerte. konnte nicht schon in der oben 3) gegebenen Uebersicht altkelti= schen Wesens von den Iren ausführlich die Rede senn; es schickt sich besser, daß hier erst, wo mehr historisches Licht scheint, der Blick auf das ruckwarts gelagerte und in Nebel verschwim= mende Dunkel gerichtet werde.

Ob Irland seine ersten Bewohner aus Britannien oder aus hispanien, ob vom keltischen oder vom iberischen Stamme er= 'halten habe, kann nie ganz außer Streit gesetzt werden: sicher aber ist, daß die Alt=Iren, wenn auch großentheils aus Bris

<sup>2)</sup> Vor Allem Ledwich in den antig. of Ireland. Dubl. 1790, der selbst Patriks Existenz wegläugnet.

<sup>3) 28</sup>b. 1, S. 72-79.

tannien übergesiedelt, doch nicht für den Alt=Briten ganz gleichgeartet und, wenn auch keltischen Stamms, doch für einen von jenen verschiedenen Zweig, und wohl selbst nicht für reine Kelten anzusehen sind. Das Alter ihrer Niederlaffungen auf Irland und ihrer Cultur kann nicht nach der Zeit ihres Bekanntwerdens in der Geographie des Alterthums geschätzt werden; auch gelangte keine genauere Kunde von ihnen zu den Griechen und Romern. Deren Berichte lauten schrecklich. Nach Strabo waren die Iren wilder als die Briten, Menschenfresser, denen es ergößlich war, die Leiber ihrer hingestorbenen Bater ju verzehren, die sich dffentlich mit Weibern, mit Muttern und Daffelbe hatte Cafar von den Briten Schweskern mischten. erzählt; Strabo ist ehrlich genug hinzuzusegen, daß er für seine Angaben keine vollburtige Gewährsmanner habe 4). Derglei= chen Nachrichten aber setzten sich durch Mela und Solinus fort; das Alterthum fam zu keiner gunstigern Ansicht von den Iren; von Menschenfraß erzählt auch der erste christliche Berichterstat= ter, Hieronymus 5). Dazu nun stimmen die heimischen Berichte der Iren nicht: freilich wird, was die Fremden erzählen, darin weder widerlegt, noch überhaupt vielerlei erwähnt, das zur directen Widerlegung desselben dienen konnte: aber Konig= thum, Gesetzgebung, Poesie, Schrist zc. ift da weit alter, als der Anfang des Nomerreichs. Vierzig Jahre vor der Gund= fluth kommt der erste Ansiedler, Partolanus, nach Irland, tausend oder fünfhundert Jahre vor Chr. Geb. eine senthische Colonie aus Spanien mit phonicischer Schrift, Heber, Beremon und Ith, Sohne des Milesius, sind Ahnherren eines Königsgeschlechtes, das ohne Unterbrechung gegen zweitausend

<sup>4)</sup> Strabe 4, 201 A. Cas. A.

<sup>5)</sup> Im zweiten B. g. Jovinian erzählt er, er habe als Jüngling in Gallien Scoten (Attacoten) gesehen, die den Hirten die Gesähltheile, den Weibern die Brüste zum Fraß abschnitten.

Jahre die Throne von Irland, nachher auch den schottischen inne hatte, und das kaiserliche Hoheit über Westeuropa übte. Im Jahre d. 28. 3236 lebte Konig Cochaid Ollanch - Fodla, Freund der Literatur, der zu Temora eine Akademie, Mur-Ohallam, errichtete o). Gleichzeitig mit Alexander dem Gros fen herrschte machtig zu Wasser und zu Lande Konig Hugony, der Irland in 25 Landschaften theilte und deren Sauptlinge schwören ließ, einen Oberkönig nur aus seinem Geschlechte zu Daß Einheit des Königthums den Anfang der iris schen Geschichtsfabelei macht, ist in der Ordnung; die Sage und die erfünstelte Bereitung von Lückenbüßern in den Urgeschichten der Volker haben die Reigung zum Synthetischen mit einander gemein; die Genealogie der letztern ist aber als rein unnüßer Stoff abjuscheiden. Das thut felbst die beffere irische Geschichtschreibung des Mittelalters, welche als einen festen Punkt dieffeits des Mythennebels aufstellt den Konig Cimbaoth, deffen Regierung im achtzehnten Jahre der Herrschaft des ersten Ptolemaus soll begonnen haben, und dem die Grundung der Stadt Eamania in Ulster beigelegt wird. Jedoch — wie weit ist von da bis zu der Zeit, aus welcher eben jene Anfänge der Geschichtsdammerung stammen! Ihr Altvater Tigernach starb 1088. Die Iron hatten druidisches Priesterthum, dieses hatte eine Schrift, Ogham, Ogmia genannt?); aber was davon übrig ift, kann nicht genügend Zeugniß geben, daß historische Aufzeichnungen in ihr früh und häufig stattfanden: so bleibt denn die Einführung des Christenthums, firchlich = lateinischer Schrift und literarischer Institute für uns die Grenze, wo das Gebiet der historischen Forschung festen Boden darbietet, und

6) Ogygia 213.

<sup>7)</sup> Probe f. in O'Conor B. 2, 1, 102. 2, 2, 123 f. Bgl. Grammar of the Iberno-Celtic by Charl. Vallancey Dubl. 1781, Chapt. 1.

von wo aus auch das jenstits Gelegene sicherer ergrundet wers den kann.

Schon gegen Ende des vierten Jahrhunderts n. Chr. gab es irische Christen, aber zugleich auch Haretiter; Calestius mar Anhänger des Pelagius; jugleich gegen Heidenthum und gegen Pelagianismus wurde um 400 Palladius, nach Irland geschickt, doch ohne sonderlichen Eindruck zu machen. Irlands Bekehrer wurde Patrik, geboren zu Alcluid, jest Kill's Patrik, bei Dunbarton, der zuerst um 432 dort auftrat-8). feine Kunde von hartnackigem Widerstande des Heidenthums der Iren erhalten; vielmehr scheint die Bekehrung bald und vollständig erfolgt zu seyn. Nun aber scheint auch nirgends das Christenthum sich in einer mildern Gestalt und so frei von allem Verfolgunge = und Vertilgungseifer gezeigt zu haben, als auf Irland, zugleich nirgends christlich = kirchliche und heidnisch= volksthumliche Institute mehr miteinander gemischt und aus= geglichen worden zu fenn, als dort. Irland, früherhin wol Hauptsitz des Druidenwesens, wurde Pflegeland des Christen= thums, erhielt Stifter und Kloster o), Schrift, Gelehrsam= feit und Schulen, übte echt driftliche und humane Gastfreiheit gegen Fremde, die dort Unterricht suchten 10), und sandte fromme, eifrige und gelehrte Manner aus zur Bekehrung heid= nischer deutscher Stamme des Festlandes. Mit vollem Recht konnte es im Sinne jener Zeit die Insel der Heiligen genannt werden II).

<sup>8)</sup> O'Conor 1, 2, 77 ff.

<sup>9)</sup> In Ware antiquit. Cap. 26 ist ein Berzeichniß ber Klöster. Von den Bisthumern handelt eine besondere, den antiquities zugefügte Schrift desselben.

<sup>10)</sup> Beta 3, 27: Quos omnes Scoti libentissime suscipientes victum quotidianum sine pretio, libros quoque ad legendum ac magisterium gratuitum praebere curabant.

<sup>11)</sup> Ist die von Ware, O'Conor etc. angesuhrte Stelle des Avie-

Wir nennen es nach dem, was zunächst für uns an die Einführung des Christenthums sich knupft, die Insel der ge= nealogischen Poesie und Schrift, und beachten vor der weitern Ausführung dessen, was über die volksthumlichen Institute insgesamt zu sagen ist, die Art und Kunst der historischen Ueberlieferungen und Aufzeichnungen. Daß durch die letteren sich die ersteren erhalten haben, ist der natürliche Gang der Dinge; daß sie über dieselben aber weit hinausreichen, bedarf nicht des Beweises. Die irische Sprache, ein Bestandtheil des kelti= schen Sprachstamms \*2), ist außer Zweifel sehr früh geschicktes Werkzeug jugendlichen Naturgesanges der Barden 23), ebenfalls auch druidischer Speculationen, die von den Barden vorgetragen wurden, so daß Dichter und Weiser einerlei Bezeichnung, Fileadha 14), hatte, gewesen; die Schrift, welche durch das Christenthum geltend wurde, impfte sich auf vorhandene Kenntniß und Fertigkeit im Gebrauch von Schrift= zeichen; beides, Poesie und Schrift, wurde dem irischen Sange zur Bewahrung des Andenkens an die Folge der Königs = und Adelsgeschlechter und an Leben und Thun hervorragender Ein=

nus Festus (aus der Zeit der Antoninen) echt, so hatte Irland den Beisnamen sacra schon im Seidenthum wegen des hohen Ansehens ihres Druidencults.

<sup>12)</sup> Vallancey's essay on the Celtic language vor der grammar, wunderlich, doch nicht zu verachten. Daß das Irische nichts mit dem Bastischen gemein hat, beweist er in dem essay on the antiquity of the Irish. language S. 333. Agl. Rask Undersögelse ic. S. 93. Die irische Gelehrtensprache, Berla Fene, war eine andere, als die Sprache des Volks, Gnath Berla. S. das. 344. Ueber die Einerleisheit irischer, galischer und altbritischer Namen s. George Chalmers Caledonia (Lond. 1807. 2. 4). 1, 20—26.

<sup>13)</sup> Walker hist. memoirs of the Irish. bards, Dubl. 1786 habe ich nicht benuten können. Von einem Barden : Orden s. Mone in Creuzer Symb. 6, 472.

<sup>14)</sup> Ogygia 215.

zelner dienstbar. Dieser Hang bekundet sich sehr bedeutsam selbst durch den Gebrauch der Warter Mac (Sohn), Q (Enkel), Hy oder I (Nachkommen) vor Namen 15), als Mac Donald, O Brian, Hy-Nielli (Nials Nachkommen). Von hohem Schwunge, reicher Fulle oder lieblicher Bartheit der irischen Poesie zu traumen vergeht wol Jedem, der mit den zugäng= lichen Ueberresten derselben sich befannt zu machen nicht, ver= schmäht hat: um so bestimmter aber tritt das Genealogische, oder genauer zu sagen, das Nefrologische hervor; man kann! eine große Sahl der Bruchstücke altirischer Poesse als eine Art Nanien bezeichnen. Die Literatur andrerseits, von dristlichen Geistlichen vertreten, beginnt mit firchlichen Schriften; die Ueberlieferung, daß die Klöster lange Zeit vor dem Anfange der Annalen des Frankenreiches ihre Chronikenschreiber hat= ten 10), bewährt sich aus den uns erhaltenen Chroniken spate= rer Zeit und wird bedeutsam dadurch, daß diese Chronisten (scribhinn) ihre Aufzeichnungen alle drei Jahre in den Versammlungen vorlesen mußten, wo dann für Berichtigung ge= sorgt und ein Auszug darans für das königliche Archiv zu Te= morah, das Grundwerk des Psalter Tarah 17) verfertigt Das kirchliche Gepräge dieser historischen National= wurde. literatur spricht sich auch in dem Worte Pfalter aus, mit dem jene königliche Chronik bezeichnet wurde; der hohe Werth, der nach wolksthumlicher Ansicht auf Schrift = und Geschichtkunde gelegt wurde, in dem hohen Wergelde des. Schreibers 18) und der Sorgfalt, mit der die Chronisten den Lobesfall eines Schreis Die uns erhaltenen Ueberbleibsel liturgi= bers berichten 19).

<sup>15)</sup> Ogygia 209 f. — 16) O'Conor 1, 12.

<sup>17)</sup> Ogygia 337. O'Conor 3, 7. Cormac mac Cuilenain, Kos nig und Bischof († 908) verfaßte das Psalter Cashill. Ogyg. 188.

<sup>18)</sup> S. unten N. 64.

<sup>19) 3.</sup> B. Annal. Ulton. a. 784, 813, 851 (b. O'Conor. Ed. 4)

scher Literatur reichen boch ins Alterthum hinauf 20). Moster Bobbio bewahrte ein Missale Columbans, zu Würzburg war ein Evangelien=Codex Kilians zc. der Handschriften zur irischen National=Literatur giebt es von tausendjährigem Alter und vielleicht altere 21). Es-ist wahr, die alteste der uns erhal= tenen Chroniken reicht nicht über das elfte Jahrhundert hinauf; ihr Verfaffer ist Tigernach, Propst zu Cluana oder Clones. Abgesehen nun davon, daß dessen Todesjahr 22) (1088)' früher fällt, als die Abfaffung von Are Prode's Islanderbuche und von Nestors Annalen, daß also Tigernachs Chronif vor allen in Nationalsprache verfaßten-Geschichtsbuchern des mittel= alterlichen Europa in Altergrang den ersten Plat nach Sach= senchronik behauptet, so geht aus der innern Beschaffenheit der= selben, so wie der spätern Chroniken in D' Conors Sammlung, als der annales Inisfalenses 23) (v. 428 - 1088, geschr. 1215), der annales Buelliani (v. 420 — 1245, geschr. um 1246), der annales Ultonienses (431-1131), und der zulet, aus 114 altern Chronifen zwischen 1632-1636 im Kloster Dungal zusammengeschriebenen annales quatuor magistrorum (Mich. D'Elerigh + 1644, Morit und Fearfasa Couny, Cuccigrighe D'Elerighe) von der Sundfluth b. 1171, unläugbar hervor, daß Chronifen aus frühen Jahrhunderten,

20) S. Ware two books of the writers of Ireland. Dubl. 1704. O'Conor Prolegomena zu den Scr. rr. Hib.

<sup>21)</sup> Vollständige und kritische Verzeichnisse mangeln bis jest und des Wahns ist viel vorhanden. S. indessen The poems of Ossian by Iohn M. Arthur. Lond. 1807, Bd. 3, 542 f. Irische Glossen aus dem achten oder neunten Ih. sind in Eckhard Franc. oriental. 1, 452—847. Vgl. I. Frimm d. Gramm. Th. 2, Vorrede.

<sup>22)</sup> Annal. Ulton. b. O'Conor 4, S. 353.

<sup>23)</sup> Von Inis-fail d. i. insula fati, einem Mamen Irlands, der an das "Eiland der heiligen" erinnert. Das ersische Wort Inis (Insel) ist auch im Walischen — Ynys, und Cornischen — Eunis:

von denen der Pfalter Cashill 24) des Konigs und Bischofs, Kormat († 908) von besonderer Wichtigkeit gewesen seyn mag, die Grundlage bildeten. Mit Inbegriff der Abenteuerlichkeiten - über die Urgeschichte, die wol erst in den Klöstern ausgeheckt wurden, ist der Inhalt der gesamten Chroniken überaus durr und durftig und mit dem mythischen Reichthum Standinaviens durchaus nicht gleichzustellen; es sind Angaben von Konigs= namen in Gronologischer Folge, die aber gar sehr an das Ne= beneinander von Manetho's ägyptischen Dynastien mahnen, von Schlachten, Pest, Viehsterben 25), Ueberschwemmung, Sun= gersnoth 26), selten von Angelegenheiten, die den inneren Bustand des Wolfes betreffen, als Gesetzgebung, Festen zc. Der poetische Aufput besteht, abgerechnet wenige Stellen, wo die nuchterne Prosa sich hebt, und ganz zu geschweigen der monchischen Faseleien von Wundern u. dgl., in Einflechtung von Versen irischer Dichter, als historischen Zeugnissen, von deren reicher Fulle und Erhebung ebenfalls nicht viel zu ruhmen ist, von denen aber manche aus sehr früher, doch keine aus vorchristlicher Zeit herstammen, einige wahre Pfaffenlieder 27), mehre unecht oder sehr jung 28), und eine große Zahl nur mit dem "wie es in einem Liede heißt" ohne Namen des Dichters

<sup>24) 6, 92, 17.</sup> 

<sup>25)</sup> O'Con. 2, 219. 264. 4, 699.

<sup>26)</sup> Die Mähren der Alten von irischem Menschenfraß wird Niesmand aus den annal. Ulton. (O'Con. 4, 67) stügen wollen: Fames et pestilentia tribus annis in Hibernia facta est, ut homo hominem comederet.

<sup>27)</sup> Tigernach S. 135: Sexaginta seniores Psalmorum, Choristae ejus, Familia regia valde illustris, Quae nec arabat, nec metebat, nec triturabat, Nec aliud faciebat quam lectionibus incumbere. Eben so bei ben 4 magistris, O'Con. 3, 448. 541.

<sup>28)</sup> Seltsam beziehen bei Tigernach S. 233 Verse sich auf: Ut narrant historiae.

angeführt sind. Ein Loblied auf Patrik vom heil. Fincus soll g. 540 verfaßt seyn 20); daß zu Columba's Zeit (Ih. 6) Poesse auch Irlands Volkssache war, bezeugt dessen Biograph Adamnanus 30). Als einer der bedeutendern altern Dichter wird genannt Cenfaolad + 678; aus dem neunten Jahrhun= derte Maolmur + 886, Flannus Mac Lonain, Coeman um 1072 u. a. m. 31).

Daß heimische Poesse, Schrift und Geschichte den Iren werth war, noch lange nachdem sie von den standinavischen und von den englischen Normannen heimgesucht wurden, liegt in der Natur des Volksthums überhaupt; für diese giebt es gewisse Punkte äußerer Bedrängniß, wodurch die Liebe zum Heimischen schöpferisch wird, und von denen es noch weit hin ist die zur vergessenden Stumpsheit. Indessen grade das, worsin das Volksthum am tiessen wurzelt, das heimische Recht, scheint uns leider nur nach der schon begonnenen Zumischung fremdbürtiger Einrichtungen überliesert worden zu seyn.

Versuchen wir nun eine Zeichnung der altirischen Zustände, so ist es unmöglich, das Heidnische und Christliche durchweg zu scheiden, vielmehr haben wir als Hauptsache darzuthun, wie jenes in dieses verwachsen sen und darüber hinaus giebt es bloß Muthmaßungen. Die natürliche Beschaffenheit Irlands hat Gunst und Ungunst; bei Sumpf und Nebel, die darüber auszehreitet sind, ist wucherische Gedeihlichseit im Pflanzenreiche vorhanden, manche gistige oder ekelhaste Thiergattungen, Schlanzen, Kröten, wurden einst nicht gefunden; auch Frösche sind

<sup>29)</sup> Arisch und Lateinisch b. O'Con. 1, 2, 90 f. Darin sinden sich Worter germanischer Wurzel: thuait, tuata Wolk, secte fechten, hualai heulen zc.

<sup>30)</sup> O'Con. 1, 3, 66.

<sup>31)</sup> Langes Berzeichniß b. O'Con. 1., 102 ff.

erst 1699 hingebracht worden 32). Betäubenden und niederdruckenden Einfluß auf die Sinnesart der Iren scheint die Lan= desnatur nicht geubt zu haben; auch jest ist der Irlander nicht stumpf zu nennen; heiß in Liebe und Haß, froh und sangund spiellustig war er in alter und neuer Zeit 33); eine bekla= genswerthe Verschlimmerung hat im Gefolge der Brutalität der Eroberer Irlands erst der Brantewein hervorgebracht. Für Seeverkehr ist Irland wohlgelegen und seine Kusten find mit Hafen und Buchten reich versehen; doch richtete. der, Sinn der Iren fich nicht vorzugsweise darauf. Gine Verschiedenheit der Stamme von einander bedingt durch Geschkecht oder Landschaftsnatur ift nicht ju erfennen; felbst Naturmarten jur Sonderung einzelner Landschaften treten nicht scharf hervor. Was von altirischen volksthumlichen Einrichtungen bekannt ist, kann großentheils für der gesamten Inselbewohnerschaft gemeinsam gelten. die Namen Gadelians, Gaels, Scuits, Scots 34), die erst spåterhin auf die irischen Ansiedler in Hochschottland übergin= gen; die Sprache, eben dahin verpflangt, aber reiner und ge= . bildeter auf dem Muttereilande; das Barden = und Druiden= Die erste politisch = gesellschaftliche Einrichtung, 'aus Familie und Stamm hervorgegangen, behauptete sich auch, nachdem mehre Staaten und ein Oberkonigthum auf der Insel sich gebildet und dem ursprünglich verwandtschaftlichen Verhaltniß Gesellung aus Wahl oder Zwang zugemischt hatten. Der Stamm, Cloinne, Clan, stand unter einem Flath (Flaith), der den Stammgenoffen Land zur Bebauung oder Weide zum Unterhalt gab, einen lehnsartigen Grundbesit 35), der aber

<sup>32)</sup> Busching 4, 800. Woher er das weiß, weiß ich nicht.

<sup>33)</sup> Giraid. Cambr. 743 b. Camden script. rr. Angl.

<sup>34)</sup> Zuerst bei Hieronymus aus Porphyrius; hausig bei Ammianus Marcellinus 27, 7 2c.

<sup>35</sup> Bu den irischen Ginbildungen gehört es, feudum von dem iris

nur auf die Lebenszeit des jedesmaligen Clanhaupts angewiesen wurde, oder selbst nach willführlicher neuer Bertheilung sich anderte 3 d). Mit dem Vorstande des Clans war auch Verantwortlichkeit für das Thun eines jeglichen Clangenoffen verbunden; dies Statut hieß Kincogish. Jeder Genog des Stammes führte den Namen des Stammhauptes, von welchem der Cian seine Gesamtbezeichnung hatte. Das Ritterthum, deffen hie und da von irischen Antiquarien gedacht wird 3,72) ist nichts als das Waffenthum des Adels und der Empfang der "ritterlichen Waffen" die einfache Wehrhaftmachung. Anechtstand war gewiß hart, wie durchweg 37b); der Preis einer Magd, als Norm angeführt 38), deutet auf Kaufsklaven oder auf Wergeld. Mehrentheils hatte Irland vier oder fünf Staaten, Ulster, Leinster, Connaught und den Doppelstaat Mynster 30); ein Oberkonigthum kam nie recht zur Stetigkeit und vollen Geltung; doch gab es auch wohl ohne dieses ein

schen siadha abzuleiten. O'Con. 1, 2, 2. An die altdeutsche Sage vom Welfen Heinrich erinnert Tigernachs (O'Con. 2, 248) Angabe, nach einer Schlacht sen von dem Könige einem wackern Krieger so viel Land verliehen worden, als er mit seinem Wagen in Einem Tage umsfahren konnte.

36) Eine ähnliche Einrichtung als bas (altbritische?) Gavelkind.

37a) O'Con. 1, 3, 14, mit Beziehung auf Froissart 4, 53. Aber wie reimt damit sich, was O'Flaherty Ogyg. 58 erzählt, es habe drei Stände: 1) Könige, 2) Druiden und Literaten, 3) Handwerker und Plebejer gegeben, in jedem Stande sieben Ordnungen und Pflicht und Recht jeder genau geordnet? Standen die Ritter unter den Oruiden und waren eine Abtheilung derselben?

37 b) Seltsam bedeutend ist ein Vers zum Ruhm des 671 ermordes ten Sechnusach: Fraenata legibus et scuticà ordinata erat domus, in qua habitabat Sechnusach — Insignis erat justitia contra rapinam; glücklicherweise mildert der Jusas von Insign. an etwas. Tiger, nach b. O'Con. 2, 207.

<sup>38)</sup> Ware 148.

<sup>39)</sup> Girald. Cambr. 1, 6.

gemeinsames Band in den drei jahrlichen Versammlungen, die zu Temora oder Tara in Leinster gehalten wurden; auch lag ein gemeinsamer heiliger Hain, Carne Usneach, mitten in Irland, wo die Grenzen der vier Landschaften zusammentrafen und eine heilige Statte nach altkeltischer Weise durch einen gro= Ben Stein, um den kleinere aufgestellt waren, bezeichnet, sich befand. Dem Oberkönige wurde Anerkennung durch Tribut von Rindvieh 49) und Heeresfolge; eben solches wurde den ge= ringern Oberhäuptern geleistet; ein altirisches Buch enthält, gleich dem englischen doomsdaybook das Verzeichniß solcher Meath, Theil von Leinster, zuweilen als eigner Staat angesehen, war die eigentliche Kronlandschaft, in ihr lag Temora. Die Konige wurden ungeachtet der Genauigkeit in genealogischen Dingen gewählt 4x) und von ihnen auf der Sohe eines Hügels bei einem Felsen, dem Steine Laig-fail 42), die Gesetze der Landschaft beschworen 43). Erbfolgerecht der Sohne oder gar der Erstgebornen galt nicht; es wurde nach Verdienst und Gefallen aus dem Fürstenhause ein Nachfolger, Tanist, gewählt, und zwar bei Lebzeiten des Oberhauptes; das Gesetz der Tanistry enthielt die Bestimmungen darüber für Königthum und auch Vorstand einzelner Clans 44). Der

<sup>40)</sup> Michts häufiger in den Chronifen als Krieg um die Ochsenliesezung der Lagenier (von Leinster) an den König, welche selten gutwilzlig gegeben wurde.

<sup>41)</sup> Giraldus Cambrensis 3, 25 erzählt: Im nördlichen Ulster gesschah die Wahl eines Königs (Clanhauptes) so: Ein weißes Thier und der neue Häuptling besinden sich in der Mitte des Volkes, dieser kriecht wie ein Thier auf jenes zu, erklärt, er sen ein Thier, badet sich dann in der Brühe von dem Fleische des geschlachteten Thiers, trinkt davon, das Volk ist das Fleisch sc. Das klingt wie die Berichte von mas nichäischen Ketzereien.

<sup>42)</sup> Mone a. D. 442. Ein solcher wurde nach Schottland, von da nach Westminster gebracht.

<sup>43)</sup> O'Con. 1, 2, 20. — 44) Ware S. 21.

Druiden Macht und Einfluß mag dereinst sehr bedeutend ges wesen seyn; doch wissen wir von keiner Abhängigkeit des Kd= nigthums von ihnen. Der Konig hatte immerdar zehen Per= sonen um sich, einen Hochadlichen, einen Druiden, einen Rich= ter, einen Arzt, einen Dichter, einen Geschichtschreiber, einen Musiker und drei Diener. Un die Stelle des Druiden trat nachher ein Bischof 45). Gemeinfriede ward nur fummerlich unterhalten; von Allem, was die trodinen irischen Jährbücher enthalten, mag am leichtesten Glauben finden, daß Unfrieden immer rege war, die Unterkönige gegen einander und gegen den Oberkönig kampften, nicht minder die Clans ihre Fehdschaften Selten galt es hiebei einen großen Zweck; die Och= senbeute wird mehrmals als Gegenstand der Heerfahrt bezeich= net. ' Jedoch wurde das Blut nicht geschont; von 136 Kd= nigen sollen nur 17 natürlichen Todes, gestorben senn. Von den Königen der vorchristlichen Zeit wird als der bedeutendste ge= nannt Cormac D Cone von 254 n. Chr. an, deffen Feldherr Finn (214 — 273), auch irischer Dichter und Rechtskundi= ger 4 °), bei Macpherson zum Fingal, wie sein Sohn Dissin zum Ossan geworden ist; alle drei mogen für historische Per= sonen gelten. Sucullin aber (Concullinus), ebenfalls im Pseudo= Offian vorgeführt, wird von den Iren in die Zeit von Christi Geburt (25 v. Chr. — 2 n. Chr.) gefest. Dem gesamten Treiben der altern, wie der nachherigen Geschichte, liegt Hoheit, Kunst jund Glanz des Lebens und feine Ausbildung der Ver= haltnisse fern: doch ward viel gefunden und lag wohl mehr, als wir zu beurtheilen vermogen, in der Poesie; die Barden gehörten zu den höhern Standen, mag auch die Schlacht, wel=

<sup>45)</sup> Ogyg. 337. Ware 21.

<sup>46)</sup> O'Flaherty Ogyg. 338 berichtet von noch vorhandenen Schrissten (!) Finus.

che des Dichters Okild Sohne im J. 212 gegen die Sud-Iren gewonnen haben sollen 47), eiteles Hirngespinst febn, den Stammegistern st vorgefügt, wie dem Adet jeglicher Zeit und Gegend eine Reihe Bankos-Schatten vorauszieht. Die Haupt= wirkung der Poesse entsprach der Natur eines einfachen und rohen Volkes, sie reizte auf jum Affekte, und wisder Unge= stum war in dem Harfen = und Citherspiel des Iren 48), wie in seiner Handlungsweise zu finden. Wie viel nun der Ger= renstand in Lebensweise und Lebensgenuß vor der Masse vorausgehabt habe, ist nicht zu erkennen; gewiß freilich war das Kleinod der Gemeinfreiheit dort nicht in der Reinheit und Fulle wie bei Germanen und Standinaviern vorhanden, die Elan= verfassung war ein Formwerk für Zusammengliederung des Herren = und Knechtstandes; indessen je weniger der Gesamt= zustand sich von der natürlichen Einfachheit entfernt hat, und je weniger die Bestandtheile des Wolfes aus Heimischem und Fremdem gemischt sind, um so naber ruckt Lust und Weh der Herren und der Diener zusammen, und da fingt und tanzt nicht bloß der Adel von selbst und nach nationaler Weise. Die Ord= nung des burgerlichen Rechts wird, wie sich für Ansicht der Sage und Chronik von selbst versteht, von Königen abgeleitet; schon unter dem Könige Conquovar von Ulster († 48 n. Chr.) wur= den, so lautet es in den Chronifen 40), Gesetze geschrieben 3 ein späterer Gesetzordner war König Felimid (160 n. Chr.), der von seiner Sorge für Recht und Geset den Ramen Reacht= mar bekam 50), ferner Cormac, ausgezeichneter als die fruhern 2c. 51). Indessen wird doch auch der Theilnahme der

<sup>47)</sup> Zigernach v. O'Con. 2, 37.

<sup>48)</sup> Girald. Cambrens. 4, 154. Die Harfe im Wappen Irlands kommt von Heinrich VIII.

<sup>49)</sup> Ogygia 217. — 50) Aigernach J. 160.

<sup>51)</sup> Ihm werden zwei Bucher beigelegt, 1) Unterricht an seinen

Barden daran gedacht; um Christi Geburt soll der Barde Forchsener mit mehren andern eine Sammlung himmlischer Urtheile verfaßt haben 52). Daß in der heidnischen Zeit die Druiden dabei die Hände im Spiel hatten, ist außer Zweisel; an ihre Stelle traten seit dem fünften Jahrhunderte die christlichen Geistlichen; nun erst läßt von Gestaltung des Nechts und Gesses, wie von den gesamten Zuständen, mehr als das Ungesfähre sich erkennen und statt mythischer oder erlogener auch historische Persönlichseiten vorsühren.

Wie rasch das Christenthum sich Bahn brach, ist oben bes merkt worden. Hochst beachtungswerth, und wenn auch nur als Symbol, ist die Angabe, daß Patrik im I. 438 mit drei Königen, drei Richtern und zwei Geistlichen die Gesetzebung ordneten <sup>53</sup>). Dies wiederholt sich; im I. 742 wurden von einem Bischose, einem Nichter und einem Dichter Gesetze versfaßt, wovon die Handschrist sich noch in Rouen besinden soll <sup>54</sup>). Wie sehr das christliche Kirchenthum mit den politischen Einzrichtungen verwuchs, wird wohl am bedeutsamsten dadurch bestundet, daß mehre Könige zugleich Bischose waren <sup>55</sup>). Wiederzum geschah es, daß Laien sich in Besitz von geistlichen Stiftern setzen und Grund und Boden mit dem Titel von Laienzwebten u. del. behielten <sup>56</sup>). Mehr als Muthmaßung ist,

Sohn, 2) Triaden (s. oben Wales); einem Oberrichter unter ihm, Fithilus und dessen Sohne Flathrous, mehre Bücher, die nach irischer Diplomatik im siedzehnten Ih. allesamt noch vorhanden waren. Ogyg. 337. Wgl. die 4 magistr. b. O'Con. 3, 86, und die remarka in folg. N.

<sup>52)</sup> Ogyg. 217. Srifth Breatha Nimhe. S. Remarks on an essay etc. hinter Vallancey grammar. S. 346.

<sup>53)</sup> Tigernach J. 438. Bis zum zehnten Ih. soll eine Handschrist davon vorhanden gewesen senn. O'Con. 1, 15.

<sup>54)</sup> O'Con. 3, 67.

<sup>55)</sup> S. M. 17. Ware antiq. 49. — 56) Ware 42.

daß auch hier, wie in Standinavien heilige Statten der Beis den zu driftlichen gemacht wurden; daß die berühmten runden Zwinger Irlands, wenn anders aus der heidnischen Zeit her= stammend, den dristlichen Kirchen die Musterform gaben 57), und das Druidenthum zu einer Grundlage christlichen Monch= thums wurde und in diesem sich selbst vergaß. Columba's Stiftung auf der Insel Hi oder Jona, jest I Colmhill an Schottlands Westfüste, der Culdeer=Orden, ist darum eine sehr vielsagende Erscheinung. Das irische Kirchenthum über= haupt in seiner selbständigen Entwickelung und ohne Bezug auf das irische Volksthum hat den Charafter hoher Ehrwürdigkeit durch seine Schulen, Gelehrfamkeit, Missionen und vor Allem seine Friedfertigkeit. Armagh, Patriks Gemeinde, ward zuerst bedeutend; die Bischofsige wurden zahlreich, mehr noch die Bischofe; die sogenannten wandernden irischen Bischofe, deren viele auf dem Festlande gefunden wurden 58), haben etwas von den Vorstehern dristlicher Utgemeinden 50). Die irischen Lehranstalten wurden häufig von Ausländern besucht, in Ar= magh gab es 7000 (?) Studierende 60); Kunde und Gebrauch der Schrift wurde, wie es scheint, von Irland zu den Angel= sachsen gebracht. Außer dem Kloster auf der Insel Hi, deffen Abt Adamnanus († 703) das Leben Columba's beschrieben hat, war hochangesehen das Kloster Benchor, gestiftet 558, von dem ähnlich benannten Bangor in Wales zu unterscheiden; hier waren gegen dreitausend Monche 61). Noch in Karls des Großen Zeit bluhte irische Kirchengelehrsamkeit; die Iren Dun= gal und Clemens sollen Antheil an der Stiftung der Schuken

<sup>57)</sup> Mone a. D. 478. Leipz. Lit. 3. 1833, Intell. Bl. N. 11.

<sup>58)</sup> O'Con. 1, 1, 131.

<sup>59)</sup> Eine gute Zeichnung des irischen Klerus s. b. Thierry hist. der la conquête de l'Anglet. p. les Norm. l. X. Ans.

<sup>60)</sup> O'Con. 4, 126. — 61) Derf. 2, 168.

(nur nicht Universitäten, wie die Iren sagen) von Paris und Pavia gehabt haben <sup>62</sup>). Noch später aber ist Johannes Erizgena ein nicht gemeiner Vertreter irischer Cultur. Im Zusam= menhange mit dem irischen Volksthum kietet das Kirchenthum die Vertrautheit mit der Völkssprache und die Gründung oder Fortsezung einer Rational=Literatur als höchst wichtige Rich= tung auf Anschluß an das Volk und Achtung seiner Eigenthüm= lichkeit dar. Eben dies läßt sich aus dem Fortbestehen der ehe= mals heidnischen Institute neben oder unter christlichen Formen erkennen; dem Volks ging zwar sein Götterthum verloren; aber viel von dem, was daran sich geknüpst hatte, bestand fort, und die Geistlichen wurden zum Theil die Träger desselben.

Das irische Bolksrecht ist aus den Chronisten so gut wie gar nicht zu erkennen; sie enthalten auch nicht die kummerlichsten Andeutungen über den Inhalt der Gefețe, von deren Aufrichtung sie reden: wohl aber sind Gefete selbst erhalten morden, die sogenannten Brehon laws, Satungen der Richter, Brehon, (ob dabei an das feltische Herr in Brennus zu denken ist?), die, gewiß in genauem Zusammenhange mit Pruiden und Barden, einen eigenen angesehenen Stand bil= deten, in dem die Gesetzunde und das Richteramt sich erblich fortpflanzten. Schon oben ist angedeutet worden, daß die uns erhaltene Sammlung Spuren der Zumifchung normanni= scher Stoffe enthalt; wahrscheinlich ist sie erst nach der Zeit der englisch = normannischen Niederlassungen auf Irland und Gin=. bildung sremdartiger Institute in das irische Recht verfaßt wor= den, und schwerlich an reine Erhaltung ber um 742 oder gar in früherer Zeit geschriebenen celestial decisions zu denken. Manche englische Kritiker wollen gar nicht anerkennen, daß geschriebene Gesetze vorhanden gewesen sepen, sondern lassen

<sup>62)</sup> Derf. 4, 176.

II. Theil.

das gesamte Rechts = und Gesetzwesen vurch Willsühren der Häuptlinge oder Entscheidungen der Brehon sich erfüllen. Wäre aber auch dies, so haben die Iren sich des gunstigen Urtheils zweier großer. Manner aus dem Volke ihrer Unterdrücker zu ruhmen, John Davis und Lord Coke nennen sie the greatest lovers of justice. Es ist aber nicht nur ein ziemlicher Borrath alter Handschriften von Brehongeseigen da, leider großen= theils unerforscht und auterklart, sondern von dem Vorhanden= sen einer Gesetssammlung und eines Rechtsstudiums zeugt auch, daß die Chroniken Todesfälle berühmter Rechtsgelehrten, z. B. des Alia D Flathin († 1014) als etwas Erhebliches auszeich= Die Brehon laws 63) enthalten Bestimmungen über nen. Bugung von Friedensbruchen; die Chroniken nennen Konig Felimid (160 p. C.) als den Urheber der Bufleistung, des Ervic, statt der früher bestandenen Vergeltung durch Blutrache. Das Ervic wurde in Rindvieh oder Magden geleistet; Geld kommt dabei nicht vor, doch edeles Metall 64). Theilnahme der Verwandten an Leistung und an Empfang des Ervic ist in der naturlichen Ordnung alter Rechte, und Ableitung aus ger= manischen oder standinavischen Rechten zurückzuweisen; hier aber kommt mehr, die Theilnahme des Clan, dazu; keiner konnte aus einem Clan in den andern aufgenommen werden,

<sup>63)</sup> Mir ist keine Sammlung derselben zu Händen gekommen; was folgt, ist großentheils aus der Einleitung zu Leland hist. of Ireland p. 36 ff.

<sup>64)</sup> Söchst seltsam wegen der Strase der Areuzigung und deshalb mir verdächtig ist das Geset (aus Ih. 8?) in Martene thesaur. anecd. 4, 6: Sanguis Episcopi vel excelsi principis vel Scribae qui ad terram estunditur, si collirio indiguerit, eum qui essuderit, Sapientes crucisigi judicant, vel septem ancillas reddat. Si in specie (?), tertiam partem de argento, et comparem verticis de auro latitudinem, nec non et similem oculi de gemma pretiosa magnitudinem reddat.

ehe er nicht seine vollt Pflichtigkeit gegen den Stamm, zu dem er früher gehort, erfüllt hatte. Durch Leistung des Ervic konn= ten Mord, Ranb, Chebruch, Diebstuhl zc. gut gemacht wers den; verpont war aber auch Verläumdung und Fuchsschwän= Für Chebeuch gab der Bater einer Chebrecherin an deren Mann die Buße; War aber das Weib leibeigen, so traf die Buße den Stamm, ober die Kirche, wo sie diente. des Ervic für Tobschlag war verschieden nach dem Stande; für Lodschlag eines gewöhnlichen Clangenöffen empfing des Erschlagenen Gohn 21-Rabe. Wie der Schreiber, deffen vor= hin gedacht worden, so hatten auch die andern Vornehmen hoheres Wergeld 63). Eine merkwürdige Bestimmung der Brehon-Gesetze ift, daß vas Etoko nut dem zu Sheil werden kann, ver Tribut bezahlt oder Pflegschäft (fosterage) hatz der erstere Fall scheint zunächst die zu Leistungen an den Unterkonig oder Bis schof ze. pflichtigen Stammhauptlinge, Die Bertreter des Clan, welche in dem obengevächten book of tribures mogen verzeiche. net gewesen senn, zu treffen, ist aber auch wol auf die, welche an ihn leisteten, überhaupt auf Alle, die nicht mit bloßer Leibs frohnde dienten; auszudehnen; eine Ausnahme zur Gunft, auf den niedrigsken Stand gerichtet, scheint aber die Satzung über die Pflegschaft, kosterage, gewesen zu sehn. Es war, wie es scheint, allgemein üblich, Kinder zur Wartung und Erziehung auszuthun, die damit betrauten Perfonen waren niedern Standes, ein Sprichwort lautete, von der Ronigin bis zur Vflegeria (from the queen to the fostress); aber aufer Westung des Blegs und Landwitthschaft gehörte auch wohl Schiffahrt und Lesen zu der Unterweisung, die demnach nicht immer ganz gemein war; übrigens mogen bie Fosters both schwerlich mehr, als Stammborige, Die bas Bertrauen-det

63) Bor. Rote.

Herrenfamilie hattans gewesen sepn: Exbrecht hatte das manns liche Geschlecht alleit; von den Sohnen auch die Bastarde 66), - Außer den Bußlatungen enthalten die Brebon = Gesetze als letsei Vorschriften policeilicher Matur, die aber mit dem Hause und Standeswesen in Verbindung standen. Beiber, die keine Mitgift zubrachten, sollten in dem Aufwande, für Gewand und Gerath beschränkt werden; sur Kleidung. Natherei zc., sollten feste Preise bestehen. Rang und Stand hatte seine außere Ans kindigung in einem Maaße, wie mol. sonst niegends 3 die vie schiednen Stande: waren durch die Karben der Gewänder von ehrander unterschieden. Darüber gabers, ein eigenes Geset; ilbregehra, (d. is der Bielfarben). ingehemelehem dem gemeis nen Manne eine Fache dem gemeinen Krieger zwei, dem edels Büngling und dem Kriessbauptmann drei, dem Burgopgt (Bruigin) vier ; "dem Dynasten fonf:, dem Doctor des Meds und dem Dichter sechs, dem Könige und der Königin siehen Farben des Gewandes zukamen; woher bis auf heutigen Ang das bunte schottische Zoug, Plaid 67), Dies Geset hat übrigens keine kirchliche Zumischung. Die Brehongesetze handeln endlich auch von Abald, Leitung des Massers, insbesons dere aber von Bienentucht, die ein eifrig geflegter Theil der altirischen Wirthschaft gewesen zu sepn scheint, Mehr in Sinn und Brauch, als in ausdrücklicher Sekunge galt die Hospis talität in einer Ausdehnung, die mahrhaft patriarchalische Tugendaheißen mußte, wenn nicht Standesanmaßung dabei bers Allerdings bestand die Satung, daß eine Bee vorschimmerte. hausung (rath), nie plotslich abgebrochen werden solle, damit picht der Wanderer, welcher auf sie gerechnet hatte, blokiss Rellt würde, und eine gewisse Zuversicht drückt sich noch heut zu Tage in dem Tone des einkehrenden Iren, selbst des Bett= 66) Lingard hist. of Engl. 3, 352. — 67) O'Conor 1, 3, 96,

lers, aus, so daß er nicht Gunst, sondern Recht anzusprechen scheint: doch ward dereinst eben das Recht von dem Adel der Clans zur Unbilde verkehrt und was in der Staatenordnung auch bei den germanischen Bolkern vorkommt, daß der König bewirthet wurde, bildete sich nach Gründung englischer Herresschaft auf Irland dort mit aristokratischer Gliederung nach unten hin zur drückendsten Last für den gemeinen Mann, zu dem bestusenen coyne, livery, coshery 58) aus.

Wie nun in diesen Rechtsinstituten fich fast gar keine Ein= wirkung des Christenthums nachweisen taßt, so wurde in dem gefamten übrigen Bolfsleben und Staatswesen durch daffelbe mehr nur die Form, als der Gehalt geandert; bei aller Treff= lichkeit der kirchlichen Stiftungen auf Irland war die Masse des irischen Volks wohl nicht auf höherer Stufe der Cultur, als vordem, bei aller Friedfertigkeit des irischen Klerus Hauptlinge und Stamme freitlustig und gern in Waffen : aber doch kann: das Volf nicht als in halbthierischer Einfalt befangen geschätt' werden und die Waffenfertigkeit der Clans wiederum machte! daraus kein Heldenvolk. Bemerkenswerther Mangel der außern' Ausrustung des Lebens ist, daß nur hochst spärlich oder gar nicht mit Stein gebaut wurde 69); dagegen die Iren ein über= aus kunftvolles Weidengeflecht bei Bauten anwandten 70). Zeug= niß von ungestörter Fortdauer uralter Natureinfachheit war, daß die Iren gern auf einzeln gelegenen kunstlosen Landsigen wohn= ten; Rindvieh und Schweine waren die wichtigsten Gegen=

<sup>68)</sup> Ware 33.

<sup>69)</sup> Erst Malachias, Erzbischof von Armagh, bessen Bernhard von Clairvaur, bei dem er auf seiner Reise nach Rom 1148 starb, besschrieben hat, baute zur höchsten Verwunderung der Iren mit Stein. Ware antig. 52.

<sup>70)</sup> Opera Scotica hießen hölzerne Kirchen, die von den Iren in Sochschottsand erbaut wurden. Beda 3, 25. Weidengestecht wurde das bei, wie auch bei Erbauung von Schissen, gebraucht. Ware autiq. 46.

stände der Haushaltung, von dem Rindvieh wurde der Maaß= stab der Schätzung für das Ervic, wie für Handel und Wan= del hergenommen, als besonders wichtiges Ereigniß pflegen die Chronifen auch reiche Ruß = und Eichelernten anzuführen 71). Metallarbeiter mangelten nicht; eine furchtbare Waffe war der Iren stählerne Streitart 72); auch mag daß edele Metall, wenn nicht reichlich, doch zu einigem Aufpuß der Clansherrlichkeit vorhanden gewesen sepn; von der Ausbildung anderer Gemerbe zeugen aber am meisten die nicht zu verachtenden Seefahrten, namentlich nach Island 73), wobei der Euldeer von Hi abermals mit Ehren zu gedenfen ist 74). Die irische Verskunst hatte in der Sprache ein biegsames und williges Werkzeug; Sprachkundige schreiben ihr einen ungemeinen musikalischen Bau zu. Alliteration mangelt nicht 75), aber charafteristisch ist der frühe Gebrauch des Reims nebst der Assonan? 76). irische Poetif, Uraicecht, soll im siebenten Jahrhunderten. Chrverfaßt senn. Den Geist der irischen Poesse vollständig zu er= kennen ist uns nicht vergonnt; die uns bekannt gewordenen Bruchstücke, so viel nicht rein dronologischen und genealogis

<sup>71) 3. 28.</sup> O'Con. 4, 283 annal. Ulton.

<sup>72)</sup> Girald. Cambr. 3, 10. Einem Siebe ber irischen Art widers stand nicht Helm noch Harnisch; es geschah auch, daß einem Reiter ber Schenkel durch und durch gehauen wurde. Von den Gewerben vgl. O'Con. 4, 140 ff.

<sup>73)</sup> Are Frode's schedae 1. S. oben Island.

<sup>74)</sup> Ogyg. 251.

<sup>75)</sup> Das bemerkt schon O'Flaherty Ogyg. 216. Wgl. Hall. 28t. Beit. 1833 Febr. S. 155 f.

<sup>76) 3.</sup> B. in Fiecus Gesange auf Patrif:

Ni con gebet uact sine

Do fers aidche hillinnibh

For nim consena a righe

Pritoais fri De in Dindaib.

O'Con. 1, 2, 92.

schalts oder liturgisch und legendenartig sind, lassen sich nur für eine Art poetischer Interjektionen schäßen; am nächsten läßt sich ihnen vergleichen, was von Gesängen nordamerikanischer Wilden in Reisen mitgetheilt worden ist. Doch ist der Grundton von Macphersons Ossan darin nicht zu verkennen 77). Aussorderung zum Kampse, und Erimnerung an Kamps und Tod, Klage um gesallene Streiter und Ruhm ihrer Trefslichkeit sind das Ein und All. Großartigkeit der Bilder, Sinnigkeit der Bezeichnung personlicher Eigenschaften, mit Ausnahme etwa eines "blondhaarig" oder "stahlknieig" 18) oder "von 100 Schlachten", sind wenigstens nicht das, was die Chrosnisten mitzutheilen sur Begleitung des Gesanges diente die Harfe, in ihrem Spiel wurden die Iren selbst von den Walen sur Meister anerkannt").

Ob Störungen des irischen Wesens durch außere Angrisse von Britannien her vor der angelsächsischen Zeit stattgefunden haben, ist auf die Chronisen, welche von Kriegen der Pisten berichten, nicht gewiß zu sagen: im siebenten Jahrhunderte aber begab sich ein Vorspiel zu der Reihe normännischer Geswaltäußerungen, welche das irische Leben verkummerten. Im I. 684 machte der Heersührer des Königs Egfried von Nortsbumberland einen Angriss auf die Insel; er fand nur geringen Widerstand, die Iren schienen mehr zum Gebet, als zu den Wassen tüchtig und eifrig zu seyn. So sautet Beda's <sup>80</sup>) Besricht; aber so ganz unkriegerisch waren die Iren nicht; der Anselst des Angelsachsen mag weder tiesdringend noch weitreichend

<sup>77)</sup> Proben sindet der Wisbegierige b. O'Con. (in den amal. 4 magistr.) 3, 347. 407. 413. 432 u. s. w. Dabei auch in Vere gestrachte Monatstage, biblische Redensarten u. dgl.

<sup>78)</sup> Genu ferreus übers. b. O'Con. 3, 581.

<sup>79)</sup> N. 48. — 80) Beda 4, 26.

gewesen senn. Von der Seite wiederholte Gefahr und Noth für Irland sich nicht so bald; dagegen begannen die Raubfahr= ten der Normannen ein Jahrhundert nachher; die ersten fallen in die Jahre 795, 798. Weg und Weise der Normannen wird aus dem Berichte kenntlich, daß im J. 797 Seerauber auf der Insel Iona landeten und 68 Monche erschlugen 8x); der Ire bezeichnete sie als Ostmannen, auch als Gaill. Gallaidh (Fremde), wobei weiße (Norweger, Fingalls) und (Danen, Dubgalls) unterschieden wurden; Lochlan fin Da= nen kommt erst im zehnten Jahrhunderte vor. Turges, ein! Unführer der Normannen, brachte Mord und Brand; viehische Gräuel wurden geübt, Kloster Benchor 822 niedergebrannt, der Abt und 800 Monche umgebracht. Die Iren waren, wie gewöhnlich, durch innern Hader beschäftigt; die nördlichen und südlichen D' Nialle; beide aus dem alten Konigsgeschlechte, stritten um die Oberherrschaft; um so leichteres Spiel hatten die Normannen; sie setzten sich fest, Turges in Armagh, Andere anderswo. Zur Herrschaft über die ganze Insel sind sie nie gelangt; die Iren fochten gegen sie mit mehr Ausdauer und Wackerheit, als die Karolinger Frankreichs; doch waren sie nicht im Stande, die heillosen Gafte von der Infel zu vertrei= ben; Dublin, Waterford, Limerif zc. blieben im Besit der Normannen. Von der Hartnäckigkeit der lettern in der Ber= theidigung führt Tigernach an, daß eine Anzahl derselben, von · den Iren eingeschlossen, zwanzig Nachte hindurch nur Seewas= ser zu trinken hatte 82). Ein Theil der Normannen wandte sich 948 dem Christenthum zu, aber nicht zur Gesellung me den Iren, vielmehr schlossen sie sich der Kirche von Canterbury an; Befriedung und Mischung zwischen Iren und Normannen .konnte überhaupt nicht gedeihen; die Iren nährten ihren Haß

<sup>81)</sup> Annal. 4 magistr. a. 797. — 82) O'Con. 2, 265.

gegen die Fremdlinge und dem Haffe wuchs die Kraft nach. Irland erfreute sich eines großartigen Belden in Brian Boromy, dem Bruder des Königs von Mynster, und von 1003—1014 dessen Nachfolger auf dem Throne. Die Normannen konnten' gegen ihn sich in der Schlacht nicht behaupten; mit Mühe ver= theidigten sie ihre festen Rustenplaße; Dublin fiel in Brian Boromy's Sand. Dieser war nach den Siegen über ben Feind bedacht und thatig, die Kunste des Friedens zu pflegen; der Brandstatten, insbesondere von Stiftern und Klöstern, gab es zu hunderten; Gefet und Recht mar aus dem Gleife: Brian Boromy's Waltung bereitete einen bessern Zustand, aber nach seinem Tode brachten Hader um Thron und Heerfahrten der Auch das Mal auch erlagen die Normannen neues Unheil. Iren keineswegs den Normannen; Magnus von Norwegen, der diesen zu Hulfe gekommen war, fand Niederlage und Tod; aber der innere Hader zehrte an der Lebenskraft des Bolkes und bereitete den englischen Normannen den Sieg vor. viel nun durch Verwüstungen und Ansiedlungen det standinavis schen Normannen im irischen: Staatswesen und Volksleben ans ders geworden, wie viele Institute der Cultur darniedergesunken fenen, wie weit die Sitte sich verwildert habe, kann nicht ausgemittelt werden: fest steht, daß die Iren in den drei Jahrhunderten, welche der Kampf gegen die normannischen Beimsuchungen dauerte, an Werth nicht gewonnen haben; als welche sie von den englischen Normannen gefunden wurden, et= hellt aus dem Obigen; welche sie im Kampse gegen diese wurs den, ist eine der dunkelsten Schattenzeichnungen der folgenden Geschichte.

## dd. Schotten.

Die romische Herrschaft über Britannien reichte im Rorden eine Zeitlang über die heutige Grenze Englands hinaus; Adrian zwar gab die Landschaften nördlich vom Busen von Solway auf und erbaute von diesem bis zum Tynestuß eine Mauer zum Schuße gegen die unbezwungenen und friegslustigen Bewohner Caledoniens, doch behaupteten die Romer nachher wieder das Land bis zum Forth und Elyde, Antonin und Severus legten Befestigungswerke an und romische Weise wurde bei den Bewohnern') jener Gegend (Valentia) geltend. Die Erwähnun= gen der Angriffe auf die romische Wehrgrenze sind, außer den vben 2) mitgetheilten Berichten von dem altkaledonischem Volks= thum, Alles was das Alterthum von den Bewohnern Nord= britanniens überliefert hat. Anstatt der Caledonier treten am Ende des dritten Jahrhunderts die Piften und Scoten hervor³); jene daffelbe Wolf als die Caledonier, diese damals noch nicht in Nordbritannien angestedelt, sondern irische Freibeuter an-Britanniens Westkuste. Die Pikten besetzten den dstlichen Theil des Landes bis zum Fluffe Tweed, Bernicia, dessen Haupt= stud das nachherige Lothian mit Edinburg. Von den innern Zuständen der Pikten schweigt das Alterthum; darüber wie über die Ansiedlungen der Scoten sind andere Quellen zu be-Die Naturgestaltung des Landes, bietet eine Grund= lage nachheriger politischer Doppelheit; in Nordwesten Gebirge, in Sudosten Ebenen. Der heimische Name Nordbritanniens,

<sup>1),</sup> Zwischen Humber und Tyne wohnten die Brigantes, von da nordwarts bis zum Forth die Otadeni, Elgovä, Gadeni, Novanta und Damnii. Ptolem. 2, 3.

<sup>2)</sup> Band 1, S. 78.

<sup>3)</sup> Zuerst in Eumenius Panegyrifus, auf Constantius Chlorus 297. 308. Wgl. ob. Abschn. N. 34.

Alben, Albanien, bezeichnet Hochkand; er betraf anfangs den Westen: von Perth und Nordwesten von Argyle, wurde aber späterhin auch auf das Gebiet der grampischen Alpen und über die westliche Ebene, überhaupt das Land nördlich vom Hum= ber 4), ausgedehnt. Der Name Scotia ist, wie schon be= merkt, erst im elften Jahrhunderte für Nordbritannien gebraucht worden 5). Vom schottischen Hochlande kam die bedingende Kraft im Anfange des Mittelalters; ebendaher ist in der neuern Beit trügerisches Irrlicht über das schottische Alterthum ausge= Richt Fabeleien eines Fordun, Wyntome, gossen worden. Boece, die Ableitung der Scoten aus Aegypten von Scota, der Tochter eines Pharao, von Brutus u. dgl. o) aus den irischen Chroniken übernommenen Monchs = Wahn und Wust, wir mei= nen Macphersons Ofsian. Ware in diesen Gedichten histo= rische Wahrheit, so wurde kein Bolk alter und neuer Zeit sich eines so stattlichen Alterthums zu rühmen haben, als die Schot= ten; die ofsianischen Helden sind so edel, so hochherzig, ihre Liebe so zart und treu, die außere Ausstattung des Lebens mit Waffen = und Fürstenpracht und Bequemlichkeiten der Cultur so reichlich, daß selbst die homerische Heroenwelt dadurch über= boten wird. Aber der poetische Born, an dem sich so Viele berauschten, ist dem befangenen Sinne von strengen Forschern entruckt worden. Wir wissen, daß, was irgend von histori= schem Gehalte in Fingal, Ossan zc. ist, nicht dem nordbriti= schen Hochlande, sondern Irland angehort, daß Kämpfe gegen die Manner von Lochlin (Normannen) nimmermehr in Gefan= gen des dritten Jahrhunderts vorkommen konnten ic. 7).

<sup>4)</sup> Palgrave rise and progress of the Engl. commonw. 4, 415.

<sup>5)</sup> Zuerst von Marianus Scotus a. 1034. 1040. 1050.

<sup>6)</sup> Fordun (b. Gale ser. rr. Anglie.) 1, 8.

<sup>7)</sup> Nach den Reports of the committee of the Highland indbesons dere Malc. Laing hist, of Scotl. (1809) B. 4. O' Conor 1, 123.

angebliche Sammler jener Gedichte', Machhetson, kann von der Anschuldigung absichtlichen Trugs nicht mehr loszesprochen werden. Doch läßt zu seiner Entschuldigung sich anführen, daß er zuerst schwerlich die Geschichte zu fälschen, vielmehr nur für seine Poessen Theilnahme zu erwecken gedachte, nachher aber nicht um Ruhm zu erlangen, sondern um den unerwartet erlangten nicht zu verlieren täuschte<sup>8</sup>).

Die Geschichte dagegen nun ist überaus dürftig und arm= selig. Wir beginnen mit dem Bolfe der Ebene, den Piften. Daß diese kektischen, nicht germanischen Stammes waren, eine niit Leidenschaftlichkeit und Befangenheit von schottischen und englischen Alterthumsforschern behandelte Streitfrage<sup>9</sup>), sieht außer Zweisel, so wie, daß sie von den Caledoniern nur durch einen neueren Namen unterschieden waren. Pift ist wohl von Piktich d. i. Rauber abgeleitet worden; richtiger vielleicht da= von, daß sie außerhalb der romischen Landwehr wohnten 10). Der Rame kommt ohne Zweifel von den Briten. Des Vol= kes alte Hauptstadt war Abernethy; der Könige werden von 451 bis 842, wo das Reich an die Scoten kam, vierzig gejablit "). Die reichste Ländschaft des Piktenstaates, Bernicia 12), worln Kothian, füdwarts vom Firth of Forth gelegen, war noch nicht lange von den Pikken besetzt, als sie von den Angel= fachsen aus Northumbrien heimgesucht wurde; Edinburgs Name wied von dem des Königs Edwy von Northumberland (†634) abzeleitet; Konig Egfried von Northumberland zwar wurde

<sup>-8):</sup> So Mackintosh Gesch. Engl. D. Uebers. 1, 120.

<sup>9)</sup> The "Pictish question" Chalmers Caledonia (Lond. 1807. 2. 4.) 1, 223 f.

<sup>10)</sup> Chalmers 1, 203.

<sup>11)</sup> Chalmers 1, 206. Vorzäglicher aber ist die Uebersicht, welche Palgrave B. 2, 330 f. giebt.

<sup>12):</sup>Palgrave 1, 426.

.6.85 bei Nun=Rechtan geschlagen, und getödtet; doch aber machte bis zu dem Tweedflusse, hin germanischest Wefen, sich geltend; nachher kamen danische Ausiedler dazu zi, alfa, vier= facher Grundstoff der dortigen Bevolkerung vor Ankunft der französischen, Normands. Lothian wurde vom angelsichsischen Könige, Edgar 971 als Lehn an den Schottenkonig Kanneth abgetreten 13) 4. In der westlich davon gelegenen Landschaft; südlich von der Golman = Bucht, auch das nachherige Eumber= land mit begriffen 14) und nordmarts his zum Loch komond, kraten ibei dem ersten Andrange der Angelsachsen fünf wehr britische als, piftische Stamme zusammen zu einem Rundesz verein, und das so entstandene kleine Konigreich Cambria:oder Qumbria oder-Strathelugid all): behauptete Ach ungrach= ket der darque gerichteten Angriffe der Pikten, Scoten, Angelsachsen und Walen mehre Sahrhunderte hindurch, wenn gleich in gewisser Abhängigkeit von seinen nördlichen Nachbarn und den Angelsachsen, indem seit etwa 900 der Tanik des schottischen Throns dort regierte, den angelsächsischen Königen aber dann und mann Huldigung geleistet wurde 16). und nordliche Grenzseste mar ausangs Alclund 17), (Gale am

<sup>13)</sup> Palgrave 1, 475. 2, 330. Die von Chalmers mehr hervorges hobene Abtretung an Malcolm II. 3. 1020 wird von Palgrave als uns bedeutend dargestellt.

<sup>14)</sup> Auch hier ist Chalmers 1, 237 f. 367 nicht ins Klare gekomz men; das nachherige Cumberland gehörte allerdings zu dem cumbris schen Staate, dessen Vtei Hauptvestandtheile Reged, Strathclunde und Cumberland waren. Palgr. 1, 434. 2, 325.

<sup>15)</sup> Chalmers 1., 237 f. Palgrave 2, 325 f. 442. 446.

<sup>16) 3.</sup> B., den Königen Eduard dem Aelteren, Somund, Edgar. Palgr. 2, 327. Im Schottenreiche ward noch unter David I. (Auf. Ih. 12) Strathelunde als besonderer Theil geachtet. Palgr. 1, 447.

<sup>17)</sup> Zerstört 869.? von den Mormannen Olaf und Inguar. Palgr. 2, 326. Dunbarton scheint nicht genau auf der Stätte von Alclund zu liegen.

angebliche Sammler jener Gedichte', Machhetson, kann von der Anschuldigung absichtlichen Trugs nicht mehr losgesprochen werden. Doch läßt zu seiner Entschuldigung sich anführen, daß er zuerst schwerlich die Geschichte zu fälschen, vielmehr nur für seine Poessen Theilnahme zu erwecken gedachte, nachher aber nicht um Ruhm zu erlangen, sondern um den unerwartet erlangten nicht zu verlieren täuschte.

Die Geschichte dagegen nun ist überaus dürftig und arm= selig. Dir beginnen mit dem Volke der Ebene, den Pikten. Daß diese keltischen, nicht germanischen Stammes waren, eine niit Leidenschaftlichkeit und Befangenheit von schottischen und englisthen Alterthumsforschern behandelte Streitfrage, feht außer Zweifel, so wie, daß sie von den Caledoniern nur durch einen neueren Namen unterschieden waren. Pift ist wohl von Piktich d. i. Räuber abgeleitet worden; richtiger vielleicht da= von, daß sie außerhalb der romischen Landwehr wohnten 10). Der Name kommt ohne Zweifel von den Briten. Des Vol= kes alte Hauptstadt war Abernethn; der Könige werden von 451 bis 842, wo das Reich an die Scoten kam, vierzig ge= zählt "). Die reichste Ländschaft des Piktenstaates, Bernicia 12), worln Lothian, fudwarts vom Firth of Forth gelegen, war noch nicht lauge von den Pikten besetzt, als sie von den Angel= fachsen aus Northumbrien heimgesucht wurde; Soinburgs Rame wird von dem des Königs Edwy von Northumberland (+634) abzeleitet; Konig Egfried von Northumberland zwar wurde

<sup>--8)</sup> So Mackintosh Gesch. Engl. D. Uebers. 1, 120.

<sup>9)</sup> The "Pictish question" Chalmers Caledonia (Lond. 1807. 2. 4.) 1, 223 f.

<sup>10)</sup> Chalmers 1, 203.

<sup>11)</sup> Chalmers 1, 206. Vorzäglicher aber ist die Uebersicht, welche Palgrave B. 2, 330 f. giebt.

<sup>12)</sup> Palgrave 1, 426.

,685 bei Nun=Rechtan geschlagen und getödtet; doch aber machte bis zu dem Tweedflusse hin germanisches: Wefen: sich geltend; nachher kamen danische Ansiedler dazu zu alfa. vierfacher Grundstoff der dortigen Bevolkerung vor Ankunft der französischen, Mormands. Lothian wurde vom angelsichfischen Könige, Edgar 971 als Lehn an den Schottenkonig Renneth abgetreten 3) 4. In der westlich davon gelegenen Landschaft; füdlich von der Solman = Bucht, auch das nachherige Eumber= Land mit begriffen 14) und nordwarts his zum Loch komond, kraten ibei dem ersten Andrange ider Angelsachsen fünf imehr britische als piftische Stamme zusammen zu einem Burdes: verein, und das so entstandene kleine Konigreich Cambria oder Cumbria oder: Strathelugid all): behauptete fich ungeach= ket der darque gerichteten Angriffe den Piften, Scoten, Angelsachsen und Walen mehre Jahrhunderte hindurch, wenn gleich in gewisser Abhängigkeit von seinen pordlichen Nachbarn und den Angelsachsen, indem seit etwa 900 der Tanik des schottischen Throns dort regierte, den angelsächsischen Königen aber dann und mann Huldigung geleistet wurde 16). Hauptstadt und wirdliche. Grenzseste mar ausangs Alcluyd 17). (Falk am

<sup>13)</sup> Palgrave 1, 475. 2, 330. Die von Chalmers mehr hervorges hobene Abtretung an Malcolm II. 3. 1020 wird von Palgrave als uns bedeutend dargestellt.

<sup>14)</sup> Auch hier ist Chalmers 1, 237 f. 367 nicht ins Klare gekomz men; das nachherige Cumberland gehörte allerdings zu dem cumbri= schen Staate, bessen Vrei Hauptvestandtheile Reged, Strathclunde und Cumberland waren. Palgr. 1, 434. 2, 325.

<sup>15)</sup> Chalmers 1, 237 f. Palgrave 2, 325 f. 442. 446.

<sup>16) 3.</sup> B., den Königen Eduard dem Aelteren, Edmund, Edgar. Palgr. 2, 327. Im Schottenreiche ward noch unter David I. (Anf. Ih. 12) Strathelunde als besonderer Theil geachtet. Palgr. 1, 447.

<sup>17)</sup> Zerstört 869.? von den Mormannen Dlaf und Inguar. Palgra 2, 326. Dunbarton scheint nicht genau auf der Stätte von Alclund zu liegen.

Elyde), ersisch Dun Briton (Höhe der Bolten), Dunbarton, genannt. Also ruhte die Hauptstärke des Piktenreiches in den Landschaften nördlich vom Forth und Elyde; in diesen aber konnte weder Zahl noch außere Ausstattung des Bolkes bedeus tend seyn. Seit dem dritten Jahrhunderte wurde das Christenthum daselbst verkündet. 3, von seinem Einstusse auf des Volkes geistigen und sittlichen Bustand hat die Wischichte nichts zu berichten; Untrast und Rohheit scheinen dort weden einander gewehnt zu haben. Won der altkaledonischen Ungebundenheit in der Mischung der Geschlichter mag es zu erklären seyn, das im Abnigshause die Erbsusse mehr nach der Mutter, als dem Vater gevegelt war.

derte die irischen Gaelen oder Scotent. Schon im dritten Jahrhunderte, in des Ivontonigs Cormae Zeit, sosten wische Ansseder ein Stud des Hochlandes, Dal=Riada, genannt vom Ansührer Reuda. ), besetzt haben, minder unsicher als dies ist die Angabe, daß im I. 503 Exts drei Sohne Loarn, Angus und Fergus das Hochland Alben einnahmen, den Weissaugsselsen, Lia-fail, von Irland dahin brackten. Dergleichen irische Ansieder famen im achten Iahrhunderte auch nach Eumsbria; von ihnen kommt der Namen Galloway (Gallwallia), der seit 900 gefunden wird. Der Stoten heimischer Name war Gaoihel, Gael und von der neuen Heimath Albanach;

<sup>18)</sup> Chalmers 1, 317.

<sup>19)</sup> Palgrave 1, 467. Eine andere Erklärung dieses Brauches weiß freilich Beda 1, 1 zu geben, die ans Schthien zu den schon in Irz kand angesiedelten Scoten ankommenden Pikken, welche keine Weiber hatten, ethielten deren von den Scoten unter der Bedingung, bei der Königswahl (ubi res veniret in dubium) nach dem Weiberstamme zu gehen.

<sup>20)</sup> Beda 1, 1. — 21) O'Con. 1, 3, 45. — 22) Chalmers 1, 358

die Pikten wurden von ihnen Cruitneach, Cruithne d. i. Korn= fresser genannt23). Darin bekundet sich; daß die Scoten, Jäger und Hirten des Gebirges, den Acker nicht eifrig bauten. Daß die Sprache derfelben den der altbritischen der Piften verschieden war, bemerkt Beda 24); daß sie größere Rustigkeit hatten, als die Pikken, ist wahrscheinlich, eben so, daß Rei= bungen zwischen den beiben Boltern nicht aufhörten, daß aber das Bestehen des Piktenreiches durch die Zertheiltheit der Scoten einige Jahrhunderte gefriffet wurde. Uebrigens wiffen wir außer Königsnamen von Nieder= und von Hochschottland 25) so gut wie gar nichts bis gegen die Mitte des neunten Jahr= Von heimischer Ueberlieferung oder Dichtung der hunderts. Piften und Scoten hat sich durchaus kein Denkmal erhalten, das über die Zeit der Vereinigung beider Wolker hinausreichte; der alteste ersische oder gaelische Dichter des Hochlandes, von dem ein Gedicht Duan übrig ift 26), lebte unter Konig Malcolm Ceanmore im elsten Ih. Die altern Chronifen 27) stehen in Nacktheit und Rüchternheit weit unter den irischen und die Fabeleien in den Anfängen der spätern, wenn nicht nach den irischen wiedergegeben, sind noch rober, als die irischen. Die Storenfriede des gefamten Zeitalters, die Normannen, zeigen

<sup>23)</sup> O'Flaherty Ogyg. 188. Chalm. 1, 204. Mit den homerischen heroen hatten die Gaelen gemein, daß sie keine Fische aßen. Chalmers 1, 460.

<sup>24)</sup> Er nennt (3, 6) vier Sprachen, der Beiten, Pikten, Scoten und Angeln, auf der britischen Insel.

<sup>25)</sup> Chalmers 1, 278. 334. Palgrave 2, 330.

<sup>26) 3</sup>um Theil übers. v. O'Flaherty in Ogygia vindicated 1775. Urschrift und Uebers. in Enquiry into the hist. of Scotland 1789.

<sup>27)</sup> Chronica Regum Scotorum von Fergus bis K. Wilhelm; Chr. Regg. Scot. von Fergus b. K. Aler III. u. a. in dem trefslichen Buche: Innes critical essays mit dem schäßbaren Anhange of ancient pieces.

sich auch hier, und von ihrem Auftreten scheint eine Hauptbegebenheit der altschottischen Geschichte abhängig gewesen zu senn. Im Jahre 839 wurden die Pikten von normannischen Wikin= gen überwunden 28); der darauf folgende Stand der Unfraft mag für die Scoten Lockung zu einer Heerfahrt gewesen senn. Bei ben Scoten war felt 836 König Kenneth II. Mac Alpin; dieser besiegte 842 den Piktenkonig Wred, vereinte das Pikten= land mit dem scotischen Hochlande, verlegte den Königksig nach Scone 29) und ward der erste Ordner des Doppelstaats, dessen politische Sudmarken, wie oben bemerkt, erst später sich bis ienseits des Busens von Solway und zum Tweedflusse erwei= terten.30), neben dem der Staat von' Strathclunde bestand. Die Einheit des Königthums über Pikten wurde nicht wieder unterbrochen 31). Das piktische Volksthum wurde nun durch Eindrang des galisch = seotischen von Westen her und des Ger= manischen von Sudosten her verkummert, so daß es der Ge= schichtsforschung fast ganz und gar unkenntlich geworden ist; doch bestanden noch 1138 die Piften neben den Scoten 32) und

32) Palgrave 1, 418.

<sup>28)</sup> Chalmers 1, 213.

<sup>29)</sup> Ebuard I. brachte ihn nach der Westminsterabtei, wo er noch vorhanden: ist. Chalm. 1, 467. 68.

<sup>30)</sup> Beda 4, 26 spricht von dem fretum, quod Anglorum terras Pictorumque disterminat, d. i. dem Forth.

<sup>31)</sup> Die Königsreihe ist folgende: Kenneth Mac Alpin 843—859, Donald Macalpin — 863, Constantin Mac Kenneth — 881, Aobhod. Hugh Mac Kenneth — 882, Eocha und Grig — 893, Donal IV. M. Const. — 904, Constantin III. M. Eocha — 944, Malcolm I. M. Don. — 953, Indulf M. Const. — 961, Duf M. Malc. — 965, Culen M. Ind. — 970, Kenneth III. M. Kenn. — 994, Constanstin IV. M. Cul. — 995, Kenneth IV. M. Duff.— 1003, Malcolm II. M. Kenn. — 1033, Duncan Enfel Malc. II. — 1039, Macbeth M. Finleth — 1056, Lulach — 1057, Malcolm III. Ceanmore M. Dunc. — 1093, Donal Bane M. Dunc. — 1094, Duncan II. M. Malc. — 1094, Donal Bane M. Dunc. — 1094, Duncan II. M. Malc. — 1094, Donal Bane — 1097. Chalm. 1, 375.

bis auf heutigen Tag sind Ueberbleibsel der piktischen Bolkssprache vorhanden 33). Das Galisch-Scotische herrschte nuch über das Niederland hin, bis es am Ende des elsten Jahrhunderts daselbst dem Germanischen Raum gab, dagegen aber der grimmigste Haß zwischen den Bewohnern des Hochlands und des Niederlandes auswuchs 34). Auf jenes also, die Haupterschelnung dieses Zeitalters, muß vornehmlich unsere Ausmerksamkeit sich richten.

Dies führt unsern Blick zurück auf irische Institute, die von Irland sich nach Albanien verpflanzten. Dergleichen was ren das fürstliche Erbfolgegesetz, daß der Nachfolger (Tanist) bei Lebzeiten des Fürsten aus dessen Geschlechte, gewöhnlicher der Bruder als der Sohn, gewählt wurde 35). Ferner die Clansversassung, welche in Albanien einen schroffern Charafter, als in Irland, annahm, indem die Eroberer die frühere kaledonissche Bevölkerung in Knechtstand herabdrückten und als Lairds über diese, ihre leibeigenen Scallags, Gewalt übten, in deren Geschlechtern der Brauch der Tanistry, wie in den königlichen,

<sup>33)</sup> Heinrich von Huntingdon († 1159, in Savile rr. Anglic. scr. Frankf. b. Wechel 1601. S. 299): — Quamvis Picti jam videantur deleti et lingua eorum ita omnino destructa, ut jam fabula videatur, quod in veterum scriptis eorum mentio invenitur, und Fordun (4, 1, b. Sale S. 660) s. Chalmers 1, 216.

<sup>34)</sup> Fordun (c. 1350) ist vollgültiger Bertreter der niederschottischen Gesinnung: Maritima gens, heißt es S. 591 von den Niederschotten, domestica est et culta, sida, patiens et urbana, vestitu siquidem honesta, civilis atque pacifica, circa cultum divinum devota, sed et obviandis hostium injuriis semper prona. Dagegen: Insulana sive montana serina gens est et indomita, rudis et immorigerata, raptu capta, otium diligens, ingenio docilis et callida sorma spectabilis sed amictu desormis, populo quidem Anglorum et linguae, sed et propriae nationi propter linguarum diversitatem insesta jugiter et crudelis, Regi tamen et regno sidelis et obesiens, nec non saciliter legibus subdita, si regatur. Bgl. Palgrave 1, 479.

<sup>35)</sup> Fordun 4, 1. S. 658. Chaim. 1, 306.

galt und die dem Könige eben so oft die Waffen entgegentrugen, als ihm beiftanden 36). Die gesamte Bevolkerung ging auf in solchen Clans, die von den Geschlechtern der Lairds ihre Namen, Mac Donald, Mac Gregor, Mac Leod ic. fuhr= ten, und aus denen nur die bedeutenosten Personen durch Beinamen insbesondere auszeichnet wurden. Auch die iri= sche Art der Gütervertheilung, gavelkind, daß jeder neue Laird die gesamten Ländereien neu vertheilte oder doch es zu thun berechtigt war, daß überhaupt der Besit eines Grund= ftuckes mit dem Tode des Besißers aufhörte-37), kam in Alba= nien auf. Ebenfalls das Recht der ersten Racht ober Erhebung einer Abgabe, marcheta, statt dessen Uebung 38), und das Recht des Laird über Leben und Tod der Clangenoffen 39). Stattlichkeit und Pracht des Lebens mangelten so gut, als der Seelenadel. Bur Fehde waren Sinn und Hand allezeit rege; mit dem Laird zog der Clan, aufgeboten durch Umsendung des Crosh Tarie, einer Stange, die ein blutiges und ein ange= branntes Ende hatte; von ritterlicher Hochherzigkeit weiß nur Macpherson's Ossan; die Geschichte muß auf Robbeit und Unmenschlichkeit, der Schotten früher Zeit aus den ihnen später anhaftenden Eigenschaften 40) schließen. Bardengesang scheint

<sup>36)</sup> In der Landschaft Galloway wurde die administrative Gewaltnoch im zwölsten Ih. nur als eine Fiction der väterlichen Gewalt bes
trachtet; und kein Mensch, der vom Könige diese Landschaft zu regies
ren abgeschickt war, konnte dort im Frieden die Herrschaft ausüben,
wenn er nicht von dem Volke, das er regieren sollte, als Familiens
haupt oder als Haupt eines Clan angenommen wurde. Thierry Gesch.
d. Erober. Engl. d. d. Morm. 2, 56.

<sup>37)</sup> Chalmers 1, 307.

<sup>38)</sup> Ders. 1, 499. Von der Marcheta waren auch die Töchter der Edelsten nicht frei; sie hatten an König oder Königin zu leisten. Regiam majestat. (s. N. 42) S. 104.

<sup>39)</sup> Palgrave 1, 213.

<sup>40)</sup> S. M. 34, wo Fordun nicht eben sehr übertreibt Bon der

der einzige Hebel und Schmuck des Lebens gewesen zu seyn; wie der irische Flath, so hatte auch der schottische Laird einen Hosbarden; auf einige Ueberreste von Bardengesängen, vielz leicht sehr jungen Ursprungs, mogen sich die hochsliegenden Phantome des macphersonschen Ossan gründen. Zur Begleiztung des Gesangs diente Dudelsack und Pfeise. Dem Auge, wie dem innern Dünkel des Edelmanns behagte die buntsarzbige Tracht, nach irischem Brauche zur Unterscheidung der Stände üblich 4x). Das Recht wiesen die Brehon, deren Satungen auch in Bardenlieder gesaßt wurden 42), und Bußleistung, Ero, in Vieh galt darin als Hauptsats 43).

Von besonderer Wichtigkeit für die Ansänge der Schrift und Gesittung ward die Stiftung der Euldeer=Ordens auf Hy oder Jona durch Columba (563, + 597), dessen Wirk= samkeit sich bei weitem mehr gen Albanien als gen Irland

Rohheit und Unzüchtigkeit der Bewohner Strathclunds s. Palgrave 1, 448. 468.

<sup>41)</sup> S. oben S. 260.

<sup>42)</sup> Erhalten haben sich die Satzungen der Barden von Strathclund. Palgr. 1, 36.

<sup>43)</sup> In Regiam majestatem Scotiae veteres leges etc. op. Io. Skenaei Edinb. 1609. 4. S. 103 f. Desgl. in Houard traités sur les coût. Anglo-Norm. Vol. 2. Die Bestimmung des Cro ist fast bas einzige volksthumliche Element in dem gesamten angeblich unter Das vid I. aufgezeichneten Gefetze, das gewiß erst spater aus Flicken des romischen, kanonischen und Feudalrechts zusammengeschrieben und über= dies nicht eigentlich vom Konige als Gesetz bekannt gemacht wurde. Das Cro eines Bauers war 16 Kuhe, eines Carl 66 und zwei Dritz tel (!) Ruhe. Alterthumlich ist auch, daß wenn ein ruchwärts Reiten= der mit den Roßhufen einen Menschen tödtet, dafür der vierte Fuß des Pferdes, oder dessen Werth, zu geben sen (4, 24, S. 100). Mehre Bestimmungen über Diebstahl, Nothzucht, Murdrum und ge= wöhnlichen Todschlag (S. 95 f.) haben ebenfalls im Wolksbrauche ihren Grund, obwohl Späteres zugemischt ist. — Zu Band 1, 165 (Wergelb von Wer d. i. Mann) bemerken wir, daß schon Stenaus (Reg. maj. S. 99) ver i. e. vir, homo ertlart.

außerte<sup>44</sup>): Früher, als in einem andern europäischen Staate geschah, ließen Könige des Hochlandes sich von geistlicher Hand, von den Aebten auf Iona, weihen <sup>45</sup>). Daß die sämtlichen Be- wohner des Hochlandes Christen waren, ehe das Piktenreich unter sie kam, ist nicht zu bezweifeln; doch zeigen bedeutende Vortschritte des Kirchenthum allerdings sich erst seit der Ber- pflanzung des galischen Königthums nach der Ebene.

Die Geschichte der Gesetzgebung ift in der des Brauchs enthalten; das genügte aber den schottischen Chronifenschreibern und Alterthumlern nicht; diese führen als Gesetzgeber an den obengenannten Kenneth II., Alpins Sohn, angeblichen Urheber der Mac=Alpinischen Gesetze 46), dann Mascolm II., deffen vorgebliches Gesetzbuch 47) aber ein aus angelsächsischen und normannischen Lehnsbrauchen zusammengesetztes Flickwerk ist', ferner Macbeth, zulett Malcolm III. Ceanmore. Was. diesen Königen dergestalt beigelegt wird, ist entweder nicht naher angegeben, oder in der uns erhaltenen schriftlichen Ab= fassung unecht; wohl aber kann der erste Konig des vereinten Reiches als Ordner und Vermittler der nun mit der Verbin= dung beginnenden neuen Staatseinrichtung angesehen werden, und denselben nennt die Kirchengeschichte als Forderer firchlicher Einrichtungen. Das vereinte Konigreich enthielt zehn Distrifte: Kife, Strathern, Athol, Angus, Moere, Aberdeen, Moran, Argyle, Roß, Sutherland und Cathneß 48). - Ueber jedem von diesen stand ein Maormor 49); die Than= und Caelswürde kam erst im folgenden Zeitalter nach Schottland. Die Macht des

<sup>44)</sup> Chalmers Cap. 8. 1, 436 f.

<sup>45)</sup> Im I. 574 (Chalm. 1, 323). Bgl. Bb. 1, 249. N. 6.

<sup>46)</sup> Fordun 4, 8.

<sup>47)</sup> In Regiam majestatem. 6. 1-7.

<sup>48)</sup> Chalmers 1, 452.

<sup>49)</sup> Maer keltisch: herr; Maormor großer herr. Chalm. 1, 441.

Königs war gering; um ihn waren Maormors und Bischöfe, und gesetzliche Anordnungen bedurften der Zustimmung und des Beschlusses von diesen.

Aber auch nach diesem war dem Gesetze keineswegs volle und rechte Geltung ermittelt. Gehr anziehend wurde für un= fern Gesichtspunkt sehn zu verfolgen, wie entweder die Soch= lander als Sieger den überwundenen Piften galisches Gepräge aufdrückten oder umgekehrt von diesen bedingt wurden; aber es ist kein zusammenhängender Faden durch die fast kimmerische. Dunkelheit aufzufinden. 'Ausgemacht ist, daß die gaelische. Sprache sich auch in die Ebene verpflanzte und die Konige bis Ende dieses Zeitraums dieselbe redeten 50); wiederum, daß die im Piktenlande, wenigstens in Lothian, durch angelfachsische und danische. Niederlaffungen und nachbarlichen Berkehr herr= schend gewordene germanische Sprache von Malcolm III. Ceanmore, auf welchen seine angelsächsische Gemahlin Margarethe ungemeinen Einfluß übte, neben der gaelischen, von den folgenden Konigen aber nur germanisch geredet wurde. Also begann mit Ende dieses Zeitraums, welcher für die schot= tische Geschichte sich mit Donal=Bane (+ 1097) schließt, aber= mals eine Kluft zwischen dem Volke der Ebene, den germani= sieten Pikten und den gaelischen Bergbewohnern einzutreten; die Könige zuerst ließen von der angestammten Weise. Malcolm III. und Margarethe bereiteten die Umwandlung vor; ste erfüllte sich im zwölften und dreizehnten Jahrhunderte.

Beiden Bolfern gemeinsam war nichts so sehr als das Kirchenthum und hiebei waltete der von den Culdeern herrüh= rende Eiser der Gaelen vor<sup>51</sup>). Kenneth II. Mac Alpin er= baute 849 zu Dunkeld ein Heiligthum für Columba, das auf einige Zeit als Primatkirche Schottlands geltend wurde; die

<sup>50)</sup> Chalm. 1, 305. — 51) Derf. Cap. 8. Bb. 1, S. 426 ff.

Aebte, nachher Bischofe, von Dunkeld behaupteten den Pris mat, bis sie von den Bischofen ju S. Andrews, einem gegen Ende des neunten Ih. gestifteten Kloster und bald dazugesellten Bisthum überragt wurden. Die Bisthumer waren fast insgesamt nach Culdeerweise mit Klostern verbunden, so zu Brechin, Dumbeane 2c. 'Insel Jona wurde Begräbnifskätte Renneths II. und mehrer folgender Könige. Der geistliche Zehnte kam, wie es scheint, schon gegen 910 auf; als gewiß vor= handen erscheint er in der Zeit Malcolms III. Ceanmore. Dies ser Konig und seine Gemahlin Margarethe waren überhaupt. von regem Eifer für das Kirchenthum erfüllt; von ihm kam die Eintheilung Schottlands in Didcesen her 52); zur Abstellung ein= , geriffener Misbrauche veranstalteten sie 1074 eine Kirchenbersammlung, auf der Königin Margarethe fehr beredt das Wort führte 53). Wir sehen die Ankundigung des gregorianischen Beit= alters.

In eben dieses Königs Zeit lebte der galisch=schottische Barde, dessen Scsänge das älteste schriftliche Densmal galischer Sprache sind 54), Eolca Albain Uile (g. 1057). Später als dieses sind schriftliche Anordnungen der Könige, ja selbst Handselsen irgend einer Art; sie kommen erst in König Edgars Zeit (1097—1106) vor. Münzen sind noch jüngern Ur=sprungs.

Störungen der Entwickelung gesittetern heimathlichen Volkslebens gingen zumeist aus dessen Rohheit und Unbändigkeit und der nimmer rastenden Haderlust hervor; jedoch mangelte es auch - nicht an Heimsuchungen durch außere Feinde. Irische Nor-

<sup>52)</sup> Palgrave 1, 170.

<sup>53)</sup> Chalmers 1, 440. Der schottische Klerus konnte nur Gaelisch, Margarethe nur Angelsächsisch reden, König Malcolm, der beide Spraschen redete, machte den Dollmetscher.

<sup>54)</sup> M. 26. O'Conor 1, 2, 122.

mannen thaten Raubzüge von der Mitte des neunten Johrhun= derts an; mehre schottische Könige wurden von jenen erschla= gen; am häufigsten und hartesten litt die Mutterstätte galischen Kirchenthums, die Insel Jona 55). Von Danemark und England aus erschienen normannische Raubschaaren unter Mal= colm II. (1003-1033), fanden aber die tapferste Begegnung 56) und ein Vertrag zwischen Malcolm und Suen schaffte den Schotten auf einige Zeit Befriedung; doch that Knut einen neuen Einfall 1031. Mit den Angelsachsen dagegen bestand mehrentheils gutes Einverständniß, mindestens Unbefümmertheit um einander. Bur Schlacht bei Brunnaburg zogen aber mit den Danen und Walen die samtlichen nördlichen Stämme gegen König Athelstan, und Lehnshuldigung leisteten mehre schottische Könige an angelsächsische über mehr als die Land= schaften südlich von Forth und Clyde 57). Eine neue Ordnung der politischen Verhältnisse begann auch für Schottland mit der Eroberung Englands durch Wilhelm von der Normandie; Mal= colm III. Ceanmore gab dem fluchtigen Edgar Atheling Freis statte, vermählte sich mit deffen Schmester Margarethe und that 1070 einen Einfall in England 58); diesen erwiderte Wil= helm 1072 durch eine Heerfahrt nach Schottland, und Malcolm mußte den Lehnseid leisten und Cumberland abtreten, worauf in Sudwest die Bucht von Solwan zur stetigen Mark Schott= lands wurde.

<sup>55)</sup> Die oft wiederholten Raub = und Mordsahrten der Normannen f. b. Chalm. 1, 474.

<sup>56)</sup> Fordun 4, 39.

<sup>57)</sup> Eine der historischen Streitfragen, die das Staatsrecht berühren und deren Werfechtung früherhin von Staatswegen theuer bezahlt wors den ist, deren Lösung für die Wissenschaft zu Gunsten der englischen Krone entschieden zu sehn scheint durch Palgrave Cap. 20.

<sup>58)</sup> Walter von hemmingford b. Gale S. 459.

## c. Die Rormands.

Es ist keine Ueberschäßung, wenn die Gründung eines norsmannischen Herzogthums in Nordfrankreich hier in einem eiges nen Abschnitte behandelt wird; die Normands — so mögen die in Frankreich angesiedelten Normannen wohl genannt werden — nur durch lockeres politisches Band an Frankreich geknüpst und so gut als selbständig, nachher Eroberer Englands und Gründer eines Staats in Unteritalien, sind für Sitten = und Staatengeschichte des Mittelalters eine der wichtigsten bedinz genden Erscheinungen. In diesem Abschnitte ist darzuthun, wie das standinavische Bolssthum in Frankreich und durch französisches Wesen bedingt zu einem normandischen wurde, in einem später solgenden, wie die Normands bedingend aus den Schranken des Herzogthums heraustraten.

Als Staatengrunder begegnet uns hier einer der gewalstigsten Seekonige und seinen personlichen Gaben zumeist ist die Entstehung eines Staates aus seeränderischen Raubherbergen beizuschreiben. Zu der Zeit, als Harald Harfagr seine Alleinsherschaft in Norwegen gründete, verließ die standinavische Heismath Hrolf, von seiner übermäßigen Länge genant Gaungu Prolf, weil er zu Rosse siehend mit den Füßen die Erde zu erzreichen und gehen schien. Sein Geburtsland soll Dänemark gewesen sehen schien Horwegen mußte er nach der Sage darum meiden, weil er wider Harald Harfagre Priedensgebot Viehzund am Strande (strandhug) begangen hatte. In Frankereich erschien er zuerst im I. 876 3). Ein Vierteljahrhundert

<sup>1)</sup> Shorre Sturles. Haralds S. 14. Eine befriedigende Zusammensfiellung der auf ihn bezüglichen Berichte und Sagen s. in Torsaei hist. Norw. 1, 88 f.

<sup>2)</sup> Dudo v. S. Quintin in Andr. du Chesne script. rr. Norm. S. 99. — 3) Ders. S. 75.

lang versuchte er sich bald hier, bald in England, wo ein das nischer Häuptling in Northumberland (nicht aber König Alfred) ein Bundniß mit ihm einging, und in Schottland; in Frankreich mag er an den großartigen Unternehmungen der Norman= nen jener Zeit, namentlich den Belagerungen von Paris, An= theil genommen, Karl der Dicke und Odo sollen Vertrage mit ihm geschlossen haben: gegen das 3. 900 war das Kustenland van der Umgegend von Rouen bis zur Bretagne als sein Besit= thum anzusehen; ihn zu vertreiben konnte nicht gehofft wer= den; die Fortsetzung seiner schonungelosen Verwüstungen ver= mogte die verzweifelnden Mannen Karls des Einfaltigen diefen zur Abschließung eines Vertrags mit Grolf über Abtretung des= sen, was er schon besaß, zu bewegen. Dies ist der folgen= reiche Vertrag von S. Clair an der Epte d. J. 912. befam als Lehn Karls des Einfaltigen in Frankreich die Land= schaft, welche gegen die Bretagne hin den Fluß Coisnon 4), in Suden den Fluß Epte zur Grenze hatte, und in Often bis gegen Ponthieu und Beauvais über die Seine hinausreichte; sie hieß von nun an Herzogthum Normandie. Die vierzehnjäh= rige Tochter Karls der Kahlen, Gisla, wurde Gemahlin Hrolfs. Dagegen nahm dieser und mit ihm die Mehrzahl seines Raub= gefolges zwar das Christenthum an, die Lehnshuldigung aber, welche er vermittelst eines Fußkusses leisten sollte, lehnte er ab und der-gemeine Normann, welchen er statt seiner dazu stellte, hob des Konigs Fuß, statt zu diesem sich niederzubeugen, zu sich empor, so daß der König zum Jubel der brutalen Norman= nen rucklings niederfiel 5). Angeblich wurde die Bretagne Roberts Lehn; die Frage ist so streitig, wie die vom Lehns=

<sup>4)</sup> Derf. 93 und über den Vertrag S. 84. Die Angabe der Grensen s. b. Saufred. Malaterra 1, 1. in Muratori scr. rr. Ital. Vol. 5.

<sup>5)</sup> Dudo 84. Le Roman de Rou par Rob. Wace (publié p. Fréd. Pluquet. Rouen 1827. 2. 8.) B. 1, S. 95.

stande Schottlands unter England, Danemarks unter Deutsch= land und ahnliche; die thatsächlichen Zustände haben nachher selten den Ansprüchen der Herzige von der Normandie ent= sprochen.

Run gings zur Einrichtung des Gemeinwesens; die Raub= genoffenschaft horte auf, der neue Herzog, nun Robert genannt, wurde ein eben so tuchtiger Fürst der Sicherheit und des Rechts, als er zuvor furchtbarer Mann der Gewalt gewesen war. Un sein Raubgefolge, meistens wol Danen, wurde Land vertheilt 6),. und zugleich auf den Grund des neuen Besithums theils der bisher schon bestandene Vorrang ausgezeichneter Wikinge als Adel befestigt, theils dadurch eingeführt. Die Masse des nie= dern Volkes bestand außer gemeinen Normannen auch aus dem Ueberreste der bisherigen Westfranken und mehrte sich durch Ein= wanderung; Lebensmittel sollte zunächst die Bretagne geben 7). Das neue Herzogthum umgab sich mit einem Lehnsadel, und die Gesetzgebung ging hinfort aus von dem Lehnshofe, den der Herzog mit seinen Mannen bildete ); der Klerus gelangte, wie es scheint, erst spater zur Theilnahme an dem edeln Rathe 9). In Folge weiterer Entwickelung bildete nachher darqus sich das échiquier von Rouen. Robert handhabte mit furchtbarem Ernste Frieden und Sicherheit. Der (von ihm stammende?)

<sup>6)</sup> Funiculo divisit. Dudo S. 85. Daß dies standinavische Sitte war s. Ihre: Rep. Agl. Grimm d. Rechtsalterth. 540. G. B. Depping hist. des expéditions maritimes des Normands 2, 124.

<sup>7)</sup> Dubo S. 85. Guilielm. Gemetic. (v. Jumieges) b. du Chesne scr. rr. Norm. 2, 17 f.

<sup>8)</sup> Iura et leges sempiternas voluntate principum sancitas et decretas plebi indixit. Guil. Gem. 2, 29. Dudo (den Wilhelm von Jum. ausgeschrieben hat) S. 85. Daher die älteste Gesessammlung ein coûtumier.

<sup>9)</sup> Depping 2, 128. 166.

Ruf Haro 10) diente jum Aufgebot gegen Friedensbruch; wer ihn hörte und nicht herbeieilte, den Frieden aufrechtzuhalten, fiel in Strafe. Diebstahl und Sehlerei deffelben kostete das Leben; mindestens wurde mit Verstümmelung an Auge, Hand oder Fuß gebüßt xx). Un das Andenken von Roberts Strenge haben sich Sagen und Fabeleien standinavischen Ursprungs ge= knupft, z. B. daß ein von ihm an einem Baume aufgehangtes goldnes Armband unberührt geblieben sep 12). Die Gesetze= bung vervollständigte sich unter Roberts Nachfolgern: Wilhelm Langdegen (Longa-Spata) 932—943, Richard I. — 996 13), Richard II. — 1026, (Richard III.), Robert II. — 1035, Wilhelm II. dem Bastarde und deffen Nachkommenschaft. Eine uns erhaltene Sammlung normandischer Gesetze aus dem dreis zehnten Jahrhunderte, die jedoch nicht unter dffentlicher Auto= ritat verfaßt wurde 14), tragt durchweg das Geprage des Feudal = und Kirchenwesens.

Die Entwickelung eines neuen Volksthums der Normands verfolgen wir in den vier Hauptrichtungen, auf die Ueberbleib=

10) Bon heer? herr? ober nichts als bequeme Aussprache von Hrolf selbst? Ueber die Sache s. Codex legum Normannicarum in Io. Pt. de Ludewig reliquiae manuscript. diplomat. T. 7, 'S. 258, womit der altfranzösische Tert der coustumes de Normandie (Rouen 1578 und oft nachher) wörtlich übereinstimmt.

11) Roman de Rou 1970. 71:

Larrons è robéers feseit tost demembrer

Crever ex (yeux), u ardre en pudre, u piez è puings coper, Bald darauf folgt die schon von Dudo und Wilh. v. Jum. erzählte Geschichte von dem Bauer, dessen Frau ihm das Ackergeräth entwens det und, nachdem er bei dem Herzoge Anzeige gemacht hat, und nach dem Thäter gesorscht wird, offenbart, daß sie es nur zum Versuche gethan, worauf er die Sache verhehlt, darum aber mit der Frau aufsgeknüpst wird.

12) Depping 2, 131.

<sup>13)</sup> Par tote Normendie establit bonnes loiz. Rom. de R. 4869.

<sup>14)</sup> S. N. 10,

sel des Standinavischen, auf das Christenthum, das Lehns= wesen und den Einfluß des Franzosischen.

Won dem standinavischen Stammgut, in der außerlichen Gestaltung blieb die ungemeine Leibeslänge noch geraume Zeit; die blonde Farbe des Haars wird noch jest häufiger in der Normandie als im übrigen Frankreich gefunden 15). Bon skandinavischer Sitte erhielt bis zum sechszehnten Jahrhunderte sich der Biertrunk, welcher bald nach ihrer Niederlassung den Nors mands den Spottnamen drachiers zubrachte 16); in der Kopfbedeckung der normannischen Weiber, bonnets de Cauchoises, will man ein Ueberbleibsel skandinavischer, noch auf Island üblicher Tracht erkennen; in Zucht und Behandlung des Rosses waren die Normands des Mittelalters ausgezeichnet: jedoch Alles dies und dergleichen, wenn auch noch so vielerlei, ist nur für Hulse zu achten; den Kern giebt die Sinnesart, Spra-Haben nun Abenteuerluft, Raubsucht und de und Literatur. · Uebermuth einen der ersten Plate in dem Verzeichniß altnor= mannischer Eigenschaften: diese dauerten auch bei den Normands fort und anderthalb Jahrhunderte später verpflanzten sie sich Von der Seeraus mit ihnen nach Unteritalien und England. berei ließen seit Grundung des Herzogthums die Normands ab; auch bei ihnen ging eben so als dereinst bei den Angelsachsen aus Seerauberei keineswegs friedlicher Seeverkehr und Handel hervor; die Richtung standinavischer Wifinge nach Walland horte aber wegen der Ansiedlung ihrer Stammbruder nicht ganglich auf; wiewohl den Verwüstungen durch die letztern ein Ziel gesetzt war; es fam zu Verbindungen zwischen den Angesiedel= ten und den Abenteurern; dies mehrte die skandinavische Be= volkerung des Herzogthums; dem Herzoge Richard I. kamen

<sup>15)</sup> Anmerf. zu Rom. de Rou 1, 225.

<sup>16)</sup> Rom. de Rou 9902.

Danen zu Hulfe gegen den vorletten Karolinger Franfreichs, König Lothar; ein Theil derselben bekehrte sich und blieb im Hetzogthum, die von wilder Lust am Beidenthum erfüllte Maffe aber ließ Richard nach Spanien geleiten 17). Hier ging die Berschiedenheit der Sinnesart, welche den langern Aufenthalt der Lettern in der Normandie für beide Theile unbehaglich machte, wohl nicht minder aus dem Gegensate des seshaften und des Freibeuterlebens als der Resigion hervor. Auffallender aber als sonst irgend etwas in der Geschichte der Umgestal= tung standinavischer Eigenthümlichkeit in der Rormandie ist das rasche Schwinden der standinavischen Sprache. Nur in Baneur und deffen Umgegend wurde noch einige Menschenalter nach Gründung des Herzogthums standinavisch gesprochen 18), außer= ... dem drängte sich das Französische vor; schon in Wilhelm Lang= degens Zeit wurde am Hofe zu Rouen Französisch gesprochen. Bur Ausbreitung der franzosischen Sprache unter dem Volke trug wohl am meisten bei, daß die Normands großentheils französische Weiber nahmen. Heut zu Tage ist das Andenken an die Stammsprache der Normands nur noch in Ortsnamen vorhanden 19). Spuren von standinavischer Poesie, von Runen= schrift ze. sind durchaus nicht aufzufinden.

Hauptgrund des zulest gedachten Umstandes war der hohe Eifer, mit welchem die Mehrzahl der Normands — ein Theil

<sup>17)</sup> Dubo 151: — Northmannos immanissimae ferocitatis sibi adesse coegit etc. Illos vero, qui oberrare cupiebant paganis ritibus, conduci fecit ad Hispaniam. Unterwegs plunderten diese achtsehn Städte aus.

<sup>18)</sup> Dubo S. 112. Agl. Anm. zu Rom. de Rou 1, 126. und Raynouard observatt. sur le Rom. de Rou (Rouen 1829) Chap. 2.

<sup>19)</sup> Bierville, Normanville, Norville, Varengeville, Rouville, Tancarville etc. Caudebec, Foulbec, Carbec (bec Bach), Croixdal (Thal), Dieppedal, Houlme b. Rouen (Delm), la Hogue u. c. Depping 2, 336 f.

blieb allerdings eine Zeitlang dem Heidenthum ergeben 20) das driftliche Kirchenthum pflegten. Das Beispiel gaben die Robert I. blieb sieben Tage im Taufgewande und Heridge. jeder dieser Tage ward ausgezeichnet durch reichliche Schenkun= gen an Kirchen 21). Wilhelm Langdegen hatte Neigung Monch zu werden <sup>22</sup>), Richard II. heißt der Gute <sup>23</sup>), Robert-II. wurde vom Bolke der Teufel genannt, wallfahrtete aber nach. Jerusalem. Den Herzogen eiferten in dergleichen und anderem firchlichem Werke nach Barone und Gemeine. Der Eifer Kirchen zu bauen und Pfarren zu gründen war überaus rege; auch Kloster wurden gestiftet; die Abtei Bec, gegründet 1034, gelangte bald zu hohem kirchlichem Ruhme 24). Noch prangt die Normandie mit stolzen Denkmalen mittelalterlicher Bau= funst 25); die Baulust wurde auch im Laiengebiet werkschöpfe= Aus dem Verein des Aberglaubens und der Abenteuer= risch. lust gingen Pilgrimschaften hervor; Normands, auch unter der Pilgrimskutte fürchterlich mit Wehr und Waffen, wurden im zehnten und elsten Jahrhunderte auf den Wegen nach den be= rühmten Wallsahrtsorten zahlreich angetroffen. Sittlichkeit ward durch das Kirchenthum jener Zeit nicht nothwendig aus= bedungen und im Allgemeinen wenig gefordert; so in der Nor= Nicht weil Priesterehe bis ins zwolfte Jahrhundert mandie.

Gent ama de religion; Mult mist granst entencion A clers e à muines amer.

Rom. de R. 5941 f.

<sup>20)</sup> Depping 2, 163. — 21) Dubo S. 85.

<sup>22)</sup> Ders. 90. Rom. de Rou 2502.

<sup>23)</sup> Denn:

<sup>24)</sup> S. Guil. Gemet. 261. 278. Bollstånbige Aufzählung b. Orderic. Vitalis (in du Chesne scr. rr. Norm.) 459 f.

<sup>25)</sup> Kunde davon giebt das jungst erschienene archäologische Buch von Vitet: Histoire des ancienes villes en France.

fortdauerte und der gerichtliche Zweikampf sich neben Feuer's probe zc. behauptete, und nicht vorzugsweise deshalb weil es am Hofe zu Rouen einen gardien des courtisanes gab 26), oder Wilhelm II. einen Narren hielt 27), oder auch nicht, weil die Normands Kopshänger gewesen wären, denn der ihnen von den Franzosen gegebene Spottname Bigotters 28) kam davon, daß sie gern mit bigoth betheuerten: sondern ob des Frevels, den die Großen und Mächtigen gegen den durchs Feudalwesen unterdrücken niedern Stand übten und der Rohheit und Härte des zwingherrlichen Sinnes.

Der Einfetzung eines Lehnsadels in der Normandie ist schon gedacht worden; fein Gedeihen daselbst ging gleichen Schritt mit dem des Kirchenthums, ja diesem wohl noch voraus. An festen Schlössern ward die Normandie so reich, als an kirch= lichen Weihstätten; der Friede, welcher in den lettern herrschen und von ihnen über das Land ausgehen sollte, wurde überwogen durch den Frevel, der von den erstern aufschoß. Die normannischen Barone hatten mit denen des gesamten driftlis then Abendlandes jener Zeit gemein den Trop gegen den Lans, desfürsten, die Fehdelust gegen ihres Gleichen und den Uebermuth gegen Geringere. Die Geschichte des Herzogthums hat von Aufständen gegen den Herzog und von Fehden der Barone gegen einander nicht wenig zu erzählen 20); es verflicht datein sich das Andenken an Barbarei in Bestrafung der Bezwunge= nen; wir lesen von Verstummelung, auch daß ein widerspan= stig gemesener Vasall die Huldigung mit dem Sattel auf dem Rucken leisten sollte 30): bedeutsamer als dieses, was zum

<sup>26)</sup> Depping 2, 219. — 27) Rom. de Rou 2, 21.

<sup>28)</sup> E claiment bigoz è drachiers. Rom. de R. 9902. Auch das französische Kriegsgeschrei der Normande war. Dex aie (Dieu aide).

<sup>29)</sup> Guil. Gemet. 7, 1. — 30) Ders. 259.

Theil mehr für Nachahmung französischer Sitte, als für ur= fprünglich normandisch zu achten ist 3 1), erscheint die Bauern= verschwörung, welche bald nach Anfang der Regierung Ri= chards II., g. 1000, stattfand. Richt außer Zusammenhang damit mag gestanden haben, daß Richard sich einen Hofstaat aus lauter Ritterbürtigen bildete 32); jedoch, wenn auch als etwas Auffallendes erzählt, war dieses an sich in den Augen des gemeinen Mannes schwerlich ein Sporn zum Aufruhr: wohl aber ist es ein Fingerzeig auf die Sinnesart Richards II., welche in der Geneigtheit und Gunst gegen den Adel dem Frevelmuthe der ablichen Herren gegen ihre Unterthanen zur Er= munterung werden mogte, so daß die Unbilden sich zur Uner= träglichkeit steigerten. Wahrscheinlich ist, daß die Hauptbe= standtheile der niedergedrückten Bevölkerung der Normandie romanischen und germanischen Stammes waren und in deren Ber= haltnisse zu den ihnen aufzezwungenen normannischen Guts= herren auch der Gegensatz der verschiedenen Stammburtigkeit sich geltend machte; doch hatte der Lehnsbann sicherlich auch schon einen Theil der ehemals freien Normannen niedergebeugt. Die Angaben der Quellen lauten bloß auf Erhebung der Land= leute 33) gegen den Druck des Feudalwesens; es war kein Aufstand, durch einen außern Anstoß, etwa eine einzelne Fre= velthat eines Zwingsherrn, die den Zorn des Wolks aufgeregt hatte, veranlaßt; vielmehr eine Verschwörung weit über das ganze Land verzweigt, durch Schwure befestigt, die Landleute ihres Wollens sich bewußt, stellten Sagungen auf, in denen

<sup>31)</sup> Namentlich die Barbarei, die Knickehlen zu verbrennen. Guil. Gemet. 240.

<sup>32)</sup> Rom. de Rou 1, 302.

<sup>33)</sup> Paysans und vilains, Rom. de Rou 5979, doch aber 6075 auch vavassurs, was an den Krieg der mailandischen Landsaffen gegen die Capitaneen in Erzb. Seriverts Beit erinnert.

die Grundzüge zu den zwölf Artifeln, der deutschen Bauern des I. 1525 zu erkennen sind 34); von jeder Gemeinde sollten zwei Abgeordnete auf einer Versammlung mitten im Lande erscheinen. Die Umtriede wurden entdeckt, der Aufstand geshindert und durch martervollen Tod oder grausame Verstümmeslung der Verschwornen die Rache der Herren befriedigt 35).
— Gegen Wilhelm den Bastard empörten sich mehre Barone; die Bewohner des Orts Alençon gesellten Hohn zum Aufstande; als Wilhelm vor Alençon erschien, klopsten sie Häute aus und riesen: die Haut, die Haut zum Gerber 36), weil Wilhelm zu Falaise geboren war, wo es viele Gerber gab, oder auch weil seine Mutter eine Gerberstochter sollte gewesen senn. Die Rache waltete auch hier vor; Wilhelm ließ dreißig Gesangene verstümmeln und die Glieder in den Ort schleudern.

Abenteuer = und Kampflust, Stolz und Ehrgefühl, kirch= liche Befangenheit und Courtoisse zusammen auf das Lehnswe=

## 34) Rom. de Rou 6027 f.:

Nos sumes homes cum il (ils) sunt

Tex (tels) membres avum (avons) cum il unt

Et altresi (gleichfalls) granz cors avum

Et altretant sofrir poum (pouvons) etc.

Einsi porum (nous pourrons) aler as (aux) bois

Abres (arbres) trenchier è prendre à chois,

Es vivers (dans les viviers) prendre li peissuns (les poissons)

Et as forez li veneisuns:

De tut ferum nos volentez

De boiz, de ewes (eaux) è de prez.

35) Rom. de Rou 6094 f.:

A plusurs fist traire les denz

E li altres fist espercer (pfåhlen),

Traire les oils, li pungs colper

A tex i fist li guarez kuire (Kniefehlen brennen),

Li altres fist tuit vifs bruilir,

E li altres en plumb builir.

36) La pel, la pel al parmentier. R. de Rou 9460.

II. Theil.

fen geimpft bilden das geistige Getriebe, aus dem das Rittersthum hervorwuchs und mit dem es nachher sich geltend machte: die Normandie ist als eine der vorzüglichsten Pflegestätten desselben anzusehen; jedoch die bei den Angelsachsen übliche Einweihung ins Ritterthum durch Beichte und Wassenwache in Kirche oder Kapelle hielten die Normands für entwürdigend <sup>37</sup>). Das Kühne und Schrosse, das selbst vor der Kirche die Wassen zu beugen verschmähte, blieb vorherrschender Charakter des normandischen Ritterthums.

Die auffallendste Veränderung des normandischen Volks= thums ist das in der bedeutsamsten Aeußerung desselben, der Sprache, so rasch emportommende Vorwalten des Einslusses der ältern Bewohner der Normandie und der franzdsischen Nachbarn. Befreundet mit einander waren Normands und Franzosen keineswegs; den Gegensaß rege zu halten trug die Politik der beiderseitigen Fürsten bei; die Wassen wurden oft gerührt; Vertrauen konnte sich nicht befestigen; der Normand blickte mit Uebermuth auf den Franzosen, der in allen Kriegen gegen die Normandie Niederlagen erlitt; und dieser ließ sei= nen Grimm in Spottreden über die Bigots und Drachiers

## 37) Ingulf b. Savile 901:

Quoniam Anglorum erat consuetudo, quod, qui militiae legitime consecrandus esset, vespera praecedente diem suae consecrationis, ad episcopum, vel abbatem vel monachum vel sacerdotem aliquem, contritus et compunctus de omnibus suis peccatis confessiones faceret, et absolutus, orationibus et devotionibus et afflictionibus deditus, in ecclesia pernoctaret; in crastino quoque missam auditurus, gladium super altare offerret, et post evangelium, sacerdos benedictum gladium collo militis cum benedictione imponeret; et communicatus ad eandem missam, sacris Christi mysteriis, denuo miles legitimus permaneret. Hanc consecrandi milites consuetudinem Normanni abominantes, non militem legitimum talem tenebant, sed socordem equitem et quiritem degenerem deputabant.

aus <sup>38</sup>). Um so auffallender ist jene Erscheinung und — was damit bemerkt werden muß — daß in der Normandie früher als im übrigen Frankreich poetlsche Literatur aufblühte und daß die Rückwirkung davon auf das Nachbarland zum Gedeihen des Gesangs der Trouveres wesentlich beitrug; doch gehört die nähere Erdrterung dieses Gegenstandes einem spätern Abschnitt an; den gegenwärtigen schließen wir mit einer Hinwessung auf die Grundzüge des normandischen Sharakters, wie dieser von der zweiten Heimath des Volkes aus bei den Eroberungen

38) S. N. 27. Das alteste französische Calembourg ist vielleicht b. Wace R. de Rou 119:

Francheiz dient ke Normendie, Ço est la gent de North mendie, Por ço k'il vindrent d'altre terre, Por miex aveir è por cunquerre.

Den Nationalhaß zwischen Normands und Franzosen bekundet folgende Stelle aus Wace's chronique ascendante des dues de Normandie (Préf. zu Rom. de Rou p. XII.):

Les boisdies (tromperies) de France ne sont mie (point) à céler, Toz (tout) tems voudrent Francheiz Normanz deshériter,

E toz tems se penerent d'els veincre è d'els grever;

E quant Francheiz nes poient (ne les peuvent) par force sormonter, Par plusors triceries les solent agraver.

Forligniez sont, dont l'en soulait chanter.

Faus sont è soduianz, ne nus ne s'i deit fier:

D'aveir sont convoitous, n'en nes peust avonder (rassassier);

De doner sont escars è demandent aver.

Ès estoires (dans les histoires) peut l'en et ès livres trover.

Qu'onques Francheiz ne voudrent as Normanz sei porter,

Ne por fiance fere, ne por sur sainz jurer,

Ne porquant (Et pourtant) bien les saivent Normanz refrener,

Non mie par traïsons, mez par granz colps doner.

Se li Francheiz poeient lor penser achever,

la (déja) li rei d'Engleterre n'arait rien chà (en deça) mer,

A honte l'en feroient s'il pooient passer.

Al siege de Roem le kniderent (pensèrent) gaber (lat. capere),

S'il le péussent prendre è par force enzentrer,

Mez quant Henri i vint, n'i oserent ester (être).

Englands und Unteritaliens sich bekundet: Schlauheit und Verstellung, Rachsucht, Gewinnsucht und Herrschsucht und das her geringe Liebe zur Heimath; Ehrsucht der Großen und daher Freigebigkeit, Kunst zu schmeicheln, Fertigkeit in glatten Resden; Duldsamkeit in jeglichen Beschwerden, Freude an Rossen und Wassen, Jagd und Kleiderprunk 30).

## d. Ruglanb.

Im heutigen Außland wohnten zur Zeit der Auflösung des farolingischen Frankenreichs dreierlei Bolkerschaften. Im Sü= den Chazaren, turanische Einwanderer, die nur wie in Kriegs= herberge hausten, im Norden tschudische Stämme<sup>1</sup>), nach

- 39) Gaufred. Malaterra 1, Cap. 3 (b. Muratori scr. rr. It. 3.5): Est gens astatissima, injuriarum ultrix, spe alias plus lucrandi, patrios agros vilipendens: quaestus, et dominationis avida: cujuslibet rei simulatrix, inter largitatem, et avaritiam quoddam medium habens. Principes vero delectatione bonae famae largissimi, gens adulari sciens, eloquentiae in stadiis inserviens in tantum, ut etiam ipsos pueros quasi rhetores attendas; quae quidem nisi jugo justitiae prematur, effrenatissima est. — Laboris, inediae, algoris, ubi fortuna expetit, patiens. — Venationi, accipitrum exercitio inserviens: equorum caeterorumque militiae instrumentorum, et vestium luxuria delectatur. - Desgl. Guilielm. Malmesh. S. 102 (b. Savile): Normanni erant tunc, et sunt adhuc vestibus ad invidiam culti, cibis citra ullam nimietatem delicati: Gens militiae assueta, et sine bello pene vivere nescia, in hostem impigre procurrere; et ubi vires non successissent, non minus dolo et peocnia corrumpere. Domi ingentia aedificia, moderatos sumptus moliri, paribus invidere, superiores praetergredi velle, subjectos ipsi vellicantes ab alienis tutari: Dominis fideles, moxque levi offensa Cum fato penderare perfidiam, cum nummo mutare seninfideles. țentiam. — Caeterum omnium gentium benignissimi advenas aequali secum honore colunt, -
- 1) Bgl. oben S. 5. Bgl. überhaupt A. E. Schlözer allg. nord. A. Gesch. in Allg. Welthist. neuerer B. Th. 13, 491 ff.

dem weißen Meere zu Permier, von denen der normannische Seefahrer Other, welcher um das Nordkap nach der Gegend von Archangel gekommen war, dem Könige Alfred erzählte 2), südlich davon Mordwinen, an den Kusten der Oftsee Karelen, Ingern, Liewen, Esthen, Curen, von denen die Aesthi (d. i. Ostlander), bei Tacitus 3) als Hauptvolk jener Gegend, dessen Rame für die gesamten übrigen und auch die Bewohner der Bernsteinkuste mitgilt<sup>4</sup>), vorkommen; südlich davon die Letten und Litthauer, ein aus Glawen und Tschuden gemischter Stamm, und, in der Gegend des heutigen Smolensk, die Kriwitschen; in der Mitte der eigentliche Kern der Bevolkerung, flawische Stamme, Slowenen am Wolchow, Dregowitschen; Sewe= rier, Polotschanen, Polanen (Bewohner des Blachfeldes) zwischen Onepr und Bug, Derewier (Drewlier) in Volhy= nien 2c. 5a). Alle diese Bolkchen waren nur wenig über die er= sten Ansånge des Culturlebens hinaus; doch gab es schon Städte: Nowgorod, von den Slowenen erbaut, Kiew von den Polanen, deren Name spater auf die Lechen überging, Smolenst von den Kriwitschen, Pologk Stadt der Polotschanen; das Leben entwickelte sich überhaupt, dem flawischen Grundcharakter gemäß, den erst später darauf geimpfres politisches Gelust aus seinem Gleise gerückt hat, mehr zur Ueberwältigung der Natur, als zur Erhebung über Stammgenoffen und Nachbarn; der politische Trieb war ebenfalls nicht so weit gereift, ein ge= meinsames heimisches Band zu knupfen und zu kräftigen; dar=

<sup>2)</sup> Aus Alfreds Uebersetzung des Orofins, b. Langebek 2, 106 ff.; deutsch in Dahlmanns Forschungen 1, 423.

<sup>3)</sup> German. 45.

<sup>4)</sup> Wulfstans Reisebericht, auch in Alfreds Uebersetzung d. Oros. b. Dahlmann 428 f., erzählt von der Größe, vielen Städten, Honig, Weth zc. der Esthen, wo auch die Preußen mitverstanden werden, denn Wulfstans Esthland fängt mit der Weichsel an.

<sup>5</sup>a) Restor ist Hauptquelle. Schlözers Restor 2, 105 f.

um lagen die Volkerschaften in Ohnmacht und preisgegeben dem Uebermuthe angriffslustiger und thatkräftiger Nachbarn. südlich wohnenden Stamme mußten den Chazaren Bins geben; bei den nördlichen Slawen und ihren tschudischen Nachbarn fanden sich normannische Abenteurer ein. Schon hatten nor= mannische Raubfahrten gegen "Walland" begonnen; und dar= an sich Versuche, nach Rom zu gelangen, geknüpft: zu Fahr= ten gen Osten mag die ohne Zweifel bis nach Skandinavien verbreitete Kunde von Constantinopels Reichthumern gelockt ha= ben; daß der Handel zwischen den Anwohnern des baltischen und des schwarzen Meeres seine Wege durch Rußland gefun= den hatte, ist sicher anzunehmen; Rußland mogte schon damals den Normannen nur für das Vorland zum hyzantinischen Reiche, mit dem es deshalb spåter bei ihnen den Namen gemein hatte 56), gelten. Die Heimath der Abenteurer, welche in Rußland zu Staatengrundern wurden, anderswo als in Standinavien zu suchen b), ist fast abenteuerlich; der Name Warager, wenn gleich unbezweifelt germanischen Ursprungs und ein bedeutsames Analogon zu Germanen in seiner ersten Bedeutung 7), beweist nicht viel, doch aber, zusammengenommen mit den Personen= namen Rurik (Roderik), Oleg (Olav), Igor (Iwar) 1c. mehr,

<sup>5</sup>b) Girkia, Girkialand, Girkland. S. unten M. 28.

<sup>6)</sup> Die vielerlei Vermuthungen s. b. Schlözer Nest. 1, 178 f. 192 f. Karamsin 1, 262 f. Schaffarik Gesch. d. slaw. Spr. und Lit. 135: Strahl Gesch. Rust. 1, 60. 61.

<sup>7)</sup> Waregangus in den deutschen Wölkergesetzen z. B. in Rotharis Ges. (Georgisch 1021), Karls des Großen drittem Capitular d. J. 813 (Georg. 781) ist nicht weit davon entlegen. Schlözer (allgem. nord. Gesch. 546) leitet Warager ab von vara, vaere, Kriegsleute, die nach Vertrag dienen, und geht dabei bis auf die gothischen soederati zurück. Die standinavische Abstammung der Warager wird auch durch Beugnisse arabischer Geographen bewiesen, die ein nördliches Meer der Barenger angeben. S. Frahn: die Warenger und das Warenger Meer, in dessen Ausgabe des Ibn Foßlan (S. Petersb. 1823) S. 177 s.

als alle Wortspielereien und Deuteleien dunkeler Stellen unge= schickter Schriftsteller alter Zeit zu Gunften anderer Sppothesen; wie Spreu erscheinen aber die lettern vor der Fulle der Beweiskraft, die das Volksthum der Warager, als echt norman= nisches erkennbar, darbietet. Des Namens Ruffen Burgel dagegen ist wahrscheinlich bei den Slawen oder Tschuden zu suchen; man mögte zwar versucht werden, Ruriks Name daran= zuknupfen; an das deutsche Roß denkt vielleicht, wer mit Nestor normannischen Ursprung des Worts annimmt, und sich Hengists und Horsa's erinnert; dies sind Traume, aber das Wahre der Sache bleibt in undurchdringliches Dunkel gehüllt 8). Doch ist gewiß, daß durch die Byzantiner zuerst den Nameu Russen, Pas, Edvos rar Pas, bekannt geworden ist o). Schreckniß normannischer Heimsuchung, überwiegend in den Landern Westeuropa's, wo Christenthum mit reichbegabten Stiftern und Klöstern, scheint die rohen und meist armen Gla= wen nicht sehr getroffen zu haben; wohl aber das Gesühl der

<sup>8)</sup> Schaffarik a. D. S. 135 halt den Ursprung des Worts für finsnisch. Gewiß ist, daß die Schweden bei den heutigen Finnen Russen genannt werden. Von Roßlagen s. oben S. 156.

<sup>9)</sup> Zuerst schon 839. Der byzantinische Kaiser Theophilus schickte in diesem Jahre eine Gesandtschaft an Ludwig den Frommen und zugleich quosdam, qui so, id est gentem suam, Rhos vocari dicedant... imperator... comperit eos esse gentis Sueonum etc. Annal. Bertin. a. 839 b. Pert 1, 434. Ihren König nannten ste Chacanus (Hafon?). Der Name, schon vor Niederlassung der Warager in Rußzland vorhanden, scheint den Byzantinern etwa durch Untunst einzelner Abenteurer bekannt gewesen zu senn. Wyl. Fr. Wisten über die Verzhältnisse der Kussen zum byzant. Reiche, in den Abh. der Berl. Uk. der Wiss. hist. philol. Kl. 1829, S. 6. Die byzantinische Form Pwstommt von der Uebersegung des hebrässchen WNI, Ezechiel 38, 2. 3, bei den LXX. Luitprand (5, 6) hemerkt: a qualitate corporis (d. i. des Haard) Graeci vocant Russos. Dies scheint Grund zu haben; die Warager hätten demnach den ihnen von außen gegebenen Namen angez nommen?

Unfraft und der Bewunderung der fraftigen und fühnen Aben= teurer. Die Bewohner von Nowgorod und ihre Nachbarstämme begehrten, so erzählt der Sammler russischer Sagen und byzan= tinischer Aufzeichnungen, Nestor, solche Manner zu Beschüßern Die Sagen oder Ansichten des Alterthums enthalten wohl, daß ein Volk einen aus ihm durch Tapferkeit, Weisheit, Gerechtigkeit zc. hervorragenden Mann zum Konige erwählt habe, doch lauten sie nicht auf Einladung an einen Fremden, wie die russische 10), die gleich einem Symbol für das Eigenthumliche der Geschichte des russischen Volksthums, Erhebung und Erniedrigung von außen zu empfangen, gelten Sicher läßt mindestens das sich annehmen, daß ent= fann. weder noch kein machtiger heimischer Adel, oder wenn anders, heimische Parteiung, wobei der Blick der Vaterlandsverläugner sich so gern nach außen richtet, vorhanden war. Das Lettere berichtet Nestor: "Es war kein Recht unter ihnen, ein Geschlecht stand gegen das andere auf zc." Im Jahre 862 sollen in Folge der geschehenen Aufforderung drei warágische Häuptlinge Rurif, Sineus und Truwor mit Kriegsmannen ange= langt seyn, und Rurik, zwei Jahre darauf allein übrig, von Nowgorod aus über den russischen Norden geherrscht haben. Ausscheidend aus seinem Gefolge zogen Oskold und Dir gen Suden, wahrscheinlich zur Fahrt nach Constantinopel, am Onepr entlang; Kiew jog sie an; es-wurde frei vom Chaza= renzins, Sit ihrer Herrschaft, und die Ruststätte zur Fort= setzung der Raubsahrten gen Süden. Beide wurden von Rus riks († 879) Nachfolger Oleg, der normännische Tucke gegen sie übte, ermordet, und Kiew Hauptsitz des geeinten neuen Staats, in dessen weit gedehnten Raumen nun Warager mit

<sup>10)</sup> Doch ein Beispiel von den Herulern b. Procop. bell. Goth. 2, 14, 15.

lehnsartigem Besitzthum, das jedoch nicht in so bestimmter Form, als das abendlandische Beneficienwesen zu denken ist, als das Kriegsgefolge der Großfürsten, und Slawen und Tschu= den als zinsbare "), doch nicht rechtlose Menge ihr Volksthum mehr miteinander, als gegeneinander, versuchten, das wardgische voran. Die ersten Nachfolger Rurits, Oleg, Igor, seine Wittwe Olga, ihr Sohn Swidtoslaw und Wla= dimir der Große, bekunden insgesamt normannische Ruh= rigkeit, Abenteuer = und Waffenlust, Fülle von Kraft und List; sittliche Gediegenheit, Redlichkeit und Treue läßt sich keinem sicher nachrühmen; offenes, rauhes Wesen, Kriegslust und Gewalttroß ohne Arglist war Swidtoslaw eigen. Ihre Un= ternehmungen aber hatten sie mit Waragern allein auszuführen nicht vermogt; der Kern der slawischen und tschudischen Unter= thanen wurden zur Theilnahme an denselben geweckt und in ge= meinsame Richtung mit den warägischen Schaaren gebracht. Den letztern waren die neuen Wohnsige zunächst nur weiter von der Heimath vorgeruckte Feldlager, der Sinn stand in die Ferne, Constantinopel blieb das lockende Ziel. Go sehen wir denn Normannen und Slawen vor beinahe taufend Jahren geeint zu Ausfahrten vom großartigsten Aufschwunge in der russischen Schickseldtung; der Dnepr war die Bahn der beutelustigen. Abenteurer; deffen Wasserfalle (zwolf Schwellen) hinderten die auf ihren Holfars und Snekkars dahinfahrenden Wagehalse, welche entweder leicht schwammen, oder die Fahrzeuge am

<sup>11)</sup> Die Nowgoroder zahlten jährlich 300 Griwnen, die Derewier mußten Marderfelle liefern, die Radimitschen von jedem Pfluge so viel, als sie zuvor den Chazaren geliefert hatten. Griwne war Werthbezeichnung eines halben Pfundes Silber, gewöhnlich eine Anzahl Marzberselle, die einem halben Pfunde Silber gleich geschätzt wurden. Von den Stirnhäuten der Marder und Eichhörnchen, die bis ins funszehnte Ih. statt Geldes gebraucht wurden, s. Karamsin 1, 203.

Ufer forttrugen 12), so wenig, als die im südlichen Rußland hausenden Turanier, welche unterhalb der Wasserfälle auf der Lauer lagen, sie kummerten oder um die Heimkehr besorgt Alles ruhte in Brust und Arm der Helden. machten. erste Fahrt gegen das Kleinod unter den Städten des Oftens wurde von Oktold und Dir 866 unternommen und von den geängstigten Bewohnern Constantinopels nicht anders, als um dieselbe Zeit von den Parisern gegen die Normannen, die Wun= . derthätigkeit der Reliquien gegen die fürchterlich hausenden Feinde aufgeboten. Erfuhren diese, daß Photius zu ihrer Vertreibung das wunderthätige Gewand der heiligen Jungfrau (ωμοφόριον) ins Meer getaucht habe 13), fo war dies Lockung Doch etst vierzig Jahre darauf, 907, jum Biederkommen. folgte eine zweite Ausfahrt Olegs, der zweitausend (??) Fahrzeuge führte, dann 941 Igors, dessen Flotte nach Nestor aus tausend, nach einem Misverstand byzantinischer Chro= nisten 14) sogar aus zehntaufend fa funfzehntausend Fahrzeugen foll bestanden haben. Nicht genug der Uebertreibung der Zahl= angabe; auch die Phantasie der Normannen ward hier aben= teuerlich; Oleg ließ seine Fahrzeuge ans Land ziehen, und mit Radern versehen; der Wind bließ in die aufgespannten Segel und die Griechen sahen mit Entsetzen die zu Lande fortgleitende Nicht fabelhaft aber mag senn, was Nestor nach Flotte 15). byzantinischen Chronisten von den entsetzlichen Grausamkeiten der Russen erzählt. Das griechische Feuer diente damals, wie so oft vorher und nachher zur Abwehr überlegener Angreifer der

<sup>12)</sup> So nachher die russischen Hanbelbleute, deren Fahrzeuge (morokola) Constantin (b. Karamsin 1, 196) beschreibt.

<sup>13)</sup> Mestor z. J. 863 — 866 aus byzantinischen Quellen (Georg. Monachus, Symeon Logothetes, Leo Monachus) s. Wilken a. D. 15.

<sup>14)</sup> Wilken a. D. 28.

<sup>15)</sup> Mestor &. 3. 907 und Wilkens Kritik 24. 25.

Kaiserstadt, die Russen zu Verträgen willig zu machen; an= drerseits fanden die Kunste der Verlockung bald ihren Weg zu manchem für Gold mehr als für Vaterland und Freiheit sich hinzugeben geneigten Warager. Schon im J. 902 dienten siebenhundert Warager aus Riew um Gold in Constantinopel. Dies setzte sich fort; im I. 935 nahmen zehn russische Schiffe an einem Zuge nach Italien Theil; in den Jahren 962 und 964 dienten Warager auf der byzantinischen Flotte gegen die Araber auf Sicilien Id); eine große Zahl misvergnügter Wa= rager zog unter Wladimir 980 nach Griechenland 17), in des Kaisers Leibwache waren einige Jahrhunderte lang Barangen (Bagayyoi), des Kaisers Weinschläuche genannt, im J. 1082 fochten Warager im byzantinischen Heere gegen Durazzo. Waren nun auch alle Soldner dieses Namens für rusische Nor= mannen zu halten, was nicht angeht, so hätte solcher Verkehr immer nicht zur gegenseitigen Unnaherung der beiden Staaten geführt: aber auf andere Weise, durch Macht des Geistes, be= gann Constantinopel, Einfluß auf die Ruffen zu üben. ' Seit den byzantinischen Verträgen 18) mit Oleg 911 und Igor 945 bildete sich friedlicher Verkehr aus, mit ihm wurde Kunde vom

<sup>16)</sup> Beweisstellen b. Stritter memor. popul. etc. II, 2, 974. 75. Schlözer allg. Gesch. d. Nord. 545 ff. Karamsin 1, 343. Wilken a. D. 55. 56. Ueber die "Weinschläuche" s. Snorre Sturleson Heimkringla 2, 307 (Peringst. Ausg.).

<sup>17)</sup> Restor z. 3. 980.

<sup>18)</sup> Nestor giebt beide; Karamsin vermuthet, sie senen in griechischer und slawischer, nicht warägischer Sprache geschrieben gewesen. Nicht grade die Frage, welche der beiden letztern an sich damals mehr zur Schrift reif gewesen sen, muß zu Gunsten der slawischen entschieden werden, sondern die besondern Verhältnisse, die der russischen entschieden sorderlich waren, der Einsluß des Handels, der mehr die Slawen, als die Waräger traf zc. Aber, fragt man, mit was für Schrift ward das Slawische geschrieben? Sollte schon damals das kyrillische Alphaebet den Russen bekannt und von ihnen gebraucht worden seyn?

Christenthum zu den Russen verpflanzt; russische Christen gab es schon zur Zeit des zweiten Vertrags. Olga, Igors Wittwe, nach List und Grausamkeit ganz normánnisch 10), ließ im I. 957 zu Constantinopel, wohin sie aber auch wohl zur Anstnüpfung von Handelsverbindungen gereist war, sich tausen 20), zu derselben Zeit, als die magyarische Chanin Sarolta, das Gegenbild zu ihr, das Christenthum bekannte; dem Christenzthum war die Bahn gebrochen.

Indessen hatten die Russen auch nach andern Gegenden hin ihre Wassen getragen, Oleg hatte Smolenst eingenommen 2 %, im I. 944 russische Freibeuter sich auf der Wolga und dem kaspischen Meere versucht 2 2); wiederum hatten im südlichen Rußland 915 die turanischen Petschenegen, stroßend von frisscher Kraft, die jegliche Raubschaaren Mittelassens auf europäischen Boden mitzubringen pslegten, sich niedergelassen. Mit voller Macht heidnisch-normännischer Abeuteuerlust trat auf der christlichen Olga Sohn Swidtoslaw, der erste Großsürst mit slawischem Ramen, wilder gewaltiger Krieger; das Christensthum Constantinopels verhöhnend zog er, nach Bekriegung der Bulgaren (in den Jahren 968, 969, 971) deren er 20,000 pfählen ließ 23), gen Griechenland; zum ersten Male wurde

<sup>19)</sup> Derewische Brautwerber ließ sie lebendig begraben, die Borssteher dieses Volkes in einer Babstube lebendig verbrennen, fünftaussend berauschte Derewier auf Igors Grabe niederhauen, und ihre Stadt durch Tanben und Sperlinge, die sie sich hatte liesern lassen und mit Zündstoff versehen zurücksiegen ließ, in Brand steden. Ob aber Alles so wahr? Wenn auch nicht, der Geist der Sage verkündet den der That.

<sup>20)</sup> Selbst bei der Taufe übte sie heimtücke, um gegen einen Chesantrag des byzantinischen Kaisers Constantin sicher gestellt zu senn. Auch hier spielt die Sage, denn Constantin war vermählt.

<sup>21)</sup> Mefter z. J. 880 - 81.

<sup>22)</sup> Frahn's Ibn Foßlan 60 f.

<sup>23)</sup> Lev Diakonus b. Wilken a. D. 45.

von den Ruffen an dem Sudabhange des Balkan gestrit= ten; der wackere byzantinische Kaiser Johannes Tzimiskes ward der Ruffen und der ihnen verbundeten Petschenegen Dei= ster 971; im folgenden Jahre ward der ruhmlos heimziehende Swidtoslaw an den Wafferfällen des Onepr von den Petsche= negen erschlagen und nachdem 1043 Jaroslaw nochmals einen Bug unternommen, hatten die rusischen Heerfahrten nach Grie= chenland ihr Ende gefunden; erst achthundert Jahre später stan= den ruffische Heere wieder am südlichen Ufer der Donau. Swiä= toslams dritter Sohn, Wladimir, der Große mit ungefahr demfelben Rechte als Knut genannt, ward 980 Alleinherr durch Brudermord, der nicht aus dem Brauche der Blutrache entschuldigt werden kann, erweiterte das Reich durch Eroberung Rothruflands 24), nahm 988 mit der Hand der byzantinis schen Fürstentochter Anna das Christenthum an 25), ließ den Gögen Perun vor allem Volk in den Dnepr sturzen 26), und bemühte sich nun, byzantinische Cultur, Baukunst, Maler= funst, Literatur zc. bei feinem Bolke einzuführen; Städte, Kirchen, Kloster, Schulen wurden erbaut, das von Kyrillus erfundene Nawische Alphabet und Methodius Nawische Liturgie, beider Uebersetzungen von Büchern der heiligen Schrift kamen Ende Ih. 10 zu den Ruffen und fanden hier eifrige Pflege 27),

<sup>24)</sup> Rothrußland (Theile von Gallizien, Podolien und der Ukraine) benannt aus Misdeutung des Namens der Hauptstadt Tscherwen, mit dem das russische Wort für roth verwechselt wurde.

<sup>25)</sup> Db die Mahr von Wladimirs Auswahl des christlichen Glaubens nach vorhergegangener Prüfung des muhamedanischen, mosaischen 2c., die Nestor erzählt, eine heimisch = russische oder zugebrachte ist? Sie hat orientalischen Charakter.

<sup>26)</sup> S. den Anhang ju Scherers Ueberf. des Mestor S. 269.

<sup>27)</sup> Schaffarik Gesch. d. staw. Spr. u. Lit. S. 95 f. 126. Das als teste schriftliche Denkmal des Kirchenslawonischen ik das Ostromirsche Evangelienbuch v. I. 1056, Abschrift von Kyrills Uebersezung der

die altstawische Kirchensprache gedieh nirgends so, als in Ruß= land, und statt des heidnisch = Nawischen Wesens mit norman= nischer Gliederung tritt nun ein dristlich = flawisches mit by= zantinischem Außenwerke entschieden hervor, das warägische Getriebe aber mehr und mehr in Schatten. Jaroslaw grun= dete in Nowgorod eine Lehranstalt für 300 Jünglinge; Prie= ster zogen zur Belehrung des Volkes im Lande umher; der Byzantiner Niketas nennt die Ruffen das christlichste Wolk; Kiew stieg als christliche Stadt empor zu Pracht und Glanz, man zählte im elften Jahrhunderte dafelbst gegen vierhundert Kirchen, es hieß ein zweites Constantinopel 28); in seinem Höhlenkloster (petscherischen Kl.) schrieb Nestor (1056 — 1111), mit dem Irlander Tigernach und dem Islander Are Frode unter den ältesten europäischen Geschichtschreibern des Mittelalters in heimischer Volkssprache, seine Annalen. Reichsgebiet aber wurde durch Jaroslaw, Großfürst 1019— 1054, gen Westen noch weiter ausgedehnt und von ihm im 3. 1030 Dorpat erbaut.

Aber Volksfreiheit war nicht mehr. Despotische Gewalt= übung, dem Sinne normännischer Häuptlinge nie fremd, und nur durch Wassenkamaradschaft ausgeglichen und in Schranken gehalten, wucherte pilzartig auf slawischem Grunde; schon

Evangelien für Ostromir von Nowgorod. Erst im funfzehnten Jahr= hunderte wurde die von Kyrillus und Methodius begonnene Bibelüber= setzung vollendet.

<sup>28)</sup> Dithmar v. Merseb. (b. Leibnig 426, Wagn. A. 264) hat die Zahl der Kirchen; von Kiew als zweitem Constantinopel spricht Abam v. Bremen 2, 13, der ebendaselbst Graecia statt Rußlands wohl nicht in Bezug auf das griechische Kirchenwesen sagt, sondern nach Art der Normannen — also Grikaland — das Land des Durchzugs dahin; so in dem B. de situ Daniae 15. 16. Agl. Magn. Olav. Baronius (Ihre) peregrinationes gentium septentrionalium in Graeciam. Ups. 1758 und Schlözer nord. Gesch: 541 2c.

Igors und Olga's Thun giebt Kunde davon; die Entwickelung gleicht dem Despotismus der Chalifen. Bis Wladimir wardie außere Erscheinung der Großfürsten einfach, Swiatoslaw trug als Abzeichen nur einen goldnen mit Perlen geschmuckten Ohrring; die wackersten Streiter, Bojaren, des Großfursten Leibwache, bildeten einen Rath, zu dem auch wohl die Griden (eine Art Ministerialen?) 20) und die Aeltesten der Städte gehörten, alle Kriegsgesellen hatten Untheil an der Beute; körperliche Verletzung ward nach altgermanischem und standinavischem Brauch durch Wergeld (Wira) gebüßt30), bei Todschlag hatte die Blutrache freien Lauf 3 1); Diebstahl wurde nicht kötperlich bestraft. 32), sondern nur vergütet: das ward nun großentheils anders. Mit dem Aufkommen des Glawischen, besonders seit der großen Auswanderung der Wa= rager unter Wladimir, und des Christenthums, trat zwar die Geltung des freien warkgischen Kriegers noch nicht sehr in Schatten, aber das übrige Bolk sank tiefer als zuvor; die by= zantinischen Lehrer des Christenthums brachten nahere Runde vom Despotismus des Kaiserhofes, und der mosaische Geist der Kirche schärfte das Strafrecht; Wladimir baute Städte, aber die Bevolkerung derfelben ward zusammen getrieben, die Vornehmen der Slawen, Kriwitschen zc. mußten dort sich ansiedeln 33). Nicht anders war das Christenthum selbst

<sup>29)</sup> Ewers (att. R. d. M. 207) unterscheibet richtig zwischen Griben und Schwertträgern.

<sup>30)</sup> So im Vertrage Dlegs und Igors mit Constantinopel.

<sup>31)</sup> In Igors Vertrage Art. 13 heißt es ausbrücklich, die Verswandten des Erschlagenen sollen seinen Mörder tödten, woraus in Art. 3 des Olegschen Vertrags die Todes strafe (?) zu erklären ist. Wgl. Ewers ält. Recht der Russen 50 ff.

<sup>32)</sup> Igors Vertrag Art. 5. Wenn Ibn Foßlan berichtet, daß die Russen die Diebe hängen, so heißt das nur, die auf der That ertappsten, die sich nicht gutwillig geben wollten.

<sup>33)</sup> Meftor 3. 3. 988. 990.

von ihm eingeführt worden, nicht anders zwang er zur Kunde der Schrift <sup>34</sup>). Wladimir seßte Todesstrase statt der bisheri= gen Geldbuße ein, straste namentlich Räuber mit dem Tode; doch konnte er des Brauchs, der zwar Blutrache, aber nicht Einschreiten der Staatsgewalt liebte, nicht mächtig werden. Dagegen bildete sich die Macht der Großen um so mehr aus, als nach Wladimirs, noch mehr nach Jaroslaws Tode die unsselige Zertheiltheit des Reiches des Volkes Unkrast beförderte.

Wann nun das Waragische aus dem Volksleben der Russen ganglich entschwunden sen, ist nicht ficher nachzuweisen; daß es noch nach Wladimirs Zeit Warager gab, ist außer Zweifel, und, daß deren zu wiederholten Malen aus der ffan= dinavischen Heimath nachgezogen kamen, wahrscheinlich; Ja= roslaw hatte ein Heer von tausend Waragern, die ihm für Sold dienten, und vierzigtausend Ruffen 35): aber hier stehen Wardger, gleich Fremdlingen, den heimischen Kriegern ent= gegen; es ist, als ob die vorlängst als Abenteurer gekomme= nen Sohne des Nordens in anderthalb Jahrhunderten dem fla= wischen Bolke sich mit ihren Fürsten dergestalt angefügt hat= ten, daß sie den später nachkommenden Stammbrudern entge= gen traten, und diese als Fremde neben ben Abkömmlingen ihrer Stammbrüder erscheinen konnten. War es denn mit den Sammitern in Campanien, mit den Langobarden, anders ge= gangen und hat nicht die Niederlaffung der Normannen in Frankreich und Unteritalien dasselbe dargethan? Altwarägisches Wesen bekundet sich in Jaroslams Gesethuche, der Pramda Ruffaja 36), das zuerst (wahrscheinlich J. 1020) bloß den

<sup>34) &</sup>quot;Er nahm von vornehmen Geschlechtern Kinder und gab sie zur Bücherlehre, die Mütter aber ihrer Familie weinten um sie." Restor.

<sup>35)</sup> Restor z. I. 1015. 36) Hauptsatzungen der Prawda Ruskaja sind (s. Ewers a. D. 264 f.): Blutrache Pflicht der Verwandten, in Ermangelung von Blut=

Mowgorodern gegeben, von Jaroslams Sohnen Isaslam, Whewolod ic. aber mit Zusäßen versehen, namentlich Steigerungen des Wergeldes nach Personenrang, wobei der Beamtenstand hervortritt, und Sazungen über Diebstahl, für allgemein rufsisches Gesetz erklart wurde <sup>37</sup>). Ueberhaupt aber blieb im Gegensaße Riews und Wladimirs, eines spätern großfürstlichen Sizes, von wo aus das Slawenthum mit byzantinischer Zuthat sich geltend machte, Nowgorod, als Angelpunkt sortdauernden Verkehrs mit Standinavien und nachher der Hanse, gleich einem Pol der Freiheit; es ist wie ein leuchtender Stern gegenüber einer Nacht der Barbarei. Neben ihm strebte mächtig auf das ebenfalls freigesinnte Pstow.

Slawen und Waragern gemeinsam war die Lust zum Trunke; Wladimir, lautet die anmuthige Sage von seiner Prüfung der verschiedenen Religionen, wollte nicht Muselmann werden, weil der Koran den Wein verbote, dieser aber der Nussen Lust sep 38); die slawischen Derewier lagen einst, nach Nestor 3°), darnieder in Besossenheit; sauerliches Bier und auch wohl Meth mag das Nationalgetrank gewesen seyn (skans

rächern Geldbuße ans Gericht; Geldbuße ber Gemeinde eines Tobschläs gers (wilde Wire), wenn dieser stüchtig geworden und nicht aufzusinden ist (gleich der solidarischen Pflichtigkeit der angelsächsischen Friborge). Geldbuße für körperkiche Verletzungen, aber mehr ans Gericht, als an den Verletzten z. B. für ein ausgerauftes Büschel Barthaare, eine Ehrensache, oder einen ausgeschlagenen Jahn zwölf Griwnen ans Gericht, eine an den Verletzten; zwei Zeugen bei Klagen gegen Seizmische, sieben gegen Fremde, Feuerz und Wasserprode als Beweiszmittel; Buße für das eigenmächtige Reiten auf fremden Pferden, Verzberbung von Wassen und Gewändern zc. Buße für Fußtritt, Faustsschlag, Schimpfreden u. dgl. kommt nicht vor.

<sup>37)</sup> Ewers alt. R. d. R. 305 f.

<sup>38)</sup> Strahl 1, 108.

<sup>- 39)</sup> Nestor j. 3. 945.

II. Theil.

dinavischer) Trinkheiner gebenkt Jaroslams Pramda 40). nur der Skan Prügel bekam, besagt die Prawda, gemeinsam für Warager und Glawen. Altflawisch war der Schmuş und vorwardgisch in Ruftland das Schwisbad im Wechsel mit der Abfühlung im Schnee 41); der Brauch, daß die Neuvermählte vor dem Beilager ben Dann entschuhen nurkte 42); nicht min= der wol das Recht der eesten Nacht, welches Olga abschaffte 43). Endlich auch die Freundlichkeit gegen die Fremden, welche der Verkehr nach Nukland führte und der Ausse-mit sinnigem Worte Gafe naante. Dunkelvolle Abneigung der Rationaleuffen gegen das Ausheimische ist in atter Zeit durchaus nicht zu be-Scheint doch zu Gunften ber Fremden zwerst körper= merfen. liche Buchtigung, ja Hinrichtung russischer Diebe, gesetzlich geworden zu seyn 44). Der slawische Handelstrieb bedingte aber auch Aktivhandel, und diesen sehen wir den Bnepr hinab in voller Regsamkeit bis Constantinopel, ja bis Syrien 45), nicht minder an der Wolga, wo der Araber Ibn Foßlan Be= kanntschaft mit Russen machte und um das I. 922 die höchst merkwürdige Sittenzeichnung von ihnen machte, welche durch Jakut auf uns gekommen ist, in der aber Slawisches und Wa= rägisches, wol auch Wahres und Unwahres gemischt ist. Die Hauptzüge sind folgende: Die Russen sind hochgewachsen wie

<sup>40)</sup> Art. V. Ewers 366, von einem Schlage mit dem Horn. Der Anbauer Herjedalens, Herjulf, hieß Hornbriotr, weil er an Halfdans des Schwarzen Tische einen der Hosseute mit dem Trinkhorn erschlug, das Horn aber dabei sprengte. Schöning norske Hist. 1, 435.

<sup>41)</sup> Mestor S. 43 Scherers Ausg.

<sup>42)</sup> Schlozers Nestor 5, 199.

<sup>43)</sup> Ewers alt. R. d. R. 70 f.

<sup>44)</sup> In dem berühmten Vertrage zwischen Nowgorod und den Gothlandern (Deutschen) v. I. 1201, in Lappenbergs Bearbeitung von Sartorius G. d. Hanse 2, 29 f.

<sup>45)</sup> Wilken a. D. 39.

Palmen, von fleischfarbenem Antlig, mit Art, Meffer und Schwert bewaffnet, schmutig zum Etel, wollustig ohne irgend Schamgefühl, dem Beischlaf vor aller Augen frohnend, dem Trunke ausschweifend ergeben, daß manche mit dem Becher in der Hand sterben. Sie handeln mit Stlavinnen und Pelzen, Diebe werden aufgeknüpft, Leichen verbrannt, Vornehmen ein Madchen oder ein mannlicher Diener zum Todtenopfer mitgege= ben. Ibn Bofian sah ein Madchen, das nach geschehener Umsrage sich für bereit du sterben erklart hatte, von einem grim= mig aussehenden Weibe schlachten, zuvor aber war sie von seche Gegenwartigen beschlafen worden. Unter mancherlei Gerath ward der Leiche auch eine Laute mitgegeben. Dev Ruffen König, erfuhr Ibn Joklan, habe vierhundert der tapfera sten Manner in seiner Burg, die bereit sepen, ihr Leben für ihn zu opfern 4 d). Woher aber der poetische Schwung, der sich in dem alten Epos von Igors Heerfahrt gegen die Polow= zer 47), in den Sagen von Wladimirs Tafelrunde ic. 48) of= fenbart? Dier floß normannische und slawische Ader zusam= men; befonders bemerkenswerth ist das Wohlgesallen an Dars stellung gelungener Listen; Schlauheit, die charafteristische Zus gabe zu hereischem Ginne bei den Normannen, war ohnfehl= bar auch der vorwarchgischen Einwohner Ruflands Stammgut; das Aniffige des Sinnes der gemeinen Russen, die Freude an Beruckung, kommt schwerlich von den Waragern. Wie viel auf Mestors Klage, daß in seiner Zeit die dristlichen Russen heidnischer Unsitte frohnten, die Rirden beer ständen, aber Spielgelage, Trompeten, Harfen und Narrentheiding aller Art

<sup>46)</sup> Ion Fossan S. 3—21.

<sup>47)</sup> Db aus 3h. 13? Entdeckt 1796 vom Grafen Mussin= Puskin.

<sup>48)</sup> Karamsin 1, 188. Iedoch, wenn auch der Grundstoff alt, so doch keineswegs die gegenwärtige Form. Schaffarik a. D. 147.

überall zu finden sepen, zu geben sey, bleibt fraglich; gesetztes, gediegenes Wesen hatten allerdings weder die Slawen, noch die normannischen Abenteurer.

Die fernere Entwickelung des Slawischen in der Zeit der Theilfürstenthumer bis zum Einbruche der Mongolen bietet we= nig ansprechende Seiten dar; vor Allem bemerkenswerth ift, daß noch in der Prawda des dreizehnten Jahrhunderts, welche mit Bestimmungen über Eigenthum zc. bereichert ift, Wergeld voll= kommen gultig ist 40). Von hoher Bedeutung ist dahei der Verkehr mit den Nachbarn; wenig andere Wolker Europa's tragen das dis-moi que tu hantes et je dis qui tu es so vollkommen ausgeprägt zur Schau, als die Ruffen. traft folgte der Zwietracht auf dem Fuße nach; Waffen = Lust und Fertigkeit mangelten nicht, aber selten waren die Ruffen die Ueberlegenen und mit den Niederlagen stumpften die schar= fen Ecken heimathlichen Gelbstgefühls, des sichersten Wächters der Volksthumlichkeit sich mehr und mehr ab. Polowzer (Ku= manen und Uzen), seit I. 1055 (1061) in die Wohnsitze der Petschenegen eingezogen, wurden zu übermuthigen Drangern der Ruffen; die Polen, unter Boleslaw Chrobri Herren von Riew 50), zerfielen gleich den Ruffen, durch Zwietracht und ubten daher keinen Ginfluß weiter; der Kampf gegen die Lit= thauer begann fast eben so fruh 51); gegen die Schweden wurde zuerst 1164 gekampft 52). Nirgends waren die Rusfen überlegen; innere Zerrissenheit — im J. 1170 waren der tussischen Fürsten 72 — brachte den Fluch der Erniedrigung bei den ringsum regen feindseligen Berührungen. Dagegen brachte byzantinische Cultur keinen Ersaß; Verheirathungen von Jaroslaws Sohnen und Tochtern mit ausheimischen Für=

<sup>49)</sup> Ewers alt. R. d. R. 312 f. - 50) Restor z. J. 1018.

<sup>51)</sup> Deftor 4. 3. 1131. — 52) Strahl 1, 272.

sten hatten keinen Einfluß auf Rußland. Mit Deutschland wurden mehrmals Verbindungen angefnupft; zu geschweigen der angeblichen Sendung Olga's, worauf Adalbert als Glaubensbote nach Rußland gegangen seyn soll, erschienen vor Otto I. russische Gesandte mit Geschenken, ohne Zweifel nur 'Handelsleute; gegen den Polen Boleskaw verband Jaroslaw sich mit Heinrich II.; Isaslaw suchte Zuflucht bei Beinrich IV.; noch spater ward eine russische Großfürstin Heinrichs IV. Ge-Richts von Allem diesem brachte den Russen frische Kraft oder sittlichen Adel. Ohne Folgen blieb dagegen auch ob zu Rußlands Heil? - Isaklaws Reise nach Rom zu Gregor VII. Verfolgungsgeist, Proselytenmacherei und fanatis scher Aufschwung sind der griechischen Kirche in Rußland im Beitalter papstlicher Hierarchie fremd geblieben. Go reifte mit schwindender Kraft Mittel = und Sudrußland der mongolischen Ancchtschaft entgegen.

5.

# Das deutsche Volk und Reich in Kraft und Hoheit.

# a. Beinrich ber Sachse.

Neben der Mannigsaltigkeit im europäischen Volksleben und Staatswesen, welche aus den Staatengrundungen der Normannen hervorging, erhob in gleicher Zeit aus dem Ges triebe des reichsten Kerns und Markes sich im deutschen Volke und Reiche eine surs Volkerleben und Staatswesen Mittels und Osteuropa's weithin und mit Macht bedingende und gestaltende

### 310 5. Das deutsche Volk u. Neich in Kraft u. Hoheit.

Einheit. Viel Land und Volk ward in den Bereich der deutzschen König= und Kaiserwaltung gezogen, und unter dem Zwange der Wassengewalt oder dem Einstusse ehrsurchtgebietender Ho= heit der Oberhäupter verpstanzten Christenthum und deutsche Weise sich zu den Nachbarn in Osten und Norden.

Die Verjüngung des deutschen Volkes erfolgte vom Norden her; was die Rormannen für außerdeutsche Staaten, das wurden die Sach sen für Deutschland; frisches Quellwaffer auf erschlaffte Sehnen; zunächst aber ein Fürst aus Sachsen, der seinen Stamm erhob"). Wie in Westfranken neben den Karolingern die Capetinger, ein mehr romanisches Geschlecht, als jene, so standen in Deutschland neben den letzten Karolingern die Herzoge Gachsens, Otto und Heinrich, ein minder vom Wähschtum befangenes Geschlecht, als jene, vielleicht zwar felhst frankischer Abkunft, aber in deutscher Sinnesart genährt und gefraftigt durch den Stamm, mit welchem es durch seine Waltung verwachsen war. Wie nun der Sachsenherzog Sein= rich von dem sterbenden Konige Konrad, gegen den er die Waf= fen getragen hatten, zur deutschen Krone empfohlen und des Konigs leiblicher Bruder Eberhard durch diesen vermogt wurde, seinen Anspruchen darauf zu entsagen, das ist furmahr ein herr= liches Zeugniß von Konrads großem Berzen und eine wurdige Weihe zu Heinrichs großartiger Waltung. Zur Genugthuung für den frankischen Stolz wurde Heinrich in das frankische Stammrecht aufgenommen und auf Jahrhunderte noch blieb es Grundsatz des deutschen Staatbrechts, daß der Konig nach sei= nem Rechte ein Franke fen?). Seinrich wurde des tief her=

<sup>1)</sup> Dithmar 1, S. 13. Wagners Ausg.: Ab hoc et successoribus eins usque huc Saxones elevati et in omnibus sunt honorati. Witte: chind b. Neib. 1, 641. Cumque esset (Henr.) in exaltando gentem suam.

<sup>2)</sup> S. B. 1, 226. N. 4, wo am Schluß Inlanter statt Ausländer zu schreiben ist.

-abgesunkenen deutschen Volkes. Erwecker und des Reiches Ordner und Vorfechter; deutscher Mann in vollem und reichem Sinne des Wortes, von eherner Starke des Armes und Muthes, von herzbekundender und herzgewinnender Leutseligkeit, Schrecken für die außern Feinde des Reiches, Bringer der Suhne und Einung für heimischen habers und Gondergeift; das schöne Wort' von der wohlthätigen Kraft unmittelbar wirkender fürstlicher Persönlichkeit hat bei ihm seine volle Wahr= heit. Der unter Pflege der Klerisei hach-ausgeschoffene Name seines Sohnes hat Schatten über ihn gebracht, aber er war als Mensch, edler, denn jener und als Fürst für ihn bei weitem mehr als Philipp für Alexander, oder Pippin für Karl den Die Geschichte hat nicht viele Beispiele einer solchen vom Throne aus bereiteten und zur Reife gebrachten Volksver-Durch die Personlichkeit allein, in welcher Kraft, Hoheit und Gute zusammen sich ausdrückten, gewonn er den Baierherzog Arnulf, der auf Abfall und Errichtung eines Ro-Fünf deutsche Wölker waren nun einträchtig; nigthums sann. aber Lothringen war vom deutschen Reiche abgekommen und es galt Heinrich nicht bloß für Ehrensache, die wichtige Landschaft ans Reich zurückzubringen 3. Sachsens Westseite war bloßge= , stellt, wenn Lothringen westfrankischem Aufgebote folgte; der deutsche Sinn des großen Fürsten aber würde sich selbst perläugnet haben, wenn er den Rhein als die rechte Grenze Deutscha Auch hiezu sette er seine Perlands sich batte gefallen lassen. son ein, und es gelang ihm, im J. 925 has schone. große Gerzogthum wiederzugewinnen und 935 den westfrankischen König zu ausdrucklicher Verzichtleistung darauf zu bewegen. Mit klugem Bedacht aber enthielt er sich der Einmischung in die Sandel des zerrütteten wostfrankischen Reldjes. "

So hatte das deutsche Reich seine gesamten Bestandtheile,

nach Sprache und Sitte geschätzt, mit Ausnahme des dstlichen Burgund, wo deutsch redende Bevölkerung wohnte. Auf desesen Besitz erhob Heinrich keine Ansprüche, vielmehr ließ er Rusdolf, dem Könige Burgunds, einige streitige Landstriche Alesmanniens gegen die heilige Lanze, an deren Spise sich Eisen von den Nägeln der Kreuzigung Christi besinden sollte. Wars der Glaube an die Weihung seines Wassenthums für das Reich, der ihn dabei erfüllte? das Vertrauen auf Beistand der himmlischen Mächte?

Das Reich war freilich im Innern befriedet und die Glie= der Einem Haupte untergeben; aber keineswegs die volle Kraft der gesamten Stamme dem Konige gewärtig; die Saiten des Gehorsams straff anziehen zu beschwerlichen Leistungen war nicht an der Zeit. Die Ansprüche des Königs waren mäßig; dagegen die des Herzogs von Sachsen, der er auch als Konig blieb, auf Deutschlands Befreiung vom schimpflichen Joche rauberischer Horden gerichtet. Die Sachsen waren von allen deutschen Stammen am spätesten durch Christenthum und fran= kisches Staatswesen in ihrer heimischen, urdeutschen Beise ge= gestört worden, die alterthumliche Kraft war noch frisch und ihre Entwickelung in den neuen, anfangs verhaßten, und erft seit der Unterdruckung der Stellinga 4) fest und werth ge= wordenen Formen hatte nicht vorlängst begonnen. Das Be= neficienwesen hatte noch nicht weit um sich gegriffen, das Auf= gebot der freien Grundbesiger war noch jahlreich, der Schwert= kampf der Sachsen gewaltig. Dagegen war die reisige Mann= schaft gering und die Schirmbewaffnung schwerfällig 5); daher -

<sup>3)</sup> Luitprand 4, 12. — 4) S. oben S. 72.

<sup>5)</sup> In Wittechinds Historchen von den pileis foeninis, welche das deer Otto's I. in Frankreich trug, ist wohl nicht an Helme zu denken (Luden t. G. 6, 649), sondern an eigentliche Heuhste; nicht aber, als vb dies die gewöhnliche Kopsbedeckung sächsischer Krieger gewesen sey

fonnte der Andrang der Ungern wohl Schrecken und Verlust bringen. So geschah es im J. 924, und Heinrich schloß einen Vertrag zur Zinszahlung auf neun Jahre. Die schwere, gesahrvolle Heimsuchung sollte zunächst nur beseitigt und serns gehalten werden, daß die Krast zum ersolgreichen Widerstande reisen könnte. Wie die sächsischen Reiter weder zahlreich, noch geübt genug waren, in der Feldschlacht gegen die Ungern standzuhalten, so waren in Sachsen auch der sessen Plätze zur Schirzmung der Bewohner des platten Landes nur wenige vorhanden. Heinrich erbaute Wehrplätze, bot die sächsischen freien Landzleute aus zum Neisedienst in denselben und zu regelmäßiger Verzsorgung der Festen mit Lebensmitteln () und wies Versehr des

— Luitprand erwähnt Helme ottonischer Kriegsmannen — sondern als eine von Otto veranstaltete symbolische Erwiderung auf die Gaskonz nade Herzogs Hugo, der sieben sächsische Pfeile auf ein Mal hatte verschlucken wollen; Weiber trugen dergleichen Hute und von Männern, die den Schein von Weibern hätten (war der Sinn von Otto's Zeizchensprache) sollte Hugo besiegt werden. Uebrigens wußte auch damals Jedermann, wer heu frist; in den heuhuten also — Zukost für den Pseilverschlinger, und in Otto's Antwort ein derber Doppelsinn.

6) Wittechind (Meib. 1, 639): — ex agrariis militibus nonum quemque eligens in urbibus habitare fecit, ut ceteris confamiliaribus suis octo habitacula exstrueret, frugum omnium tertiam partem exciperet servaretque, ceteri vero octo seminarent et meterent frugesque colligerent nono et suis eas locis reconderent. Sicr kann unter agrariis schwerlich etwas Anderes, als Landleute, und zwar außer dem Wasallenthum befindliche, verstanden werden, also sols che, die nur bei dem Rufe Weh und Wappen sich zu stellen hatten denn sie bestellen selbst den Acker — mehr oder minder herabgedrückte Ueberbleibsel der freien Wehrmannes. Das Wort miles ist bei Witte= chind noch nicht ausschließlich auf Beneficiaten und noch weniger auf Ritter zu deuten. Die Vasallen wurden, so scheint es, als Reisige zum Felbdienste bestimmt, aus der Daffe des Landvolkes Burg= mannschaft ausgewählt. Dergleichen Burgmannen aber mögten wohl als ein Grundstamm der nachherigen waffentragenden und ins Ritter= thum übergehenden Ministerialität Morddeutschlands anzuschen senn.

#### 314 5. Das deutsche Volk u. Reich in Kraft u. Hoheit.

Geschäfts und der Lust nach denselben?). Städtebauer oder gar Gründer städtischen Wesens heißt jedoch Heinrich mit nicht mehr Recht, als Stifter des Ritterthums. Bu geschweigen, daß feste Plage, wie die von Heinrich angelegten, ja selbst durch städtischen Verkehr belebte Orte auch außer Italien schon , in Karls des Großen Zeit vorhanden waren 8), so wiesen Hein= richs Einrichtungen nur auf das Bedürfniß der Gegenwart, Schirmung von Habe, Gut und Person bei Raubfahrten der Nachbarn im Osten. Wiederum aber ist unumstößlich wahr, daß die Sachsen durch ihn zum Aufenthalte in umschloffenen Orten, welcher ihrem wie fruher dem altdeutschen Ginne über= haupt nicht zusagte, zuerst gewöhnt, und daß durch seine Anstalten die Reime städtischen Wesens gelegt wurden: Heinrichs Blick konnte schwerlich schon auf das gerichtet senn, was spa= terhin daraus sich entwickelte. Darum ist andrerseits Heinrich auch von der Anklage freizusprechen, das Lehnswesen durch das Aufgebot zu Burgmannen = Dienste ungebührlich und zum Nachtheile der Gemeinfreiheit gefordert zu haben: schwerlich sind jene Burgmannen für Lehnsleute zu halten ?): wohl aber bildete Heinrich den Dienst zu Roß aus, mehrte und starkte die sächsische Reiterei und bereitete so mittelbar Ritterthum vor, dessen Geist aber darum nicht früher aufstieg, als der Geist städtischer Bürgerfreiheit. Go wenig endlich, als Heinrichs feste Plage für Stadte, die Burgmannen für Burger, seine Reisigen für Ritter gelten konnen, eben so wenig waren die

<sup>7)</sup> Witteth. a. D. Concilia et omnes conventus atque convivia in urbibus voluit celebrari.

<sup>8)</sup> Davon unten B. 3 im Abschnitte vom Städtewesen.

<sup>9)</sup> S. N. 6.

Waffenübungen IO) Turnire in dem spätern Sinne des, Worts II).

Nun galt es aber auch Uebung des Waffenthums in Proben des scharfen Emstes und zugleich Sicherung der Ostgrenze; ihre flawisch en Anwohner waren ungefähr für Sachsen, was einst die heidnischen Sachsen fürs Frankenreich gewesen waren; jedenfalls ihre Stellung bei einem neuen Andrange der Ungern gefahrdrohend. Go begann denn der Deutschen Gin= fluß auf die Landschaften bes Ostens, wo einst Deutsche gewohnt hatten 12), zu walten; gleichsam eine Schicksalerichtung der Deutschen, wie die der Ruffen nach Suden, und natürli= cher, als Heerfahrten nach Italien. Es ergoß sich deutsche" Gewalt und — wer vermag es zu laugnen — Gewaltthätigfeit und Brutalitat, der teutonische Furor, über die Glawen; von der bohmischen Moldau bis zur Eider wurden sie in ihren Wohn= sigen aufgestort und Haveller (Wilzen), Rhedarier, Obotri= ten Dalemincier, Milziener, Lusizen und Bohmen mit der Scharfe des Schwertes heimgesucht. War es Heinrichs Befehl, daß die gesamten Manner der dalemincischen Stadt Gana niedergehauen, und spater die Gefangenen der Wilzen bei Lunfin (Lenzen) umgebracht wurden 13)? Es ware das Gegenstück zu Karle Wüthen gegen die Sachsen bei Berden. Befehrungs= eifer hatte Heinrichs Seele wol nicht in dem Maaße, als Karl der Große: doch war auch bei ihm Grundsatz, den Besiegten mit deutschem Zwangsgebot zugleich das Christenthum zuzu= bringen; so wurde Derzog Wenzel von Bohmen Bekenner des

<sup>10)</sup> Witten. 641: In exercitiis quoque ludi tanta eminentia superabat omnes, ut terrorem ceteris ostentaret.

<sup>11)</sup> S. schon den wackern Pfeffinger in Vitriar. illustr. 1, 490, 91.

<sup>12)</sup> Einhard v. Karoli M. bezeichnet Germania als das Land zwisschen Rhein und Weichsel.

<sup>13)</sup> Wittechind S. 639. 640.

driftlichen Glaubens. Zwei Marken, Meißen und Nordsach= sen (Soltwedel), wurden vielleicht schon damals, oder doch unter Otto I., zur Behauptung des Gewonnenen eingerichtet, Burgen erbaut, die Landschaft nach Burgwarten eingetheilt 14) und deutsches Leben zuerst im Sorben = und Dalemincierlande auf das slawische geimpft. Die Adelsgeschlechter mit flawi= schen Namen, Karlowiß, Konneriß, Maltig, Miltig, No= stiz zc. sind wahrscheinlich, abgerechnet die etwa aus Bohmen eingewanderten, deutschen Ursprungs und haben ihre Namen von den slawischen Orten, in oder bei denen sie Wohnsitze nah-Mit ihnen aber zogen deutsche Burgmannen in die bes zwungenen Landschaften, und aus diesen konnte sich im Laufe der Zeit an manchen Orten vollig deutsche Bevolkerung bilden. Aus der Zumischung der weichen flawischen Aussprache zu dem harten Deutschen der Einwanderer bildete sich das meißnische Hochdeutsche, und vielleicht ift dem Einfluß des Slawischen, wo so viele Laute in einander verschleift und verschmolzen und die Prallaute nicht bestimmt ausgedrückt werden, zuzuschreiben, daß im Bereiche des ehemaligen Sorbenlandes dund t und b und p nicht genau unterschieden werden. Der Rame Sach = fen hatte wol schon seit Otto's des Erlauchten Zeit begonnen, sich weiter gen Sudosten auszudehnen; von jest an wurde er auf bie eroberten Landschaften, die zunächst vom Herzogthum Sachsen abhängig waren, z. B. auf die Gegend von Merseburg 15), übertragen; dagegen beschrankte der Rame Thuringen sich mehr und mehr, je gewaltiger Sachsen, zu deffen Ser=zogthum auch Thuringen feit Otto dem Erlauchten gehörte, dars über emporragte; um so leichter konnte es späterhin geschehen, daß Thuringen wie zu einem Anhange der Ostmarken wurde,

<sup>14)</sup> v. Leutsch Markgras Gero S. 31.

<sup>15)</sup> Wittechind 647.

die ursprünglich das Außenwerk Thüringens gen Osten gebildet hatten.

In den slawischen Landschaften jenseits der Elbe konnte die deutsche Zwingherrschaft noch nicht Wurzel fassen; der Eindruck, den das Gewicht der deutschen Waffen machte, glich sich wie= der aus, sobald die Heere der Sieger heimwarts zogen; der Slawentrog kehrte dann sogleich zuruck. In Berbindung mit Heinrichs Heerfahrten gegen die Glawen der Riederelbe steht fein Zug gegen die Danen. Rach fast vierzigjähriger Rube' hatten biese ihre Raubfahrten gegen die Sachsen erneuert; Hein= rich suchte nicht Kampf gegen die etwa hie und da landenden Freibeuter, sondern jog aus gegen Gorm den Danenkönig (931 oder 934). Die Landschaft von der Eider bis zur Schlen ward zur deutschen Mark, Heidiba oder Schleswig, und sach= sische Ansiedler dahingefandt. Diese Mark bestand fast ein Jahrhundert, und von den sächsischen Ansiedlungen dieser Zeit stammt der erste Ursprung der Doppelheit des Sprachthums im heutigen Schleswig, wofern nicht die Ueberreste der altsächsisch= und anglischen Bevolkerung als eine altere Wurzel zu ache ten sind.

Die deutsche Kraft war gereift; den Ungern ward nach Ablauf der neun Jahre die Erneuerung des Zinses abgeschlagen und nach drei Schlachten der J. 932. 933, wo die Ungern theure Buße für vielzährige Naubfrevel litten, wich das Schrecken ihres Namens und Waffenthums von den Deutschen, und diese wurden ihrer Starke und Ueberlegenheit sich bewußt mit der Fülle des Muths und Selbstvertrauens.

Hingabe, daß er damit umgegangen sen, eine Romsahrt zu thun, um die Kaiserkrone zu erlangen, ist eine Verkümmerung der Wackerheit seines deutschen Sinnes; bedenkt man, wie 318 5. Das deutsche Volk u. Reich in Kraft u. Hoheit.

spat erst Otto I. seine Hand nach jener Krone ausstreckte, so schwindet die Glaubwürdigkeit obiger Angabe.

# b. Otto ber Erste.

Heinrichs Personlichkeit hatte die Glieder des deutschen Staatskorpers sich angeschlossen und durch freundliche Belebung und Nahrung mit dem Herzblut der Gemuthlichkeit in gemein= same Richtung gehracht: in Otto's Natur mangelte das An= ziegende, Geminnende und Sphnende ganzlich; sein Ernst war herbe, sein Bürstenstolz drückend. Das Gewicht der Hoheit wirkt allerdings mohl gleich einem Schlußstein, daß die Werksteine eines Staatsgebaudes zusammenhalten; aber ein solches politisches Deuckwerk kann auch wohl die Fugen auseinander= treiben; so geschah es unter Otto: er hatte eine lange Reihe von Sahren hindurch Aufstande zu bekampfen; sein Stiefbruder Thankmar, Herzog Cherhard von Franken, Gieselbert von Lath= ringen, Otto's Schwestermann und deffen Bruder Friedrich, Erzhischof von Mainz, der leibliche Bruder Otto's Heinrich, sein Tochtermann Konrad von Franken, endlich der eigene Sohn erhoben die Waffen gegen ihn, Richt aber Otto's Perfenlich= keit allein rief zur Emporung; abermals regte sich der nur halb: eingeschlummeste Stammhaß muschen Franken und Gachsen. Pen ersten Aplag zu Unruhen gab der Uebermuth eines säch= Aschen Herrn, Bruning, gegen seine frankischen Rachbarn; der frantische Herzog nahm sich der beleidigten und rackelustigen: Stammgenossen an: so enthrannte das Feuer des heimischen Krieges und fand außer der personlichen Rache der Fürsten beich= liche Nahrung in der Anhanglichkeit einzelner Stamme an ihren Herzogen 16), und der feindseligen Gefinnung der Stämme

16) So ber Franken an Aberhard --- duci suo haerebant ad omno

gegen einander. Mehr aber und bitterer als Otto's rauhes und hochfahrendes Wesen und die leidenschaftliche Pflichtversgessenheit derer, die ihm die Treue brachen, hat ein deutsches. Herz zu beklagen, daß Otto's Bruder Heinrich in seiner Versirrung selbst auf Ermordung seines gehaßten Bruders dachte, und daß Otto dagegen späterhin durch die Ränke eben dieses Heinrich und aus Nachgiedigkeit gegen Abelheid, die dem Sohns aus Otto's erster She abzeneigt und dem Baierherzoge Heinseich zugethan war, sich zu lieblosem und frankendem Versahsen gegen seinen bis dahin warkern Sohn Ludolf einnehmen ließ und in diesem Haß und Groll weckte, endlich daß Heinzeich, wie es scheint, im Uebermaaß der Schändlichkeit zur Zeit von Ludolfs Aufstande die Ungern ins Land rief 17).

So heftig aber diese: Erschütterungen waren, sie glichen nur einem Fieber, das einen kraftvollen Körper von unreinen Saften läutert. Otto wurde aller seiner Widersacher mächtig und zum Ruhme gereicht es ihm, daß er seine Siege nicht durch Hinrichtungen, Blendungen und Verstümmelungen der Niedersgebeugten besteckte, daß er mit Sühne und Snade die Reuigen aufnahm, die er durch Lieblosigkeit zuwor non sich abgestoßen hatte. Der Stammhaßezwischen Franken und Sachsen blieb aber ungefühnt und nicht außer Zusammenhange damit mag stehen, daß in Otto's Zeit die noch nothbürstig fortdauernde Geltung der Capitularien aushörte. Das Gemeinsame der schniglichen Waltung sollte wiederum nicht mehr mit dem Herzogsthum in Sachsen verbunden sehn; Otto, so scheint es, wollte den Stuhl der königlichen Hoheit höher rücken, indem er die

nefas; quia ille quidem erat jocundus animo, affabilis, mediooris in robus, largus in dando. Wittechind. Eben so war es auch wol mit Pfalzgraf Arnulf von Baiern, dem Sohne des vormaligen Baier= herzogs Arnulfs des Bösen.

<sup>17)</sup> S. Luden t. Gesch. 7, 505.

herzogliche Waltung in Sachsen nicht felbst behielt. Die Kluft zwischen den Stammen auszufüllen schien ihm Besetzung der Herhogthumer mit Verwandten und Getreuen geschicktes Mits tel; sein Bruder Heinrich bekam Baiern, sein Sohn Ludolf Schwaben, nach einem Vertrage mit deffen bisherigem Berzoge Herrmann, sein Eidam Konrad und späterhin, nach dessen Aufstande und Entsetzung, Otto's Bruder Bruno die Verwal= tung Lothringens, der getreue Herrmann, Billungs Sohn, Sachsen, Gero Thuringen und die Ostmarken. Noch bestand nicht reine Lehnsverbindung zwischen Haupt und Gliedern des Reiches 18); Otto hatte bei Ertheilung der Herzogthumer sicher= Ilch das Wesen eines Reichsamtes mehr, als das eines Reichslehens im Auge; darum konnte er seinem Bruber, bem Erzbischofe Bruno von Coln, die Berwaltung Lothringens über= In der That wurde, nachdem die Sturme der Pars teiung ausgetobt und Tod oder Guhne den Haß getilgt hatte, Otto's königliche Waltung gemeinsam in einem Maaße, wie die seines Baters nie gewesen war. Daß es bei der großen innern Kraftfülle Deutschlands nur der Einung bedurfte, um deutsche Ueberlegenheit nach allen Seiten hin geltend zu machen, — was von der Gegenwart gilt wie von der Vergangenheit bekundet sich in vollem Maaße in Otto's Kriegsführung gegen die Nathbarstaaten. Das deutsche Wolf bietet das erfreuliche Schauspiel dar, ein halbes Jahrhundert hindurch frei von Einflussen des Auslandes, innerlich gedeihend, sich erhebend und gestaltend, nach außen bedingend als eine große und gewaltige Einheit unter Europa's Wolfern dazustehen. In der Richtung, gegen Nordosten blieb der Sachsenstamm hinfort der Träger deut= scher Gewalt und deutscher und christlicher Bildung, und dahin vorzugsweise stromte deutsche Kraft und Sitte aus.

<sup>18)</sup> Eichhorn t. Staat = und Reichsgesch. 2, f. 225.

Heinrich hatte die Bahn, gebrochen zur Bewältigung der Elbstawen und Danen; er hatte nur zur Gicharung Rords deutschlands ihnen die Kraft brechen wollen, welche Freiheit und Heidenthum in ihnen nahrten: Otto's Sinn aber war der eines Eroberers und Befehrers; wir seben den Nachahmer Karls des Großen, den Eiferer fürs Kreuz mit dem Schwerte der Erobes rung und den Banden der Knechtung in der Hand, und auch hier hat der Freund der Menschlichkeit und Gesttung mit der Genugthuung, welche der Blick auf die Verbreitung deutsthen Wesens über die nachbarkichen Ostlandschaften gewährt, zu beklagen, daß-der Gesittung die rohste Gewalt vorausschritt, daß den Slawen ihre theuersten Güter abgezwungen und das für Knechtschaft zugebracht, das Sträuben gegen diese aber gleich Verbrechen geahndet wurde. Wie mogte ber Glame in den Verheißungen ewiger Geligkeit — wenn anders ihm solche zu Theil geworden sind — einen Lohn finden für irdisches Drangfal, das die Verkunder ihm zubrachten! Das driftliche Himmelreich mußte ja in seinen Gedanken eine Farbung von dem Vorbilde der irdischen Waltung seiner Zwingherren bekoms men. Zwei gewaltige Manner, Herrmann der Billung von . Sachsen, und Gero, Markgraf im Sorbenlande; theilen hier mit Otto Ruhm und Schuld, und von der lettern fallt ein guter Iheil ihnen allein zut Last. Als grimmiger Widersacher der Slawen, die ihren Nacken nicht willig beugen mogten, er= scheint insbesondere Gero; wer aber mag ihn nicht lieber Barbar, als Deutschen, nennen, wenn er flawische Sauptlinge zu einem Festmahle einladen und bei diefem ermorden läßt! Nicht bloß die Bohmen und die slawischen Elbbewohner von der Lausis bis Wagrien wurden wieder bezwungen; die deutschen Waffen wurden bis an die Oder getragen und deutsche Ansiede lungen gefellten sich zu den geiftlichen Stiftern Brandenburg,

Havelberg ic., Me Otto grundete, so wie dieselben im Gorbenlande: durch Swindung der Bisthumer Merseburg, Beis und Meißen fester und gedeihlicher wurden. Durch Gero, dem die Berlobte des Polenherzogs Miesto, die Bohmin Dombrowfa, in die Hand arbeitete, wurde das abendlandische Christenthum und Lehnshoheit des deutschen Königeriches im J. 965 auch den Polen zugebracht, was aber durchaus noch keine Verbreitung deutschen Lebens und Wefens an die Oder = und Weich= sellandschaften zur Folge hatte, wenn gleich Polen von nun an als ein zu Deutsthland gehötiges herzogthum angesehen wurde. Mindestens hatte der Soheitssinn und der Bekehrungseifer des deutsthen Königs feine Befriedigung; we eigentliche Eroberung und Aneignung des Staatswesens nicht stattsand, diente die Lehnshuldigung, wie ein vorgerecktes Glied des Gewaltringes; dazu war Otto, wie Karl der Große, bemüht, über die Grenze der politischen Macht hinaus die Wohlthaten des Christenthums ju verbreiten oder dach für dieses geneigt zu machen; willfommen war ihm 959 die Botschaft der Größsürstin Olga von Ruß= land, welche um Zusendung von Lehrern des driftlichen Glaubens bat; Abt Adalbert ward zwei Jahre darauf nach Rußland gesendet; doch ohne Erfolg; die griechische Kirche gewann den Borrang.

Gen Norden ward Otto nicht bloß durch den Orang nach Herrschaft und durch Bekehrungseiser geführt, es spornte Shrsgesühl: und Schmerz, als die Kunde von einem verwüstenden Einfalle Havalds Blauzahn in die Mark Schleswig zu ihm geslangte; er durchzug zwischen 948 und 958 Jukland bis zum Weere an dessen Nordkuste, warf, zum Zeichen der Aneignung, einen Speer in die Fluth, schlug Haralds Heer auf der Heimsfahrt und erlangte darauf von dem Danenkönige Huldigung und das Bekenntniß des christlichen Glaubens. Bier Bisthüs

mer, Schleswig, Narhus, Ripen und Aldenbutg wurden zur Aufrichtung des Christenthums bei den Danen und nördlichen Slawen, ihren Nachbarn, gegründet und dem Erzbischofe Adaldag von Bremen = Hamburg untergeben, dessen Thatigkeit als papstlicher Legat des Nordens bedeutsamer und erfolgreicher für die Kirche hervortrat <sup>19</sup>), als die Wirkungen der Heers fahrt Otto's für Aneignung des Danenreiches.

Gegen die Raubsahrten der Ungern war Deutschland durch Heinrichs große Siege noch nicht volkkändig gesichert worden; ihre Raublust, durch Heidenthum und Fortdauer nomadischen Lebens genahrt, führte sie mehrmals wieder nach Deutschland; doch fanden sie jedes Mal wackere Begegnung; so namentlich 938 am Dromling, 944 und 945 in Baiern. Als nun aber Ludolf die Waffen gegen seinen Vater und König erhoben hatte, erschienen sie im 3. 955 und so zahlreich, daß sie sich vermaßen, unbesteglich zu senn, wenn nicht die Erde einbräche oder der himmel zusammenstürzte: aber so schwer hatte selbst Heinrichs Hand sie nicht getroffen, als nun der Deutschen Racheschwert in der Schlacht auf dem Lechfelde 10. August 955. Eine herrliche Zumischung zu der Großheit des deutschen Schlachtmuthes ist, daß Konrad, Otto's Eidam, der furz zuvor mit Ludolf vom Könige abgefallen war, aber bei diesem Vergebung gefunden hatte, durch die glanzendsten Waffenthaten seine Schuld gutzumachen suchte; der edele Beld Kel in Verfolgung des Sieges.: Der Deutschen Wuth und Sarte zeigt sich in der fürchterlichen Behandlung der gefangenen Ungern; die meisten starben qualvollen Todes; allerdings aber waltete hiebei der grausame Baierherzog Heinrich vor den Uebris Die Folgen der Schlacht wirften weit; die Ungern

<sup>19)</sup> Fr. Munters Kirchengeschichte von Danemark und Norwegen 1, 364 ff.

raumten das Land unter der Ens; baiersche Anstedler zogen dahin und nach dreißig Jahren ward dort eine kernhafte deutsche Des Ungerherzogs Gepsa Befreun= Bevolkerung gefunden. dung mit Otto half zum Aufkommen deutschen Lebens nicht bloß in der wiedergewonnenen Mark Desterreich, sondern ver= anlaste felbst Uebersiedlungen von Deutschen nach Ungarn. Beides gedieh nach Otto's I. Tode fröhlicher, seitdem die Mark Desterreich unter die Waltung des Heldengeschlechts der Ba= benberger fam (g. 980); Leopold der Babenberger baute ge= gen 980 das Stift Molk. Freundlich gegen einander gesinnt waren zwar Baiern und Ungern nicht; doch kam ihre Feind= seligkeit nicht der der Sachsen und Slawen gegen einander gleich. Bald darauf ward das Herzogthum Karnthen errichtet (983) und diesem die Mark Steper zugesellt. So zählte das deutsche Reich langs der Ostgrenze eine Reihe stattlicher Mar= ten und drei große flawische Herzogthumer, Karnthen, Boh= men und Polen.

Dhne Kampf gegen Christenthum und deutsche Hoheit fazmen die samischen Stamme, die südlich vom eigentlichen Desterreich wohnten, ans deutsche Reich; sie können nicht mit den nördlicher wohnenden Stammen, die ihre Selbständigkeit zum Theil erst nach hartem Kampse einbüsten, zum Theil nur auf vorübergehende Zeit und nur durch lockere Bande mit dem deutschen Reiche verknüpst wurden, zusammengestellt werden. Winden oder Slowenzen (Krainzen in Krain) ist der Namen jener Slawen, von deren Nachkommen heut zu Tage noch gegen 800,000 gezählt werden. Die deutsche Bevölkezung endet mit dem Abhange des Gebirges, in dem die drei Flüsse Murr, Drau und Sau entspringen; längsdiesen Flüssen wohnen jene Slawen — in Untersteiermark, Unterkärnthen und Krain, wozu die windische Mark, deren schon Fredegar

(g. 650) gedenkt, gehort, desgleichen in einem Theile Friauls, namentlich der Grafschaft Gorz bis an den Lisonzo. Die Einwanderung ihrer Altvordern — wofern nicht Schlözers und Anderer Vermuthung, die alten Venedi schon mögten Slamen und die Landschaften nordlich vom adriatischen Golf seit uralter Zeit von Slawen bewohnt gewesen senn, Grund hat — mag schon in der Zeit erfolgt senn, als Rugier, Turcilingen und Schren an der Donau wohnten; das Joch der bald nachher westwarts vordringenden Awaren trugen sie, bis Karl der Größe es brach; das der Magyaren im zehnten Jahrhundert. Ihr nationaler Rachalt an den Bewohnern des illyrischen Gebirges scheint ihnen von keinem Rugen gewesen zu sepn. Christenthum kam von Salzburg aus schon im achten Jahrhunderte zu ihnen; ein hochschätzbares Denkmal ihrer Sprache, vielleicht aus dem neunten Jahrhunderte, Beichtformular win= discher Missionare<sup>29</sup>), wird in München ausbewahrt. her ist vor dem sechszehnten Jahrhunderte keine Schriftprobe von ihnen aufzuweisen. Richts destoweniger exhielt die slawische Eigenthümlichkeit in Sprache und Sitte sich bei ihnen um so mehr außer Gefährde, als die benachbarten Deutschen wenig Widerstand gegen das, was sie den Slawen zubrachten, fan= den. Genossen diese doch auch der Gunst, langere Zeit hin= durch, wenn gleich vom Herzogthum Baiern abhängig, unter heimischen Herren zu stehen; der Gigenthumlichkeit, die auch nach dem Aufhören samischer Dynasten bei Einsesung eines Herzogs von Karnthen stattfand, ist oben 21) gedacht worden; bemerkenswerth wegen der fast einzigen Gunst, die der slawie

<sup>20)</sup> Schaffarik Gesch. d. slaw. Spr. und Lit. 276. Hauptbuch ift B. Ropitars Gramm. der slaw. Spr. in Arain, Karnten und Steierm. Laib. 1808. 8, mit einer Lehrreichen Einleitung.

<sup>21) 986. 1, 326.</sup> 

schen Sprache im vorliegenden Zeitraume vom deutschen Reiche aus zu Theil wurde, ist K. Heinrichs II. Bewilligung, daß der Herzog von Kärnthen seine Angelegenheiten vor den deut= schen Obergerichten in windischer Sprache verhandeln moge <sup>22</sup>).

Auch gegen die Westfranken bekundete sich die Ueber= legenheit der Deutschen in Waffen. Freilich lagen diese, durch heimische Zwietracht und Ohnmacht des Konigthums geschwächt, noch darnieder, der Verjungung bedürftig; wo der Thron schwanft, wie damals unter den letzten Karolingern, wächst selten dem Volke an Kraft zu, was jenem an Festigkeit gebricht. Dennoch war es die Hoheitsfucht des westfrankischen Konigs Ludwig IV., welche Otto's Heerfahrt gegen ihn veranlafite. Es galt die Hoheit über das Grenzland deffen Bewohner manfelmuthigen Sinnes nicht treu bei den deutschen Stammen aushielten, und das von dem Karolinger Ludwig nochmals als Bestandtheil Westfrankens in Anspruch genommen wurde, Otto sicherte dem Reiche für damals deffen Besit Lothringen. und wurde späterhin sogar zu einer Heerfahrt für König Ludwig gegen Sugo den Großen veranlaßt, die jedoch durchaus keine volksthumliche Beziehung hatte. Sehr einflußreich auf die kunftigen Verhaltniffe Lothringens ward aber, daß Otto nach dem Aufstande seines Eidams Konrad, den er zum Herzoge in -Lothringen gefest hatte, bas übergroß scheinende Herzogthum nicht wieder Einem weltlichen Herzoge, sondern zunächst seinem Bruder, dem Erzbischofe Bruno von Coln, untergab, und daß bald darauf Lothringen in zwei Hälften zerstel, Ober, und Niederlothringen, oder Lothringen an der Mosel und an der Maaf (Lothier), deren jedes seine besonderen Herzoge befam 23).

<sup>22)</sup> Hahn collect. monum. ined. 1, 485 b. Pfister G. d. I. 2, 123.

<sup>23)</sup> Beim Contin. Rheginonis fommt a. 964 ein Godesridus dux Lotharingiae (des obern) vor.

Daß übrigens während der westfranklichen Handel Konrad, König von Burgund, Otto's Lehnsmann wurde, schien ganz in der Ordnung zu sehn, Otto's Ansprüche und Rudolfs Willsfährigkeit gingen beide nicht über das rechte Maaß hinaus; auch siel der Blick dabei wol schwerlich auf das deutsche Leben im dstlichen Theile Burgunds, sondern einzig und allein auf Lehnsverhältniß.

Run aber, als das deutsche Bolt und Reich in Boufrafs. tigkeit und Erhabenheit, innerkich reich gefüllt und wohl geeint, an den Grenzen wohl verwahrt und weit über sie hinaus ge= bietend und gestaltend, ganz sein eigen da stand, und der hei=' mathlichen Triebfraft die herrlichsten Früchte zu reifen began= nen, nun trat ein Wendepunkt ein, dem an Beillosigkeit wes nige in der Geschichte der europäischen Staaten des Mittelalters. gleichkommen. Was im Innern Deutschlands und jenseits der heimischen Marken in Osten, Norden und Westen gewonnen war, das ward nun eingesetz jum ungläckseligen Spiel um Herrschaft in dem südlichen Nachbarlande und des wackersten Boltes Seil dem Getriebe übelberechnenden Ehrgeizes preibgen Vor Allem, was zur Schwächung des deutschen Reis ches, zum Herabsinken des deutschen Bolkes in politische Unfraft, zur Gestaltung der gegenwartigen Stellung der europai= schen Bolfer und Staaten zu einander gewirkt hat, sieht Ot= to's Ueberschreitung der Alpen zur Erneuerung des abendlandis schen Kaiserthums voran als das, was die bittersten Früchte getragen hat. Der erste Zug Otto's nach Italien (im 3.951) hat einen edeln Sinn, Bezähmung des Frevelmuths des dorti= gen lombardischen Konigs Berengar II., deffen Weib Willa und Sohn Adalbert in bosem Sinnen und Thun mit ihm wetts eiferten, und die Befreiung einer fconen, ungludlichen Furstin, deren Gemahl, nach damaligen Gerüchten, durch Gift ums

Leben gekommen war, aus schmählicher Saft und Rettung vor den Begierden Adalberts, der sie zur Gemahlin begehrte, aber von ihr verabschent wurde. Mag auch in Otto's Seele mehr als Mitleid sich geregt und das ihm zugebrachte Gerücht von der wunderbaren Schönheit und seltenen Geistesbildung Adel= heids das Gulfsgesuch des getreuen Geistlichen, der von ihr tam, unterstüßt haben: Otto's That war gut und seiner Ver= mahlungsfeier mit Adelheid mogte das deutsche Bolf aus lau= terem Herzen zujauchzen. Dadurch aber war der Unheilskette erster Ring geknüpft; Otto mogte damals wohl noch nicht auf Erneuerung des Kaiferthums denken; jedoch bald erscholl abermals zu Otto dem Gewaltigen, dem Widersacher des Frevels, dem Freunde der Kirche, der Ruf der Bedrangniß und Parteiung aus der Lombardei und zugleich aus Rom, wo Papst Johann XII. im Pfuhl der Lasterhaftigkeit mit der schamlosesten Stirne verkehrte, dennoch aber Otto's Sulfe anrief. ob nach Italien gefandt, oder auf eigenen Betrieb dabin gezogen, war Opfer des Giftes geworden, das die Lombarden ihm bereitet haben sollen 24). In Otto's Geele aber mag die Gemahlin, deren Herz wol fehr nach Walschland sich hinneigte, den Gedanken an eine zweite Heerfahrt dahin genährt haben; ja sollte es zu viel vermuthet senn, wenn derfelben Einfluß auf Otto's Entwurfe zu Erneuerung des Kaiserthum beis gelegt wird 25)? Otto brach auf im zehnten Jahre nach seinem

<sup>24)</sup> Arnulf von Mailand 1, 6.

<sup>25)</sup> Diese impotentia mulierum (Tacit. annal. 1, 4. Livia muliebri impotentia; vgl. 4, 57. So Agrippina die Jüngere 12, 57), macht sich in der Geschichte gar oft bemerklich; durch ehr = und hoheitssüchtige Weiber sind mehre Ahrone ausgerichtet, aber auch manche Herrschaft umgestürzt worden. Der Mähr von Licinius Gemahlin (Liv. 6, 34) und der grausenhaften Umtriebe der Weiber des römischen Kaiserthums im Abend: und Morgenlande und der Fredegund und Brunhisb zu ges

frühern Zuge, entsetzte Berengar, gesellte die eiserne Krone des sombardischen Königreiches zu der deutschen Königskrone und erneuerte 2. Febr. 962 das Kaiserthum, nun nicht mehr als Würde des Oberhaupts des frankischen Reiches sons dern als Zubehör des deutschen Königthums, als "römisches Kaiserthum deutscher Nation."

In der Idee des Kaiserthums lag durchaus nicht eine für das deutsche Volk befruchtende geistige Kraft; war es ja nur Gut der Fremde und Erinnerung an ein hingestorbenes Reich des Unsegens und Verderbens. Auch die Zeit der bindenden Rraft desselben für die Wolker des Abendlandes war vorüber; die walschen und normannischen Wolker waren ihrer Verschies denheit von dem deutschen sich vollkommen bewußt, an Mischung durch das Raiserthum war nicht zu denken, bei den Italienern trat der Gegenfat gegen das Deutsche nur um so scharfer hervor; hatten sie Otto, den Deutschen, zu Sulfe gerufen gegen heimische Tyrannei, so schauten sie von nun an um nach Parteiung und Aufstand gegen die ausheimische Hoheit und Gewalt. Der altromische Grund des Kaiserthums war schon zu Karls des Großen Zeit nicht mehr in den Gedanken der Menschen gewesen; Karl selbst hatte mehr eine Ahnung von dem, was das Raiserthum in seiner verjüngten Erscheinung senn konne, als eine Vorstellung von dem, was es einst gewesen war. der nachfolgenden Zeit erst bildete sich Ansicht vom Kaiserthum und Geltung deffelben auf den Grund des Lehnswesens aus; seit Otto's Erneuerung erscheint es als etwas gang Anderes, als jemals das romische gewesen war, oder das damals noch bestehende oströmische war. Ihm zum Grunde lag das Lehnswesen, durch dessen gemeinfames Bestehen in den abendlandis

schweigen, mag hier nur an des Thuringers Hermanfried oftgothisches Weib Amalberg, an Thasfilo's und Boso's Frances exinnert werden,

schen Staaten ein gewisses Band durch diese sich hinflocht; dies aber war durchaus unvolksthumlich: auf dem Gipfel feu= daler Ideen und Gebrauche, woneben das Patriciat von Rom und die Schusherrlichkeit über die Kirche einen Plas behaupteten, prangte das Kaiserthum so lange, bis der eitelen Hoheit von der auf geistigem Hebel getragenen Macht des Papstthums Kampf geboten wurde. Die Huldigungen, welche dem deut= schen Könige bisher geleistet worden waren, hatten eine weit gediegenere Grundlage, als die, welche dem Kaifer, als letter Quelle aller Burden und Hoheiten, nach der Deutung einer Stelle beim Propheten Daniel 26) von abendlandischen Konigen dargebracht wurde. Die Vorstellung von dem Rechtsgrunde, aus dem die Kaiserkrone dem jedesmaligen dentschen Könige jutomme, war im Anfange wol eben so untlar, als Karls des Großen Ansicht von dem Wefen des Kaiserthums gewesen war; wohl kaum mehr, als der Gedanke an Nachahmung deffen, was Karl der Große gethan; späterhin galt das historische Recht ohne weitere Forschung. Die Kronung durch den Papst galt für durchaus nothwendig, ohne daß diesem daraus ein Recht, die Kaiserwurde zu ertheilen, zuzuwachsen schien; das Berhaltniß war etwa, wie das der kirchlichen Gin= segnung zum bürgerlichen Chevertrage oder der Konigssalbung durch geistliche Hand zum Thronrechte aus Erbe oder Wahl. Also war von einer höhern Gewalt, als der faiserlichen, noch nicht die Rede. Aber dennoch war die Kaiserkrone schon an den angeblichen Stellvertreter Christi, des himmlischen Sna= denspenders, geknupft, und je hoher deffen Macht nachher emporstieg, um so unfester wurde der Grund der deutschen Ratio= nalität, die vor der Kronung als wesentliches Bedingniß be-

<sup>26)</sup> Daniel 2, 31 f. Die berufene Stelle von den auf vier Mos narchien gedeuteten Thieren.

Mußte ja auch das sombardische Kdnigthum gehrt wurde. und romische Patriciat vorhergehen! Dem Papstthum aber kam die rein irdische Betrachtung zu statten, daß das romische Weichbild die Weihstatte der Kronung sen, daß ein Zug des deutschen Königs dahin geschehen musse: auch so wurde dem deutschen Boden entruckt, was doch dem Haupte des Bol= kes zu gebühren erachtet, ja nach einer nur nicht festverbürgten Ueberlieferung im J. 996 ausdrucklich festgesetzt) wurde. Jedenfalls gehört die Geschichte der Entwickelung dieser Ideen, daß die Kaiserkrone dem deutschen Könige zukomme, daß dieser von deutschen Fürsten und Stämmen gewählt wers den, dennoch aber eine Ertheilung der Krone durch den Papst stattsinden muffe, zu den Hauptstucken der staatsrechtlis chen Spigfindigfeit, oder auch Stumpfheit des Mittelalters, wobei die vorherrschende Reigung zum Symbolischen der Aeußerlichkeiten der Majestat, j. B. das hohe Gewicht, das auf den Besitz der Reichstleinodien bei Bewerbung um die Krone gelegt wurde, gar fehr in Anschlag zu bringen ist. nem deutschen Könige vor Maximilian ist der Kaisertitel ohne Kronung zu Theil geworden. In wiefern nun der Ausdruck deutscher Kaiser, den der gemeine Sprachgebrauch liebt, paffend sen, daß aber Kaiser von Deutschland oder der Deut= schen durchaus unrichtiger Ausdruck seyn wurde, leuchtet eine

Einen Zuwachs von Selbstgefühl und Stolz der Deutsschen jener Zeit aus der Verbindung des Kaiserthums mit dem heimischen Königthum abzuleiten, woran Erscheinungen neuerer Zeit, die Sinnesart der Franzosen als "große Nation" seit der Kaiserschlacht bei Austerlitz mahnen könnten, lehren die Denkmaler der Geschichte jener Zeit uns nicht; freilich wurde der Gedanke, daß ein Zug nach Italien zur Königs = und Kais

<sup>27)</sup> Baronius zu a. 996 mit Pagi's und Muratori's Bemerkungen.

ferkrönung geschehen muffe, bald national bei den Deutschen, aber die Leistung dazu wurde eben so bald Sache der Lehns= mannen allein. Zwar scheint es den Deutschen gar oft mehr Sache der Lust, als der Pflicht und des Zwanges gewesen zu fenn, den König über die Alpen zu begleiten; Italiens Girea nennatur lockte manchen wackern Degen, den Lebenslust eben so sehr als Kampflust erfüllte; indessen das war nicht Volks= drang, sondern Abenteuerlust; die Verständigern erkannten gar wohl die bose Natur, des Landes und Volkes 28). Wiederum konnte der Verkehr mit den für widerspenstig und tuckisch geachs teten Italienern nicht anders als ungunstig auf das Benehmen der Deutschen gegen sie wirken und allerdings traten Gewalt= trog und roher Frevelmuth um so mehr hervor, je weniger der Deutsche mit gleichen Kunsten, als der Italiener, verkehren mogte und je gewöhnlicher er für das, was er durch Tücke litt, durch Derbheit Genugthuung zu erlangen suchte. die Tedesca rabbia vor Allen bei dem Italiener verrufen wors den. Aber der Deutsche war ein Anderer in Italien, als in der Heimath und mit edelem Blute strömten auch bose Safte dahin aus; das Volk daheim ist nicht nach der Unsitte seiner Kriegsleute in der Fremde zu schäßen.

Otto übte kaiserliches Hoheitsrecht in weiterer Ausdehnung, als einst Karl der Große; zwei Papste wurden unter seiner Autorität entsetzt und im J. 964 von ihm das Gesetz erlassen, daß keine Papstwahl ohne Zustimmung des Kaisers gültig seyn solle 29). Zedoch schon unter ihm, dem Hochgesürchketen, bes

<sup>28)</sup> Dithmar 7, 6. 211 b. Bagner: Multae sunt proh dolor! in Romania atque in Longobardia insidiae; cunctis huc advenientibus exigua patet caritas; omne quod ibi hospites exigunt, venale est et hoc cum dolo, multique toxico hio pereunt adhibito.
29) Euitprand 6, 6.

kundeten Aufstände der Römer, auf wie vulkanischem Boden der Kaiserthron ruhe.

Wie Karl, so kam auch Otto als Herr in Italien in Berührung mit dem Reiche von Byzanz, welchem einige Landschaften Unteritaliens zugehörten. Was Karl beabsichtigt has ben soll, durch Vermählung mit der Kaiserin Irene, die beis den Reiche miteinander zu verbinden., davon erfüllte jest sich mindestens Vermählung eines abendlandischen Kaisersohnes mit einer Kaisertochter von Byzanz, Otto's II. mit Theophano (972), deren Mutter die Tochter eines Gastwirths gewesen war, was Otto entweder nicht wußte, oder - nur auf den thatsächlichen Besitstand, als gerechte Geschlechtsweihe blickend — nicht achtete. Dem deutschen Reiche erwuchs daraus nur Unfraut; schon als Theophano in Italien landete, hatten die Deutschen mit den Griechen zu kampfen, das Volk hatte bald eine Verderberin der altsächfischen Kraft des Königshauses in der Fremden anzuklagen. Uuf volksthumliche Zustande jedoch hatte die Einführung einer Griechin in das Kaiserhaus unmits telbar feinen Einfluß; es ist nicht von einer Bubringung griedischer Sprachkunde und Wiffenschaft zu ruhmen, Verfeines rung des Lebens, Belebung der Gewerbe und Kunste durch Bubringung griechischer Fertigkeiten läßt. sich nur in einzelnen sparlichen Erscheinungen nachweisen; ber Abstand zwischen Sinf nesart und Lebensweise der Bewohner beider Reiche war zu groß und die politischen Verbindungen zu oft durch Thronwech= fel in Byfant und feindselige Begegnungen in Unteritalien gefidrt, als daß jene Vermählung hatte eine Unnaherung ber Bolfer und Staaten hervorbringen konnen. Von griechischen Baumeistern in Deutschland wird unten zu berichten seyn.

## c. Otto II., Otto III., Heinrich II.

'Otto der Erste hatte die Rreise der Königs = und Kaiser= maltung so weit gedehnt, daß nur ungewöhnliche Ausstattung der Person folgender Throninhaber und besonders gunstige Zuftande den außern Ring zusammenzuhalten und dem innern Ge= halte Richtung und Maaß zu geben vermogten. Sächsische Kraft war in dem zweiten Otto noch zur Genüge vorhanden; mohl aber offenbarte sich schon, daß die zum Reiche gesellten unvolksthumlichen Außenwerke nach Losung und Abfall strebe ten, und das Gluck stand ihm nicht, wie dem Bater, zur Seite. Otto trug die Waffen: abermals: um des doppeljungigen Lothringens willen gegen Westfranken, die Deutschen sangen ein Salleluja auf den Hohen des Montmartre, aber Paris ward wohl vertheidigt und die Kraft der Deutschen zerging auf dem malfchen Boden; mit Verluft mußten sie über die Maaß zu-Durch den bald darauf erfolgten Thronraub des richmeichen. Hauses Capet, welches junachst die Ansprüche der Karolfiger micht fortsetzte, wurden auf ein halbes Jahrhundert die feind= seligen Berührungen-swischen ben Deutschen und dem frangofis schen Reiche beseitigt, mit Ausnahme eines Streits über Besitzungen des Grafen Balduin von Flandern, der 1007 damit endete, daß Balduin dem deutschen Könige Heinrich IL hul= digte, so daß Flandern von nun an beiden Reichen lehnspflich= tig war! In Rom strebte Crescentius nach der Herrschaft, und nur mit Mühe und nicht vollkommen wurde Otto seiner machtig; im Kampfe bei Bassentello 982 gegen Griechen und Saracenen Unteritaliens entging Otto nur eben der Gefangen= Schon strafte das unnaturliche Cheband mit der Mor= genlanderin Theophano sich in dem Frohlocken, das diese über

das Waffengluck ihrer Landsleute außerte 30). Die Wenden aber, durch den Uebermuth des nordsächsischen Markgrafen Dietrich, der bei des obotritischen Fürsten Mistepoi Werbung um eine sächsische Grafentochter ihn einen Sund genannt hatte, gereizt und durch die Runde von der Niederlage bei Bassentello ermuthigt, warfen das Joch des Reichs und der Lirche ab und die Früchte der Blutarbeit eines halben Jahrhunderts schienen sür Deutschland und Christenthum verloren zu sehn. Zum Rampfe an den Endpunkten des Reiches gerusen und selbst im Innern Deutschlands durch Umtriebe seines Betters Heinrich des Bänkers von Baiern beschäftigt, starb Otto dahin ohne irgend etwas zum heil Deutschlands gegründet zu haben; seine Regierung erscheint wie eine Stoppellese zu der seines Vaters; nur den Eiser sür das Kirchliche hat er mit diesem nicht gemein.

Das Schwinden deutschen Sinnes aus dem Königshause trat nun aber grell hervor bei Otto III. Wälsche und grieschische Sprachkunde und frommelnde Schwachsinnigkeit, Wohlsgefallen an wälscher Lebensverseinerung und byzantinischer Hofspracht und an hösischer Schweichelrede entfremdeten ihn gänzlich von der deutschen Gradheit und Biederkeit, die ihm als bäurische Unsitte erschien 31). Dies nicht sowohl Naturgewächs, als Impsung von der wälschen Großmutter Adelheid und der grieschischen Mutter Theophano, die, wenn gleich miteinander has

<sup>30)</sup> Annal. Saxo a. 984: imperatrix Theophana feminea et Graeca levitate insultabat eis, quod ab exercitu suae nationis victi essent Romani, quod verbum altius ac rata erat in pectus omnium descendit, ac per hoc coepit primatibus exosa haberi.

<sup>31)</sup> Dithmar: Solus ad mensam quasi semicirculum factam loco ceteris eminentiori sedebat. Dtto's Brief an Gerbert (epp. Grb. 153): Volumus vos Saxonicam rusticitatem abhorrerere, sed Graeciscam nostram subtilitatem ad id studii magis vos provocare, quoniam si est, qui suscitet illam, apud nos invenietur Graecorum industriae aliqua scintilla etc.

dernd, doch gemeinsam der Erziehung des Knaben vorstanden, und mehr, als die wadern geistlichen Lehrer Meinwert, Bernward und Gerbert die Schuld tragen mögen, des Knaben Herz geschwächt und seinen Ginn verkehrt zu haben. So liebte er denn nicht den Aufenthalt in deutschen Konigspfalzen; Rom gedachte er zum Farstensige zu nehmen. Wenige seiner Nachfolger bieten ein so widerwartiges Bild von Auslanderei dar ; die Sittenfeinheit war an ihm gleich einer Schmarogerpflanze. Die andere Salfte seiner undeutschen Seele war mit Aberglaus ben erfüllt; im Eifer, die Ruhestätten von Heiligen zu be= suchen, war er seinen Zeitgenoffen voraus; beim Eintritte des zweiten Jahrtausends nach Christi Geburt betete er am Grabe des kurz zuvor von den Preußen erschlägenen heiligen Adalbert zu Gnesen. Die Gemüther der Deutschen wandten sich ab von dem unwürdigen Schwächling und dem gesamten Königs= stamme.

Dies zeigte sich nach seinem Tode; sein Vetter, Heln=
rich von Baiern, als König der zweite seines Namens, hatte
große Mühe, die Krone zu erlangen. Der Schwabenherzog Herrmann, nach Stammbürtigkeit ein Franke, einer seiner Widersacher ward wohl von dem Unmuthe der westlichen Stam=
me gegen das entartete Königsgeschlecht unterstüßt. Die Kirche
hat diesen König heilig genannt, die Deutschen aber erkannten
ihn nicht für einen rechten König, die Sachsen nicht mehr für
einen Stammgenossen, ihr Mistrauen gegen ihn bekundet sich
daß sie sich daß Fortbestehen ihres Stammrechtes von
ihm zusichern ließen 32). Zwar waltete für ihn und statt sei=
ner ein wackerer deutscher Mann, Erzbischof Willig is von
Mainz, der erkennen mogte, daß Unwürdigkeit des Reichs=
vberhauptes ein geringeres Uebel sey, als Krieg um die Krone,

<sup>32)</sup> Dithmar 5, S. 119.

welcher auszubrechen drohte, wenn von dem fächstichen Stamme abgewichen wurde. Heinrichs Schlaffheit führte aber durch Bewilligungen an die Inhaber der Stammherzogthumer zu weiterer Ausbildung des Fürstenthums derselben. Debr und mehr kockerten sich die Bande, welche die Herzogthumer, als Reichsämter, an den Thron knupften, und nur kummerlich und auf kurze Zeit konnten nachher diese von den ersten frankischen Konigen wieder angefnüpft werden, bis die hohen Reichsämter insgefamt den Charafter von erblichen und nur durch Werbrechen und nach Fürstenspruch verwirkbaren Leben annah-Aber noch mehr. Die Grundpfeiler des Throns wurden erschüttert, als Heinrich auf dem Reichstage zu Frankfutt 1006 vor den verfammelten Bischofen öffentlich sich zur Erde warf, darkit sie gegen feln Vothaben, ein Stist zu Bamberg zu gründen, keinen Wideistand erheben mögten 33), und darauf, 1014 bei der Raiserfronung, durch Heinrichs Erklarung, daß er und seine Nachfolger dem Papfte in allen Stuffen getreu senn wolle 34). hier sweilich entsprethen die nachstfolgenden thatsächlichen Zustände noch nicht dem voreiligen Worte; aber es war Saat auf Wucherboden; die Macht, det er sich erge= ben, pflegte niemals auch in der außersten Ungunft der Beit zu vergessen, was einst Bortheil für sie verheißen hatte und der Geist der Zekt kam ihr bald zu Sulfe.

Daß unter Heinrich der wilde Boleslav Chrobri von Po-Ien erobernd in Deutsthland eindringen und Ardoin von Ivrea

<sup>33)</sup> Dithmar 6, 155: Rex humotenus prosternitur. Erzbischof Wilsligis hob ihn auf, aber mährend er sein Bonhaben aus einander septe quotiens rex anxiam judicum sententiam nutare prospexit, toties prosteatus humiliatur.

<sup>34)</sup> Dithmar 7, S. 200 x si fidelis vellet romanae patronus esse et defensor ecclesiae, sibi autem suisque successoribus per omnia fidelis?

die sombardische Krone behaupten konnte, ist nicht der Unkraft des deutschen Volkes in jener Zeit, sondern der Verlorenheit des Hauptes und der Zwietracht zwischen ihm und nach Eigen= macht strebenden deutschen Fürsten beizuschreiben. weise wichtig ist hiebei, daß Sachsen nicht mehr in genauer Berbindung mit dem Konigthum stand, und die Druckfraft desselben von der Ostgrenze entwich. Zugleich aber hat die Geschichte Verläugner des Vaterlandes zu nennen, Heinrich von Schweinfurt, der aus Troß gegen den unköniglichen Heinrich dem Reichsfeinde, dem Bohmenherzoge Boleslav, die Hand zum Bunde reichte, und nach ihm Markgraf Gunzelin von Meißen. Wiederum erinnert Bernhard II. der Billung, Herzog von Sachsen seit 1011, an die Unmenschlichkeiten Gero's gegen die Slawen; Bernhard war Peiniger der Obotriten-ic.; die dristlichen Priester mit ihm; im 3. 1018, als er selbst Auf= stand gegen Heinrich II. bereitete, sielen samtliche nordliche Elbstawen vom Reiche und Christenthum ab und dristlich=deut= sche Gräuel wurden nun durch heidnisch = slawische noch über= boten 35).

Mit Heinrich endete der sächsische Königsstamm; dem Så= den und Westen Deutschlands hatte dieser nichts eingebildet; sächsische Mundart, das Plattdeutsche, kam durch die Dynastie nicht zu höheren Ehren; das Franklische blieb vorzeltend. So war bei den Franken, troß dem Ausstreben der Sachsen, auch die Geltung als des vornehmsten Stammes geblieben und die Krone gelangte nochmals an ein edeles Frankengeschlecht.

<sup>35)</sup> Abam v. Bremen b. Linbenbrog S. 29: tali martyrio — ut cuté capitis in modum crucis incisa ferro cerebrum singulis (LX presbyteris) aperiretur. Deinde legatis post terga manibus — per singulas Slavorum tracti sunt civitates, aut verbere aut alio modo vexati, quousque deficerent.

d. Frankische Kaiser; Konrad II., Heintichund Heinrichs IV. Anfang.

Konrad, Graf von Worms,, wurde gewählt — um seiner fürstlichen Zugenden willen, nach dem Sinne und Wohlgefals len der gesamten Stämme, nicht zum Siege der Parteiung; einen stattlichen, tugendreichen König zu haben, war nach Jahrhunderten noch der Deutschen Hauptaugenmerk bei ihren Wah-Indessen hatte zugleich, auch der urdeutsche Sinn, bei Besetzung des Königthums nicht gern von einem, wenn auch ent= artenden, Geschlechte abzuweichen, dem eigensüchtigen Streben der Großen, welche vollige Wahlfreiheit hatten begehren mogen, nicht ganzlich Raum gegeben. Also mogte es dem deutschen Bolke hohe Befriedigung senn, bei einer freien unabhangigen Königswahl einen wackern Fürsten zu gewinnen, und wenn den Franken insbesondere, daß Konrad Franke war, so den Sachsen und übrigen Stammen, daß ein Sprößling des sächsischen Hauses auf den Thron erhoben wurde; Konrad stammte nehmsch von einer Tochter Otto's I. Den Sachsen aber lag es, wie unter Heinrich II., am Herzen, ihre Gesetze durch Konrad bestätigen zu lassen und er nahm nicht Anstand, Unter Konrads Regierung ist ihr Begehren zu erfüllen. schnodes Wesen gegen die Sachsen weder bei dem Könige noch dem Frankenstamme zu bemerken. Aber wohl erkannte Konrad, daß Stammverschiedenheit und fürstenartiger Adel in den einzelnen Landschaften schon zu weit ausgebildet waren, als daß ein innerlich bis zu den Wurzeln hinabreichendes oder dars aus hervorzuleitendes gemeinsames und gleichartiges Staatswesen eingerichtet werden konnte; doch aber begehrte sein koniglicher Sinn allgemeine Anerkennung des gemeinsamen Ros nigthums und Beseitigung der Schranken, die dabei hinderlich

fenn konnten. Auf eine Mischung der Stamme hinzugrbeiten konnte einem deutschen Konige jener Zeit schwerlich in den Sinn kommen; Besetzung der Herzogthumer mit Verwandten hatte in der Vergangenheit sich als hochst unzuverlässig bewiesen, die trautesten Bande des Bluts hatten sich gelöst; Streben nach Vererbung ihres Besißes war allgemein, das Wesen des Amtes hatte nun schon eine überreiche Zumischung vom Lehnwesen: so wandte denn Konrads Streben sich grade zu dem, was da= mals in Deutschland machtig auffrieg, zum Lehnswesen, um dem Konigthum eine breitere und festere Grundlage darin Er begunstigte der Inhaber niederer Lehen erblichen Besit, um der Macht und Willführ der Großen des Reichs, bei denen jene zu Lehne gingen, Schranken zu setzen, und ließ mehre Perzogthumer lange Zeit unbesetzt, damit die niedern Lehnsmannen in diesen an unmittelbare Verbindung mit dem Reichsoberhaupte gewöhnt wurden; er wollte Stetigkeit in den Verhaltnissen der niedern Lehnsmannschaft, dagegen für die Herzogthumer ic., die sich zu'hohen Reichslehnen zu ge= stalten begannen, wenn auch nicht das Wesen des Amts, doch die Befügniß des Konigs nach Umständen sie zu vergeben oder selbst zu verwalten, herstellen. Darum blieb das Herzogthum Franken unbesetzt, Schwaben und Baiern'aber wurden, allerdings'mit Einwilligung ber hohen Adelsgeschlechter und Stifts= häupter derselben, des Konigs Sohne zur Verwaltung gegeben. Daß niederen Lehnsttägern erbliches Besitthum zugesicheit wurde, ging in Deutschland nicht über perfonliche Erklarung des Konigs in einzelnen vorkommenden Fatten hindus, is ward indessen gleichartiges Berfahren des Konigs bemerkbat, auch ging daraus Conrads Gefet über bie Lefftungen der Lebheman= nen jur Romfahrt hervor 166); in Italiën erließ Kontrad ein 36) Samml. d. Reichsabsch. 1, 3: — contigit, principes cum mi-

allgemeingültiges Gesetz über das Lehnswesen 37). aber ward auch in Deutschland die Ausbildung und weitere Verhreitung des Lehnswesens machtig dadurch gefordert. Noch zählte Deutschland eine große Anzahl außer Lehnspflicht be= findlicher Grundbesiger, sowohl edeler als gemeinfreier, die bis dahin Lehnsabhangigkeit als eine Gefährde der angestamm= ten Freiheit angesehen hatten : jest wuchs durch die Begunstigung erblichen Besithums der Leben dem durch Geist der Zeit, der Nachbarschaft in Westen und Suden getragenen Beneficien= wesen ein neuer Reiz zu; in diese Zeit mag der Eintritt vieler freier Mannen in Lehnspflicht fallen, und namentlich auch die Ministerialität höhere Geltung erlangt haben; damit aber steht, was oben bemerkt worden ist, die Vorbereitung des Nitter= thums, nicht minder das Stetigwerden und darum der haufigere Gebrauch der Zunamen von Orten, namentlich Burgen, Die nun größtentheils zu lehnsbaren Besithumern, oder auf Lehnsboden erbaut wurden, in Verbindung. Wie es nun aber anders kam, als Konrad berechnet hatte, wie nehmlich die Gunst der Erhlichkeit auch den spätern Inhabern der hohen Reichslehen zu statten kam, die niedern Lehen dadurch aber jum größten Theile dem Königthum ganzlich entfremdet murden, davon unten; Konrads Waltung ward noch nicht da= durch gestort, vielmehr-schien unter seiner hand zu gedeihen, was dereinst einem echt gemeinsamen deutschen Königthum Hal= tung und Stuge ju geben für geeignet gelten fonnte.

Die Kraft des deutschen Volks bekundete, nach der Halbs lähmung, in welcher Otto's III. und Heinrichs II. Untüchtigs

litibus — contendere, constringentes eos multo plures halspergas de beneficiis suis sibi ducere, quam illi faterentur se posse, vel jure debere. Daher — also zu Gunsten der milites — Conrads Seses.

<sup>37)</sup> Davon unten.

keit sie gehalten hatten, abermals sich in mehr als einer Rich= tung nach außen; das Volksleben innerhalb der Marken Deutschlands wurde aber durch Konrads Kriegsführung wenig gefährdet; was der stroßenden Kraftfülle dadurch abging, war nur wie ein Aderlaß, der den Blutumlauf nicht schwächt, son= dern regelt. — Bur Kaiserkronung gen Rom zu ziehen war eine der ersten Handlungen Konrads; das Selbstgefühl der Deutschen mogte wohl eine Befriedigung darin finden, daß bei Konrads Raiserfronung 1027 zwei Konige, Knut von Danemark und Rudolf von Burgund gegenwärtig waren. für Macht und Hoheit war gewiß rege in Konrads Seele; doch schweifte sein Blick keineswegs über die rechte Grenze bin= Die schwer zu behauptende Mark Schleswig trat er 1027 dem Danenkönige Knut ab; die Eider wurde, wie in Karls des Großen Zeit, Nordgrenze des deutschen Landes. Das deutsche Volk hatte bei Abtretung jener Mark nicht den Berluft eines wesentlichen und innern Bestandtheils zu beklagen. Ein merkwürdiges Zusammentreffen ist, daß bei derselben Un= wesenheit Konrads in Italien normannischen Abenteurern aus dem französischen Herzogthum von Konrad Ansiedlung in Apulien erlaubt wurde. Empfindlich gefährdet war das deutsche, das Reichs= und Kirchenwesen in Osten durch Abfall der nord= lichen Slawen im J. 982, von denen ein Theil auch in hartem Kampfe nachher ihre Freiheit behauptet hatten. Elbe durfte so wenig, als der Rhein für sichernde Naturgrenze gelten; die Mannekraft mußte immerfort in Spannung bleiben und den Angriff nicht scheuen, um so mehr, da die Slawen sich deffen nicht enthielten und bei dem damals schwungvollen Polenvolke nachdruckliche Unterstützung fanden. Der Pole Mis sefo II. drang um 1030 bis zur Saale. Konrad setzte zum Kampfe Fürstenehre und Leben ein; er focht in dem vierjähris

gen Kriege gegen die Lutitier 1032—1036 im dichtesten Gedränge. Leider war auch Konrads Kriegsführung von blutiger Grausamseit begleitet; die slawischen Gefangenen wurden niedergehauen. Dennoch wurden des Reiches Grenzen dort noch nicht wieder bis zur Oder vorgerückt. Dafür, schien es, wurde am entgegengesetzten Ende dem Reiche ein um so köstzlicheres Land gewonnen, das Konigreich Burgund. Dies geschah im J. 1034.

Burgund, seit dem J. 931 vereint, hatte walsche und deutsche Bevolkerung; gegen Westen bildete die Rhone der bur= gundischen Landschaften Naturgrenze, gen Often unterschied bloß politische Markung die zu Alemannien und zu Burgund gehörigen deutschen Stamme. In Norden war Basel Grenz= festung gegen Deutschland. Der Entwickelung eines burgun= dischen Volksthums hatte schon diese Doppelburtigkeit der Bewohner entgegengestanden; nicht minder die Unfraft des Konigthums, und die unselige Richtung politischer Gier einiger burgundischen Konige auf Italien zu derselben Zeit, wie die ersten deutschen Konige sächsischen Stammes durch Enthaltung der Theilnahme an den italienischen Händeln Deutschlands Volk zu Macht und Hoheit anführten. Die Straße über den Bern= hard durch das Thal von Assta schien dabei den Burgundern nicht zu muhsam 38); Savopen war das Land der Passage. Den Italienern waren an den Burgundern die Kehltone und die Gefräßigkeit anstößig 39); in Frankreich galten die Bur=

<sup>38)</sup> Auf ihr zogen auch Heribert v. Mailand und Bonifacius von Tuscien dem Kaiser Konrad II. zu Hulse zur Gewinnung Burgunds. Arz
nulf v. Mailand b. Muratori scr. rr. Italic. B. 4. Bgl. Müller G.
d. schweiz. Eidg. 1, 296.

<sup>39)</sup> Luitprand 3, 12: Ego (Alberich, d. i. hier kein Anderer als Luitprand selbst) — eos quasi gurguliones appello, vel quod ob superbiam toto gutture loquantur, vel, quod verius est, quod eda-

### 344. 5. Das deutsche Volf u. Reich in Kraft u. Hoheit.

gunder für geistesarm 40). Unterordnung Burgunds unter das deutsche Konigthum, welche, wie oben bemerkt, in Otto's I. Beit stattgefunden, ging nicht etwa aus dem Vorgelten der Deutschburgunder und deren Streben nach Gesellung mit den Sprachvermandten, sondern aus des Konigs Racksicht auf Ot= to's Macht hervor, und ward durch die Erwägung der geringen Beschwerde des Lehnsverbandes erleichtert. Als nun aber Kon= ' rad nach dem Aussterben des burgundischen Konigshauses mit Robert III. dem Feigen (+ 6 Gept. 1032) in Folge früherer Berträge Roberts mit. König Heinrich II. Burgund dem Reiche aneignete, wurde zwar fünftiger Abgeschloffenheit Burgunds in sich dadurch vorgebeugt, daß Konrad es nicht als Herzog= thum gleich den übrigen deutschen Landschaften verwalten ließ, wiederum aber ward eben dadurch die eigentliche und enge Ber= einigung Burgunds mit dem deutschen Reiche verhindert und tunftiger Ablosung von demselben dadurch der Weg gewiesen. Dem deutschen Bolfe aber wurden wieder zugeführt die Kern= mannen der dstlichen Alpenlandschaften; eine Verschiedenheit der Schweizer und Schwaben war damals wohl noch weniger volksthumlich begründet, als zwischen Schwaben und Elsaffern. Abneigung gegen die Abhängigkeit von den deutschen Königen bewieß ein Theil der burgundischen Großen durch Gesellung zu dem nachsten Erben des burgundischen Königshauses, Grafen Otto von Champagne, der mit gewaffneter Hand die Anspruche auf Burgund geltend zu machen sich erhob; es scheinen meistens wälsche Burgunder gewesen zu sepn: jedoch ist es wohl zu weit gegangen, wenn man darin mehr volksthumlich verwandt=

citati, quae per gulam exercetur, nimis indulgeant. Egl. 5, 2: Burgundiones enim garrulos esse, voraces ao imbelles, nullus, qui cos noverit, ambigit.

<sup>40)</sup> I. v. Miller G. b. schweiz. Eidg. 1, 247.

schaftliches Gefühl, als eigennützige Berechnung, daß dem Grafen minder strenger Gehorsam als dem mächtigen Könige zu leisten sehn würden, sinden will. — Der mehrmalige Aufstand Herzogs Ernst von Schwaben gegen seinen Stiesvater Konrad, womit gleichfalls Ansprüche auf Burgund in Verbinsdung standen, hatte eben so wenig Stammbürtigkeit zum Kücksbalte; sein Anhang bestand großentheils nur aus wilden Kaufsgesellen; ihr gesamtes Streben war abenteuerlich; sein und der Seinen Tod im Kampse, den sie mit dem Sinne der Versweislung, hervorbrechend aus dem Höllenthal des Schwarzswaldes, suchten und sanden, weckte die Theilnahme sühlender Gerzen und diese übergab sein Andenken dem Heldengesange.

Die Macht des Königthums stieg höher empor in der Wal= tung heinrichs III., des Gerechten und Frommen, aber Lapfern und Gestrengen, und noch einmal reichte fie weit über die Grenzen deutscher Sprache, Sinnesart und Sitte hinaus, während im Innern Deutschlands ihre Grundsäulen-fester zu Ungarns König Peter huldigte dem deut= werden schienen. schen, die Leitha wurde Deutschlands Grenze; Gottschalf, der Gründer eines nordstawischen Königreiches gegen 1047, schloß sich dem deutschen Reiche an als Christ und Lehnsmann; der papstliche Stuhl aber ward mehrmals nach einander mit Deuts fchen besetzt und Anmaßung und Gegensatz gegen deutsche Herrschaft in Italien trat weder bei dem Papstthum noch bei den Lombarden in Reife und mit vollem Willen hervor. nern Deutschlands aber wurde von Heinrich zur Handhabung des gemeinen Friedens der Gottesfriede, treuga Dei. einges richtet und das Verfahren Konrads in willführlicher Vergebung von Herzogthümern oder auch Lediglaffung derfelben mit schein= bar glucklichem Erfolge fortgesett; der tropige und streitfertige Herzog von Oberlothringen, Gottfried der Bartige, entsetzt und, als er in Italien durch Vermählung mit Beatrix, der verwitt= weten Markgräfin von Tuscien, Macht zu gewinnen gesucht hatte, auch dort der Bildung einer feindseligen Macht durch Fortführung der Beatrix gewehrt. Allein so, zur Einheit des innern Staatswesens und zu fester Hoheit über Italien, sollte 'das deutsche Reich sich nicht entwickeln; die Tünche der könig= lichen Macht, welche darüber hin schimmerte, hatte zu unglei= chen und unebenen Grund, um fest zu haften. Seinrichs Ver= fahren hatte ben Sinn der Fürsten gebeugt, aber den Groll über Unterdruckung gehäuft; die Ansprüche auf fürstenartigen Vorstand in Herzogthumern, Markgrafschaften zc. waren zu weit gereift und hatten in der Theilnahme der geistlichen Stande des Reichs an dergleichen Vorstandschaft zu kräftige Unter= stügung, als daß Seinrichs Einrichtungen und Bestrebungen über sein Leben hinaus hatten ohne Erschütterung fortbestehen Bu Deutschlands Unheil wollte das Geschick, daß Heinrichs Nachsolger die Erbfeindschaft der Sachsen gegen die Franken zur furchtbarsten Fehde weckte. Heinrichs IV. Leben bietet eine wundersame Mischung guten und bosen Sin= nens und Thuns, den Wechsel von Erhabenheit und Niedrig= keit dar; hervorstechend ist die franklische Regsamkeit, das leicht Entzündbare und Hochfahrende, und die Unfestigkeit, Erbübel des Frankenstammes; jedoch was er Boses that, ist weder sei= ner personlichen Sinnesart, noch dem frankischen Stammcharafter und Sachsenhaß allein zuzuschreiben; wie der vorlette Konig des sächsischen Hauses durch Weibereinfluß auf seine Jugendbildung jum Schwächling, so wurde nach zwei wackern frankischen Raifern Seinrich, als er mit-tuckischem Verrathe seiner edeln Mutter entriffen worden war, jum Buftling. durch den ganzlichen Mangel der sittlichen Kraft und Hoheit in denen, welche sich ihm zu Erziehern aufgedrängt hatten, durch

die Beispiele fürstlicher Gier, welche mahrend seiner Minder= jahrigkeit am Reichsgute zehrte, niedriger Schamlosigkeit, mit der Gut und Gaben, insbesondere Rirchenpfrunden, gesucht mur= den 41), hauptsächlich aber durch die heillosen Rathschläge ei= nes feiner geistlichen Erzieher. Adalbert, Erzbischof von Bremen, ist wohl mehr als Heinrichs eigene Natur anzu= klagen, daß in deffen Seele die Begriffe von Recht und Hoheit, von fürstlicher Würde und Tugend und von den Segnungen, die das Konigthum über die Bolker bringen soll, sich verwirr= ten und von wilder und wuster Leidenschaftlichkeit in den Sintergrund geschoben wurden. Als er im Rausche der Jugend und des Gluckes gefrevelt hatte, brach harte Prufung über ihn ein und es traf ihn eine Reihe so boser Schickungen, daß er in Berfallenheit mit sich selbst und beim Busammensturzen des Glaubens an Recht, Liebe und Treue, auf der rechten Bahn, welche er spåt erkannte, sicher zu stehen nicht vermogte. dennoch ist an dem unglucklichen Fürsten mit dem Helbenthum manche wackere Eigenschaft zu ehren; und der Deutsche soll in der Darstellung jener hochbewegten, leidenschaftsvollen Zeit ihn nicht-hernbwürdigen zu Gunsten des gewaltigen Gegners, der ohne innere Reinheit den Geist der Zeit gegen ihn aufbot.

Heinrich III. hatte häusig und gern in Goslar geweilt zur Hut und Gewinnung der Sachsen; schon das scheint ihnen lästig geworden zu seyn: gleich nach seinem Tode traten mehre sächsische Große zu einer Verschwörung gegen des jungen Heinzrichs Leben zusammen; sie ward vereitelt, die Runde davon aber mußte einen Stachel in des jungen Königs Herzen zurückslassen. Dieser wurde geschärft durch Adalberts Grimm und Machedurst gegen die Billunge, welche schreiende Gewaltthästigkeiten gegen sein Erzstift geübt hatten. Heinrich IV. (geb.

<sup>41)</sup> Stenzel Gesch. Deutschl. unter d. frant. R. 1, 249.

1050) war, sobald Adalbert.ihn vor der Zeit (1065) weht= haft, und dadurch zum Antritte der Regierung fähig gemacht hatte, bemuht, dutch Erbauung von Burgen im Sachsenlande seine königliche Waltung daselbst zu sichern und verkehrte unter ihnen als Zwinghere. Bur Sorge der sächsischen Großen über die Verkummerung ihrer Stamm = und Hoheitsrechte, dem Un= muthe über die Lasten, welche bei dem dauernden Aufenthalte des Königs in Sachsen durch die Leistungen an sein Hostager verurfacht murden, dem Borne über Beinrichs Frevelworte, Die Sachsen senen Zinsknechte, gesellte sich der Grimm des gemei= nen Manns über die Frevel, welche Heinrichs frankische Burgmannen gegen Unschuld und Zucht der Anwohner übten 42), Wollustfrevel, die bei europäischen Völkern von allen Unthaten der Tyrannei am schwersten verschmerzt werden und im Alterthum und Mittelalter Bolkbaufftande jur Folge gehabt haben 43). Bur Scharfung des Grolls mußte auch hier noch der Streit über einen Kirchenzehnten kommen, den nehmlich die Thuringer an den Erzbischof leisten sollten, aber als Krankung bisherigen Brauchs und Rechts verweigerten. So wurde der Haß gegen Heinrich Großen und Geringen gemein und Widerstand Volfe-Dieser Krieg, allers sache. Darum ergriffen sie die Wassen.

<sup>42)</sup> Fertur etiam, quod plus quam triginta feminae una die ejectae sint de munitione, quae omnes fuerunt violatae, vestibus usque ad nates praecisis ad injuriam Saxonum. Marian. Scot. 5. Vistot.

<sup>43)</sup> Dies ein sehr bedeutsamer Jug in der europäischen Sittenges schichte; Lucretia, Virginia, die sicilianische Vesper, die Erhebung der Eidgenossen und Bündtner, Wat Tylers Aufstand in England zc. gesben Beispiele, zu denen ohne Mühe sich noch andere aufsinden lassen. Darum besonders ist die Kritik, welche statt der Auswallung des rödmischen Volkes bei der Kunde von Lucretia's Schicksal rein ständische Parteiung zum Hebel des Aufstandes gegen Tarquin machen will, zusrückzuweisen.

dings eben so wohl ein Stammfrieg; als Aufstand gegen bas Haupt des Reiches, hat das bitterfte Weh über Deutschland gebracht; von innerer Zwietracht zerriffen stellte es Haupt und Herz bloß, als eben im südlichen Nachbarlande zu nationalem Haffe gegen deutsche Gewalt und Robbeit sich des Papstthums Unmaßung ber Herrschaft über Kirche und Staat aufs schroffste in Gregor's VII. Waltung'anfundigte. Deutscher Stammhaß und Fürstehstolz, italienischer Volkshaß, unterstüßt von normannischer Thatenlust, und Kircheneiser mit fcheinheiliger Gelbstsucht trafen zusammen, das deutsche Reich zu erschüttern und am innersten Marke des wackersten Volkes zu zehren. Das Unfraut von Otto's I. Saat ging auf und dies insbesondere führte den Wendepunkt in der Entwickelung der Verhaltnisse zwischen dem deutschen Konigthum und Fürstenthum herbei, daß nehmlich bas Streben des erstern nach einem gemeinsamen Grund und Boden, der nicht durch Stammrechte zerspalten und durch Erbfütstenthümer vielfach verschränkt sen, aufhören mußte und dafår reine Lehnhoheit des Konigthums eintrat, woraus denn bald nachher Entgegenstellung fürstlicher Sauptlinge gegen das Reichsoberhaupt, fatt der frühern Vertretung von Stam= men, hervoiging. res ni ne.

den erstern frantischen Königen.

Das Gemeinsame der Art und Sitte eines Volkes wird ges wöhnlich eher von den Ausländern wahrgenommen und bezeichz net, als von dem Volke selbst, und das muß natürlich der Fall seyn, wenn der Gebrauch der Schrift und die litererische Eule tur auswärts weiter gediehen ist, als daheim. So ist es den

Deutschen des zehnten und elften Jahrhunderts gegangen. Im deutschen Vaterlande, ward häufiger die Verschiedenheit der Stamme von einander, vorzugsweise der Sachsen und der Loth= ringer 44), als das gemeinsam Deutsche beachtet. Das hob zwar keineswegs ein allgemeines verwandtschaftliches Gefühl auf; wie aber im Gebiete der historischen Erscheinungen Jedes sein volles Licht und Manches das Bewußtseyn seiner selbst erst durch den Gegensatz bekommt, so das Deutsche in seiner Rich= tung nach außen und, so zu sagen, jenseits der heimischen Wenn aber der Deutsche im Verkehr mit dem Nicht= deutschen, wie durchweg Landsleute in der Fremde, das ge= meinsame Volksthum am innigsten fühlen mogte, so traten da= gegen dem Auslander theils nur einzelne Seiten deffelben entgegen, und diefe theils zu scharf, theils in falschem Lichte, so daß die in jener Zeit von Auslandern gefällten Urtheile über unser Volksthum keineswegs eben so viele Wahrheit haben, als sie sich durch Allgemeinheit der Auffassung zu empfehlen scheinen. Taciteische Unbefangenheit, Geistesbildung und Reise der Lebensansicht spricht darin sich nicht aus 45). Jedoch die Stimme der Auslander über gewisse hervorstechende Untugenden sind wohl nicht eitel; nur muß nicht vergeffen werden, daß, wenn sonst Jedermann in der Fremde seine besten Eigenschaften

<sup>44)</sup> Otbert Chorherr von Luttich, eifriger Anhänger Heinrichs IV. bezeichnet die Sachsen als gens dura, bellis aspera, tam praeceps ad arma, quam audax, vendicans sibi praerogativam laudis ex incepto furoris. Wippo im Leben Konrads II. nenut legem crude-lissimam Saxonum. Sächsisches Urtheil über die Lothringer s. oben 3, Note 28. Bgl. Dithmar S. 73 über die occidentales partes, wo Sestechtigkeit, Gehorsam und Liebe untergeht.

<sup>45)</sup> So z. B. nicht in Raiser Nikephorus Schimpfrede gegen Luits prand — impedit eos et gastrimargia, hoc est ventris ingluvies, quorum Deus venter est, quorum audacia crapula, sortitudo ebrietas, jejunium dissolutio, pavor sobrietas.

e: Die Deutschen unter d. sachs. u. d. frank. Konigen. 351

vorzukehren pflegt, der Deutsche fast nur in der Robbeit des Kriegers erkannt und darnach geschätzt wurde. Go ward denn 'im Munde der bewältigten, gedrückten, gemishandelten Nachbarn im Suden und ohne Zweifel eben so sehr im Osten, wenn gleich hier die Stimmen der Klage meistens verschollen sind, und mancher Jammer uns von Deutschen mit Wohlgefallen verkundigt worden ist 46), gang und gabe die deutsche Buth, furor Teutonicus 47), und sicherlich hatten sie Ursache dazu; eben so aber muß auch bedacht werden, daß durch die Wehr= mittel, welche die Italiener gebrauchten, Arglist, Ueberfall, Giftmischerei, der geharnischte Sinn der Deutschen mehr Nahrung fand, als wenn sie einen rechten, offenen Kampf zu be= stehen gehabt hatten. Wiederum war Milde und Adel der Humanitat und Hoheit ritterlichen Sinnes in jener Zeit über= haupt nicht bei feindlichen Begegnungen Bewaffneter in der Ordnung; der Krieg ward gewöhnlich durch grausenvolle Ver= wustung, der Sieg durch Grausamkeit gegen die Ueberwunde= In dem deutschen Krieger aber vorzugsweise nen besteckt. herrschte das Gefühl großer physischer Kraft, und dies wird zur Brutalität, wenn ihm der sittliche Adel oder Reife der Ver= nunft abgeht. Den Werth deutscher Gemuthlichkeit kannte der Ausländer unter der harten und dicken Rinde kaum erkennen,

<sup>46)</sup> Wittechind b. Meibom 658: Ein Slawenfürst wird im Kriege gegen Otto I. und Gero von einem Sachsen Hosed erschlagen, ihm der Kopf abgeschnitten, ein flawischer Gesangener mit diesem und den Wassen des Erschlagenen belastet und so die Beute ins Lager gebracht. Postera die caput subreguli in campo positum circumque illud septuaginta captivorum capita caesi ejusque consiliarius oculis erutis lingua est privatus in medioque cadaverum inutilis relictus. Mindestens läst Mangel an Mitgefühl sich erkennen.

<sup>47)</sup> Bgl. den alt. Landulph, Gesch. Mail. 2, 22: Saevissimi Theutonici, qui nesciunt, quid sit inter dexteram et sinistram. Selbst der annal. Saxo a. 1096: Nostra gens ceteris multo insolentior.

und zu schäsen wußte ihn schon damals weder der Italiener noch der Franzosen. Richt minder verrusen war die deutsche Trunkliebe 48), bei der gewiß sehr kelten die wohlthätige Wirkung, die Herzen zum gemuthlichen Verkehr einander zu nähern, hervortrat, die vielmehr dem Ausländer als Pslegerin der Raussucht doppelt widerwärtig ward; die beiden Sprich=wörter der Franzosen il boit comme un Allemand und faire une querelle d'Allemand, wenn auch wohl erst lange nach dieser Zeit üblich geworden, sind nach dem Entstehungsgrunde der Erscheinungen, durch welche sie veranlaßt wurden, einander nach verwandt. Derbgegliedert war aber der Verkehr auch in der Heimath und das Hauptgewicht des Beweises für Recht und Gebühr in der Faust.

Was nun nachst der Sprache die tiesten Blicke in das Westen eines Volksthums thun läßt, das Recht, ist in dem Beitraum der zwei Jahrhunderte, in denen unsere Geschichte verkehrt und noch geraume Zeit darüber hinaus, fast gar nicht zu erkennen. Zwar hielten einzelne Stämme auf Fortbestehen ihrer Rechte; die Sachsen ließen von Heinrich II. und Konsrad II. sich dasselbe zusichern; abet weils ist hier wehr an Rechte der Größen, als an das gemeine Recht zu denken, theils eine allmählige Abwandlung muncher Bestimmungen, die in den uns erhaltenen Stammgesesen <sup>49</sup>) enthalten sind, anzuerkennen. Die letztern, in ihrer Ganzheit als Gesethücher betrachtet, schwanden aus der Kunde der Gerichte, ja selbst der Gelehrten; Einzelnes dagegen lebte allerdings im Brauche fort. Das Abstommen der Sapitularien <sup>50</sup>) war von geringem Einsluß; sie

<sup>48)</sup> Nach Cenni monum. 2, 263 kam bei den Kaiserkrönungen die Frage vor: Vis sobrietatem cum Dei auxilio custodire?

<sup>49)</sup> B. 1, 158 ff.

<sup>50)</sup> Im I. 957 ist von ihrer Befragung die Rede. Schmidt Gesch. d. D. 2, 137.

e. Die Deutschen unter d. sächs. u. d. frank. Königen. 353

hatten das Bolfsrecht wenig berührt. Gemeindesagungen; Uebereinkommen der einander Gleichstehenden und zu irgend einer Genoffenschaft, des Gewerbes, des Dorfes, Gaues zc. Verbundenen, unterhielten das Recht und bilbeten es nothdurf= tig weiter; ein gemeinfames deutsches Recht konnte bei diefer Wielfaltigkeit nur grade so viel aufkommen, als entweder schon aus den gemeinsamen Grundzügen deutschen Wesens hervor= ging, oder durch Sagungen der Könige angesednet wurde. Jedoch das Letztere beschränkte sich auf wenige einzelne Fälle; insgemein hielt die königliche und Reichsgesetzung sich fern von Anordnungen im gemeinen Volksrechte; es schien außer der Befugniß der Staatsgewalt zu liegen, Normen zu geben, die sich nicht von selbst aus dem Brauche entwickelt hatten. Mit einer fehr bedeutsamen, zwar roh scheinenden, aber ehr! würdigen Gewissenhaftigkeit, die dem menschlichen Verstande das Vermögen, das Rechte zu finden, wo der Völksbrauch es zweifelhaft gelassen hatte, nicht zutraut, ließ Otto I. durch einen gerichtlichen Zweikampf die Frage, ob Reffen gleiches Erbrecht, als ihre Oheime hatten, entscheiden 51). In einem Beitalter, wo der Aberglaube in firchlichen Dingen fragenhaft, der gerichtliche Zweikampf aber noch gewöhnlich war, ja Kons rad II. selbst einen Zweikampf zwischen einem Deutschen und Lutizen veranstaltete, um das Recht des Krieges zwischen den beiden Bolkern auszumitteln 52), hat dieses Vertrauen auf Gots tes Offenbarung des Rechts durch unmittelbaren Einfluß auf den Ausgang des Kampfes nichts Auffallendes. Sollte man etwa lieber mit Reliquien Probe anstellen? Bemerkenswerth ist, daß der bigotte Heinrich II. im J. 1004 in einem Reichsgesetze fest stellte, in Ermangelung von Kindern solle der Che-

<sup>51)</sup> Bgl. vben 2, b. N. 52.

<sup>52)</sup> Wippo b. Stenzel 1, 54.

II. Theil.

mann Erbe seiner Frau seyn 53). — Die wenigen übrigen Reichsz gesetze, welche aus jenen zwei Jahrhunderten übrig sind 54), gehen aufs offentliche oder aufs Straf = Recht.

Für Veränderungen empfänglich und den Einwirkungen der Staatsgewalt vorzugsweise unterliegend, erscheint das Recht über Friedensbruch, Genugthuung und Strafe, das nehmlich mehr und mehr aus dem Gebiete des allgemeinen Volksrechtes fich sonderte und in den Begriffen Berbrechen und Gunde eine besondere Grundlage als Straf = oder Criminalrecht be= fam. Jedoch meistens ohne ausdrückliches Geset, thatsächlich wie der Brauch überhaupt, drangten hier die scheußlichen Verstummelungen und andere Erschrinungen sich hervor, deren zum Theil oben gedacht worden ist, z. B. daß edle Herren Hunde tragen mußten ze. 55). Wohl erregt Verwunderung, wie dies mit deutscher Gesinnung sich vertrug: aber in einer Zeit, wo der Stammgenosse niedern Standes mit Füßen getreten und Gemeinfreiheit nicht mehr erfannt noch geschäßt wurde, fonnte dergleichen leicht muchern; was der bevorrechtete Stand sich gegen Niedere erlaubte, das widerfuhr eben so wohl ihm von dem höhern Gewalthaber; Immunitat der höheren Stande von gewiffen Strofen zc. bildete fich spaterhin mit dem Ritterthum aus; auch das Chrzefühl des Ritterthums wird in der Scham erst im zwölften Jahrhunderte so Bestrafter bemerkbar. Uebrigens tritt hiebei auf nicht erfreuliche Art die Neigung der Deutschen zum Symbolischen hervor, wie z. B. daß Schuldige mit einem bloßen Schwerte oder einem Bundel Ruthen am Salse — Zeichen deffen, was sie treffen mußte — zu erscheinen genothigt wurden 56). Häufiger als in Deutschland felbst wurde

<sup>53)</sup> Böhmer regesta a. 1004.

<sup>54)</sup> Pfeffinger Vitriar. 1, 61 ff.

<sup>55)</sup> S. 2, b. M. 57. — 56) Grimm 713.

e. Die Deutschen unter d. sächs. u. d. frank. Konigen. 355 Berstümmelung und Beschimpfung gegen Italiener ") und Slas wen geübt, und dem italienischen Sinne entsprachen sie auch wohl noch mehr, als dem deutschen. Schändlicher Frevel der Rachsucht statt Bestrasung nach gerichtlichem Spruch war nicht selten und das Letztere hat sich erst spät dem Ersteren nachgebils det. Heinrich von Baiern, Otto's I. Bruder, ließ den Erzebischof von Salzburg blenden und den Patriarchen von Aquisleja entmannen, weil sie seinem Gegner Ludolf (oder den Unsgern?) angehangen hatten.

In diesem chaotischen Zustande, wo zwischen Verfall und Neubau das Bestehende schwer zu erkennen ist, bekundete die Kirche, der freies Spiel gegeben war, gemeinsam auf alle Stamme und Stande zu wirken, ihre Thatigkeit in Richs tung auf Sitte und Recht der Deutschen in vollem Maaße. Gesetzebung hatte bei ihr gebahnten Weg und gewohnte feste Weisen und Muster; das mosaische Gesethuch war das reich gefüllte Strafmagazin. Schriftliche Sagungen waren hier eben so üblich, als im Laienstaate der Brauch. Ein fehr beach= tungswerthes Denkmal der kirchlichen Gesetzgebung des elften Jahrhunderts ist die Strafordnung Bischofs Burkard von Worms. Fragen wir nun nach den Wirkungen, welche die Kirche auf die Zustande in Deutschland insbesondere gehabt habe, so ist, was oben im Allgemeinen bemerkt worden, auch hier großentheils gultig; die Deutschen hatten mit andern Wolfern nicht bloß gemein, daß die Kirche die Schärsung des Strafrechts forderte, sondern auch die Befangenheit des sitt= lichen Gefühls, so daß die Burde des Menschen durch knechti=

<sup>57)</sup> Der Präfekt der Römer wurde auf Otto's I. Befchl auf einen Esel gesetzt und gestäupt. Dgl. wiederholte sich mehrmals.

<sup>58)</sup> B. J. 1024? Meu gedruckt in Walter corp. jur. Germ. antiq. 3, 775.

sche Bußen ohne Bedenken herabgedrückt wurde, wenn es das. Rirchenthum galt, und Befangenheit der Vernunft, indem über die wichtigsten Angelegenheiten des menschlichen Geschlechts im Finstern getappt wurde, so daß bei einer Sonnenfinsterniß in Unteritalien Otto's I. erschrockene Sachsen den Anbruch des jungsten Tags erwarteten 59). Ferner die Mischung und den Wechsel von Brutalität und Zerknirschtheit; der troßige Hein= rich von Schweinfurt, Heinrichs II. Gegner, sang in seinem Gefängniß auf Giebichenstein unter andern die Bufpfalmen in Einem Tage durch 60). Die Deutschen machten von der ge= meinsamen Stimmung der abendlandischen Christen feine Mus= nahme; man mogte vielleicht sie in Dingen des Wissens und Glaubens für stumpffinniger, als ihre Nachbarn in Westen und Suden schäßen, doch mit Unrecht; Alfanzerei des Cults, Reliquienfram 2c. war überall und hohere Regsamkeit des Gei= stes stellte z. B. die Franzosen nicht sicher gegen Fanatismus; dagegen theilten die Deutschen keineswegs die Frivolität der= felben und die meisten braven Manner und frommen Geistlichen wurden damals doch in Deutschland gefunden. Un Possen= reißern, am Kampfe von Baren und nackten mit Honig be= strichenen Mannern zc. weidete sich das gesamte Abendland er), und so auch die deutschen Konige Heinrich II. und Heinrich III., deren ersterer, mit samt seiner Gemahlin heilig gesprochen, auch an lustigen Schwanken Bischofs Meinwerk von Paderborn sich ergobte. Wohlgefallen an Pracht und Fest, an Stottlichkeit der Hofhaltung stieg feit der Beit der jungern Ottonen. Daß die Kirche noch immer der befruchtenden Rraft für Sittlichkeit er-

<sup>59)</sup> Schmidt G. d. D. 2, 101. Von der damals allgemeinen Furcht f. Müller G. d. schweiz. Eidg. 1, 245.

<sup>60)</sup> Dithmar 138 — psalterium cum CL venüs (Kniebeugungen).

<sup>61)</sup> S. oben 2, a. N. 22.

mangelte und daß namentlich die Klerisei weit entfernt war, den Kirchendienst durch Tugend zu heben und sich zu Ehren zu bringen, ist leider auch in Deutschland bemerkhar, ins Allgemeine gehaltenen und zu hoch gestimmten Straf = und Klageweisen aber mag wohl gerechnet werden, wenn Dithmar von Merseburg über schamlose Enthüllung bei modischen Trach= ten der Weiber flagt 62), und wenn Adam von Bremen erzählt, Pressen, Saufen und Chebruch sen in Adalberts Zeit an der Tagsordnung gewesen 63). Kirchliche Sittenrichter haben gar zu gewöhnlich Verderbniß der Zeit im Munde geführt und ihre Klagen darüber möglichst hoch und allgemein gestellt, so daß man auf der großen Heerstraße des Lasters zu verkehren glaubt, während dieses doch nur in den Pallasten feiner Verderbtheit und den Schlupfwinkeln schmußiger Gemeinheit wohnte. -rerei heißt in jener Zeit auch der zuchtigste Chestand der Geist= lichen, die das Colibat für unnaturlich achteten. Für Her= stellung der Bucht in der Kirche und Unterdrückung der Simonie war der gewaltige Heinrich III. mit dem reinsten Ernste thatig; derselbe freilich bekundete mit andern deutschen Fürsten strengen Cifer gegen angebliche Regereien; mehre sogenannte Manichaer wurden nach Heinrichs und der Fürsten Spruch zu Goslar dem Tode übergeben 64). Ein Vorspiel zu den Kreuzfahrten nach dem heiligen Lande ist die Wallfahrt, welche im I. 1065 der mainzer Erzbischof Siegfried, die Bischofe von Bamberg, Re= gensburg und Utrecht mit siebentausend Begleitern unternah= men; jedoch die Pracht, mit welcher die Bischofe sich ausgez rustet hatten, zeugte mehr von Abenteuerlust als von Bußfer= tigfeit.

<sup>62) —</sup> quarum magna pars membratim injuste circumcincta, quod venale habet in se, cunctis amatoribus ostendit aperte. S. 102.

<sup>63)</sup> Wam v. Bremen 4, 20.

<sup>64)</sup> Herrmann. contr. a. 1052. Bgl, oben S. 31 N.

#### 358 5. Das deutsche Volk u. Reich in Kraft u. Hoheit.

Wie dicht nun aber die Geister von dem Dunkel der Un= wissenheit und dem Nebel des Aberglaubens umhult waren: Empfänglichkeit für Cultur und Gedeihen derfelben mangelte darum keineswegs, wenn gleich mehr im Gebiete des Gewerbes und der Kunst, als in dem der Forschung, Wissenschaft und Kritif. Als Träger der Cultur sind in Deutschland, wie im gesamten Abendlande, vorzugsweise die Geistlichen zu be= zeichnen; die Fürsten wirften nur mittelbar darauf, wie Beinrich I. durch Gewöhnung der sächsischen Landsassen an das Leben in den festen Plagen, und alle die Fürsten, welche Gebaude aufführten und schmuckten, Kirchen ausstatteten und Erzeugnisse des Gewerbsteißes für die Hofhaltung liefern ließen. Lichtung der Waldungen war noch immer eben so nothig, sie um Klöster fleißig geubt ward; die Jagdlust fand bes Dickichts immer noch genug. Ackerbau, meist von Horigen, insbesondere des Klerus gepflegt, kann leider für jene Zeit nicht als Wecker der Cultur angesehen werden; vielmehr ging der Geist des Herrenthums, das in seinem Waffenthum und Waidwerke prangte, dahin, gegen den Ackerbauer Barbarei ju üben: doch behaupteten sich in manchen deutschen Landschaften Ackers bau und Freiheit zusammengesellt. Bauten von Kirchen und Klöstern wurden meistentheils von Monchen aufgeführt. Mes tallgruben waren in Steper und Salzburg schon in der Zeit der Karolinger geöffnet 65), im Fichtelgebirge in Otfrieds Zeit, der auch der Goldwäsche am Main und Rhein gedenkt; hochst einflußreich war die Auffindung der Harzgruben (um d. J. 960?); Erzguß und Hammerarbeit wurden mit Eifer betrieben, Kreuze, Altarschmuck, Reliquienkastchen, Goldblech für Meßgewänder, Meßbucher zc. wurden häufig gefertigt 66); Bischof Bernward

<sup>65)</sup> Smelin Beitr. zur Geschichte b. beutsch. Bergbaus.

<sup>66)</sup> Behse Otto d. Gr. 329.

e. Die Deutschen unter d. sächs. u. d. frank. Königen. 359 von Hildesheim gehort zu den fleißigsten Erzgießern jener Zeit 67). Getäseltes Werk kommt unter Otto dem Ersten vor 68). Selbst in der Tonkunst, deren Pflegeland Italien die Deutschen als rohe Stumper verachtete, ward durch einen Deutschen, Frankovon Coln, unter Heinrich III. ein hochst wichtiger Fortschritt gemacht 69); Franko ist Erfinder des Taktes. Kunstreich im Gesange waren aber vorzugsweise die Monche von S. Gal= Bum Sandelsverkehr waren die Deutschen noch nicht so rege, als Italiener und Slawen; ungemein viel aber that Otto I., in Fortsetzung und Weiterbildung der von seinem großen Bater getroffenen Anstalten zur Sicherung und Belebung - des Verkehrs, durch Anweisung von Märkten an Bischofssige und Zusicherung seines Schußes 7x); die Früchte reiften rasch; unter heinrich IV. sehen wir zahlreiche Schaaren bewaffneter Kaufleute ins Feld ziehen. — Für die Wiffenschaft waren nur die Geistlichen thatig; selbst des Lesens waren während des gegenwärtigen Zeitraums nur wenige deutsche Laien kundig; Otto I. lernte lesen nach dem Tode seiner ersten Gemahlin 72); Schulen gab es zu S. Gallen, Corven, Fulda, Paderborn, Hildesheim, Hirschau ic., aber meist nur auf Bildung fünftiger Klerifer berechnet. Der Unterricht umfaßte freilich sieben freie Kunste, das Trivium und Quadrivium 73), aber was innerhalb' desselben gelehrt wurde, entsprach dem Namen der sieben freien Kunste keineswegs. Indeffen führte reger Geift, gluckliche

<sup>67)</sup> Vita Bernw. 6. Leibnitz scr. rr. Brunsv. 1 6. 442. 444.

<sup>68)</sup> Behse 255. — 69) Stenzel 1, 135.

<sup>70)</sup> Von Wettstreiten der Sanger (ob deutscher Gedichte?) an Hos sen s. Ekkehard. de casib. s. Galli 49.

<sup>71)</sup> Behse 331 f. — 72) Wittechind 650.

<sup>75)</sup> Gramm. loquitur, Dia. vera docet, Rhe. verba colorat, Mus. canit, Ar. numerat, Geo. ponderat, As. colit astra.

Naturgaben und Gunst der Verhaltnisse einzelne Wackere in hohere Kreise 74), mogten sie auch nur von Ahnungen erfüllt Die Geschichtschreibung blieb in den Handen der Geist= lichen und die Sprache derselben war natürlich Latein; Wittehind von Corvey, Dithmar von Merseburg, Roswitha, Wippo, Herrmann der Lahme zc. kampfen in Gedanken und Sprache mit der Unvollsommenheit ihrer Zeit, der lette zu glücklichem Erfolge. Aue Ehre, endlich dem Fleiße der bucherabschreibens den Monche von S. Gallen, Corvey, Fulda zc. würden wir vielleicht Tocitus Germania und die Geschichte des Heldenkampfs unseres Armin gegen Germanicus nicht kennen. — Das Deutsche zur Sprache schriftlicher Gesetze zu machen, lag bei dem Zurückweichen des Bolks von Staatsverhandlungen und dem Einfluß des Klerus auf diese fern, so vollgültig auch der Gebrauch der Nationalsprache im Schwure bei Straßburg als Beispiel hatte sehn follen; daß aber das Deutsche in der Volkspoesse mit Erfolg gebraucht murde, ist außer Zweisel und ware auch nur das herrsiche Siegslied auf den westfrankischen Konik Ludwig im J. 882, Sieger bei Vimeu, übrig 75). Des herrlichen Otfrieds Krist und Notfers Psalmen sind schwerlich zur Kenntniß des Volkes gekommen: daß die Kirchenspra= che Latein war, stand der Verbreitung der trefflichsten Leistun= gen in der Muttersprache aus den Klöstern unter das Volk machtig im Wege. Deutsche Predigten wurden wol zu selten gehalten, um gutzumachen, was durch die lateinische Liturgie der Einwirkung der Geistlichen auf die Gestaltung eines Sprach=

<sup>74)</sup> S. bie vitas Bernwardi, Godehardi und Meinwerci b. Leibnitz scr. rr. Brunsv. B. 1.

<sup>75)</sup> Dben 3, a. N. 17. Eine poetische Behandlung der Sage von Ermanrith, Edards (von S. Gallen) Gedicht v. Walters Flucht, ein Lied von Kaiser Otto I. mit Latein gemischt. s. in Masmann Denko. Th. 1.

e. Die Deutschen unter d. sächst. u. d. frank. Königen. 361 verkehrs edlerer Art mit dem Volke und der Verpflanzung ihrer sprachlichen Arbeiten geistlichen Inhalts unter jenes im Wege stand. Oder darf man annehmen, daß die Uebersetzungen von Psalmen 1c. zum Gebrauche fürs Volk bestimmt gewesen sind?

6.

# Die von Deutschland aus bedingten Völker.

## a. Glawen. ax. Elbslawen.

Der Kampf zwischen den Deutschen und ihren nordöstlichen Rachbarn, begonnen unter den Merwingern und fortgesetzt un= ter den Karolingern, erhielt seinen gewichtvollsten Schwung unter den deutschen Konigen sächsischen Stammes; die blutig= sten Heerfahrten wurden von diesen unternommen, die barba= rischsten Grausamkeiten von den rohen sächsischen Kriegsmannen geubt, und dennoch widerstanden die Glawen dem Deutsch= thum und dem dieses begleitenden Christenthum noch über die Zeit der vierten Dynastie, der frankischen, hinaus, bis wah= ` rend des Höhestandes der staufischen Macht Herzog der Lowe und Markgraf Albert der Bar, von Danemark unterstützt, von Norddeutschland aus die Schrecknisse der sächsischen Zeit für die Slawen erneuerten und ihren Widerstand auf immer bra= , chen. Was nun wars hauptsächlich, das die Slawen für der Bertheidigung so werth hielten? Wars heimathliche Gemein= freiheit, oder Borrechte heimischen Adels und Anhänglichkeit des Volkes an diefen, oder wars ihr gesangreiches, frohliches Leben; wars endlich ihr Heidenthum? Volksfreiheit fand sich

schwerlich bei ihnen in demselben Maaße, als dereinst bei den Altgermanen und die Fürstenmacht war wol nur wenig be= schränkt; dagegen war auch heimisches Abelswesen nicht be= stimmt gegliedert und abgestuft; überhaupt aber Große und Geringe ihren Anführern zu folgen willig, wenn dem Volks= thum von außen Gefährde drohte. In der Richtung zur Abwehr dieser flossen alle oben genannten Interessen zusammen; die heimathlichen Guter der Slawen bekamen ihren eigenthum= lichen Werth durch die Brutalität, mit welcher die Deutschen ihnen Herrenthum und dristliches Priesterthum auszuzwingen arbeiteten. Sie wurden wie Hunde behandelt und wehrten sich gleich beißigen Hunden; was einst Samo soll gesprochen haben 1), ist treffende Aufschrift zur Geschichte des gesamten Niemals noch hat ein Volk berechnen folgenden Kampfes. können oder wollen, daß aus blutiger Gewaltthat, die ein gebildeteres Volf ihm zubringt, dereinst Cultur aufsproffen fann. Mag solche Zwangsbildung sich vergleichen lassen der Zerreißung des noch ungestörten Naturbodens durch Pflug und Egge, daß er schönere und reichere Frucht trage: die Gesinnung der Wolker liebt mehr Stillstand in heimathlicher Freiheit und Sitte, als Fortschritt im Gefolge fremder Zwingherrlichkeit und die Erziehung des Menschengeschlechts im Allgemeinen ist jedem einzelnen Bolke gleichgültig. Uebrigens waren die Deutschen keineswegs in allen Richtungen der Culturthatigkeit den Glawen überlegen. Die lettern waren zwar nicht im Besite det edleren Erzeugnisse der Humanitat, nicht einmal in der Fulle physischer Genüsse, die sie hatten an die Deutschen zu verlieren gehabt, aber auch nicht durchaus robe Naturvolfer, die mit der ersten Jugendfraft eines noch ganzlich unentwickelten Le=

<sup>1)</sup> Si vos estis Dei servi et nos sumus canes — nos permissum accepimus, vos morsibus lacerare. Fredegar Ep. 68.

bens die Cultur anfeinden. Bei ungemeiner Genügsamseit waren sie äußerst fleißig in Ackerbau, Gewerbe und Handel; die slawische Feldhacke und das slawische Weberschiff brachten reichen Vorrath von Handelsgütern zum Austausch gegen Waaren der Nachbarlande und mehre Orte waren bedeutende Sammelpläße des Versehrs und Wohlstandes, Brennabor im Hawellerlande, Lunkin die Wilzenstadt, Meklenburg bei den Obostriten, Rhetra bei den Rhedariern, Julin an der Odermünstung, Arkona auf Rügen ic. 2). Zum Seeverkehr kam auch hier Seeraub; die flawischen Seerauber der Küste von der Inssell Rügen bis Lübeck waren hochgefürchtet 3). Die Jomestung war jedoch, wie oben bemerkt, nicht slawischer sondern standinavischer Gründung.

Das Waffenthum der Slawen war dem der Deutschen nicht gewachsen; ihre Festen hatten nur Erdwälle und Holzsmauern; Rüstung, Schwerter und Lanzen konnten bei dem Mangel an Erz in den Niederungen jenseits der Mittels und Niederelbe und der Sorge der Deutschen, dergleichen ihnen nicht durch den Handel zukommen zu lassen, nicht gleich häusig und gewichtig als bei den Deutschen seyn; die gewaltigste ihrer Wassen war ihr Grimm. Wie aber hätte der nicht mit aller Macht hervorbrechen sollen? Das Christenthum, welches ihnen zugebracht wurde, war eine Religion roher Grausamkeit, durch deren Verkünder zehnsach mehr Blut vergossen wurde, als die Menschenopser der Slawen kosten und deren Fasten und Zehnsten in das gesamte Heidenleben den empfindlichsten Zwang sehsten. So wurden die Slawen andere denn zuvor; streitbarer

<sup>2)</sup> Sittengeschichte 1, 320.

<sup>3)</sup> Slavi clandestinis insidiis maxime valent. Unde (?) etiam recenti adhuc aetate latrocinalis haec consuetudo adeo apud eos invaluit, ut omissis penitus (?) agriculturae commodis ad navales excursus expeditas semper intenderint manus etc. Etimolo 2, 13, 7.

364 6. Die von Deutschland aus bedingten Volker.

und gewaltiger in Waffen, als ihrer Natur innerer Drang be= gehrte.

#### Die Gorben und Lusiger.

Schon ein Jahrhundert nach Karls des Größen Tode kam das Loos der gänzlichen Unterwerfung an die erstern, die zum Theil schon früher den Markgrafen des limes Sorabicus ge= horcht hatten, und von denen zahlreiche Abtheilungen in Frieden und Gunst nach Franken mögen gewandert sehn um den Deutschen dort den Acker zu bauen 4). Die westlichen Enden der sorbischen Stämme reichten auch nördlich vom Fichtelge= birge und thuringer Walde bis in die Mitte deutscher Gauen, und mit Einhards Angabe 5), daß die Saale Thuringer und Slawen scheide, kann wohl die Vermuthung bestehen, daß weiter westlich einzelne forbische Ansiedlungen stattfanden, oder auch diese konnten eben so wohl nach Einhards Zeit stattgefun= den haben, als in der Zeit zwischen Vibius Sequester und Einhard die Sorben die Elbe überschritten und sich nach der Saale hin ausgebreitet haben mogen o). Uebrigens drangen die Slawen nicht in das Dickicht des Erzgebirges; ihre Rei= gung trieb in die Ebenen, die zum Ackerbau geeignet waren. Nachdem nun das unter Ludwig dem Deutschen hergestellte Herzogthum Thuringen den Sorben nur geringe Gefährde ge= bracht hatte, führte die Vereinigung der herzoglichen Gewalt über Thuringen mit der über Sachsen und Heinrichs I. Bedacht,

<sup>4)</sup> In der Stiftungsurfunde von Bamberg spricht heinrich II. von der Bestimmung des Stifts, zur Bekehrung der umher wohnenden slawischen Feldbauer zu wirken.

<sup>5)</sup> Annal. Fuld.

<sup>6)</sup> Der Angabe dieses obscuren Schreibers (IJh. 5. 6. 7?) ist freis lich kaum zu trauen. Es heißt Oberl. Ausg. S. 5: Albis Germaniae Suevas (?) dividit a Serviciis.

den Ungern jeglichen Beiftand aus dem Gorbenlande wegzu= nehmen, ganzliche Unterwerfung derselben, insbesondere der Da= lemineier, herbei im J. 927; unter Otto I. wurden durch Gero auch die Lusiger, die Bewohner der sumpfigen Niederung (Luzice), von der sie ihren Namen hatten, und die Milziener zum Gehorsam gezwungen und so die Gorben des linken Elb= ufers des Ruchalts an heidnischer Nachbarschaft mindestens in Often verlustig. Zur Verkundigung und Befestigung des Chri= stenthums im Sorbenlande grundete Otto die Bisthumer Mer= feburg, Beig und Meißen; ausgezeichnete Thatigkeit in diefem Berufe bewies Benno von Meißen (1010-1106), daher Apostel der Slawen genannt. Die Sorben wurden von allen flawischen Grenzvolkern des nordlichen Deutschlands das erste in Bekenntniß des Christenthums und in leidendem Gehorsam unter deutscher Zwingherrlichkeit. Die Bedingungen und For= men des Knechtstandes, in den sie bei Kirche und Adel fielen, waren zum Theil außerst herabwurdigend; der Horige mußte sein Haupt unter das Glockenseil legen u. dgl., wovon in einem spätern Abschnitte ausführlicher zu reden senn wird; Leistungen und Duldungen der Slawen waren knechtisch, fo daß die niedrigste Art Knechtstandes durch Stlav bezeichnet wurde?); doch scheint nicht grade im diesseitigen Sorbensande der Druck deutschen Arrenthums auf den Slawen am schwersten gelastet Slawische Eigenthumlichkeit behauptete in, freilich nun unfreiwilligem, Gewerbfleiße und Sprache fich fort, in jenem bis auf heutigen Tag, in dieser bis ins vierzehnte Jahr= hundert, wo der Gebrauch derselben vor Gericht nicht mehr ge=

<sup>7)</sup> Sittengeschichte Bb. 1, 315. Wgl. über den im Sorbenlande angesiedelten deutschen Adel oben Bd. 2, 316, wozu bemerkt werden muß, daß slawischer Adel nicht gänzlich unterdrückt, sondern manche Geschlechter in den deutschen Adel aufgenommen wurden. S. Azschoppe und Stenzel Urkundensammlung S. 3.

366 6. Die von Deutschland aus bedingten Volker.

stattet wurde <sup>8</sup>). — Den Bewohnern der Lausitz siel ein noch harteres Loos; doch erhielt bei ihnen sich vielleicht eben des= halb, mehr aber allerdings durch die politische Verbindung mit Böhmen und den Verkehr mit ihren übrigen slawisch redenden Nachbarn die slawische Sprache im Leben und selbst als Sprache der Kanzelvorträge. Der Sorbenwenden, die slawisch resen, können jest etwa noch 200,000 gerechnet werden <sup>9</sup>).

Mittel= und Niederelbische Slawen.

In unfreundliche Berührung mit den Deutschen kamen von diesen Slawen am fruhsten die Wilzen oder Lutizen 10), ein hartes Volk; als deren Stammgehörige oder Stammver= wandte die Saveller und Ufern, desgleichen die an der Weich= selmundung wohnenden Pomoraner angusehen find; in freund= liche aber die Obotriten, zu denen wohl meistentheils die Po= laber (d. i. an der Labe oder Elbe Wohnenden) sich gehalten Beide zusammen famen im neunten Jahrhun= haben mögen. derte an die Reihe, deutsche Gewalt zu empfinden. Wie an dem Rampfe und gewaltsamen Unterliegen der Gorben die Gla= wen in Nordfranken keinen Theil hatten, so blieben an der Niederelbe außer Theilnahme an den Feindseligkeiten die im Luneburgischen, in Dannenberg, Luchow und Wustrow, zwi= schen der Elbe und Jeeße zum Theil erst nach Anfang der Sach. senfriege gegen ihre Stammbruder angesiedelten Glawen, und ihrer Fügsamkeit mogten diese es verdanken, daß sie im Besit der Sprache ihres Stammes blieben, die im Gottesdienste sich

<sup>8)</sup> Im I. 1327.

<sup>9)</sup> Schaffarik Gesch. d. slaw. Spr. und Lit. 482.

<sup>10)</sup> Adam v. Brem. 2, 12: Ultra Leuticos, qui alio nomine Wilzi dicuntur, Oddora flumen etc.

bis in die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erhalten hat "). Die Obotriten, Karls des Großen Verbundeten, standen gegen deffen Sohn und Enkel 817 und 844 in Waffen; die Wilzen blieben so feindselig als zuvor. Die Angriffe auf sie wurden nachdrucklich unter Heinrich I.; dieser eroberte Brennabor, der Haveller Hauptstadt und bezwang 931 auch die Obotriten. Nun traten die Namen mehrer einzelner Bolker statt des ehema= ligen Gesamtnamens der Wilzen, die nun mehrentheils Lutizen genannt wurden, hervor, der Ufern, der Ryssiner mit Rostock, der Circipener westlich von der Peene mit Wolgast und Demmin, der Rhedarier und Tolenzer oftlich von der Peene mit Rhetra 12), woselbst ein Tempel sur die zulett genannten vier Wolker insgesamt sich befand. Won der Mündung der Suentane bis zur bohmischen Moldau hin und ostwärts bis zur Oder wurden die flawischen Bolfer heimge= sucht durch Otto I. und deffen gewaltige Heerobersten an der Ostgrenze Deutschlands, Herzog Herrmann den Billung und Markgraf Gero; das deutsche Joch 13) ward von ihnen weder willig aufgenommen noch geduldig getragen; das Christen= thum, zu deffen Einsührung hier die Bisthumer Havelberg, Brandenburg, Aldenburg eingerichtet und mit denen des Gor= benlandes dem Erzbisthum Magdeburg untergeben wurden, er= schien den Slawen kaum wohl anders, als eine Plage, deren sie bei erster Gelegenheit sich zu entledigen bereit waren.

Die Obotriten waren schon an einige Abhängigkeit vom deutschen Königthum gewöhnt und mit dem Christenthum be-

<sup>11)</sup> Im Dorfe Wustrow wurde im J. 1751 zuletzt slawischer Gotztesdienst gehalten. Schaffarik a. D. 489.

<sup>12)</sup> Abam v. Brem. a. D. Helmold 1, 21, 1.

<sup>13)</sup> Wittechind (b. Meibom 1, 660): Gero praeses Sclavos, qui dicuntur Lusiki, potentissime vicit, et ad ultimam servitutem opegit.

#### 368 6. Die von Deutschland aus bedingten Wolfer.

kannt geworden, als gekränkte Fürstenehre 14) und die Kunde von Otto's II. Niederlage bei Bassentello ihnen die Waffen in die Hand gab und Mistevoi der Obotritenfürst, der mit tausend Reitern an Otto's Heerfahrt Theil genommen hatte, einen Kampf begann (983), der mit geringen. Unterbrechun= gen die Zeit Otto's III. hindurch dauerte, in dem das Gluck nach beiden Seiten hin schwanfte, die niederelbischen Stawen aber eine Kraft entwickelten, wie die Sachsen an ihnen noch nicht kennen gelernt hatten, und der Grund zu einem Ronig= reiche gelegt wurde, deffen die Deutschen erst anderthalb Jahr= hunderte spåter machtig werden konnten. Gegen das Christen= thum war Mistevoi selbst vielleicht nicht feindselig gesinnt; doch aber brach der Heidengrimm dagegen los, es mit der Wurzel auszurotten; die Christen in Aldenburg wurden ge= schlachtet bis auf sechszig Priester, Die zu martervollem Tode übrig gelaffen, mit einem Kreuzschnitt in den Hirnschadel und gebundenen Sanden umhergeschleppt wurden, bis sie den Geist aufgaben 15). Mistevoi mußte wegen seiner Zuneigung zum Christenthum in der Folge das Obotritenland verlaffen und fand eine Zustucht im Sachsenlande. Einen Kampf für sich, wohl nicht ohne Ruchalt am Obotritenvolk bestanden dessen südliche Nachbarn, die Lutizen, gegen König Konrad II., 1032-1035, und deffen Sohn Beinrich III., 1045. dessen wirkte dieses dahin, daß auch die Obotriten sich dem deutschen Reiche und Christenthum wieder naherten, so sehr auch der Sachsen Robbeit und Habgier dabei im Wege mar. Mistevois Sohn Udo, wahrscheinlich Verbundeter der Lutizen,

<sup>14)</sup> Die Sache lautet wie Nota 1. Markgraf Dietrichs Wort war: Consanguineem ducis (Herzogs Bernhard) non dandam cani; Mistes voi's: Si ergo canis valens suerit, magnos morsus dabit. Helmold 1, 16, 7.

<sup>15)</sup> Helmold a. D. Wgl. Abam v. Brem. 2, 30.

war 1032 von einem Sachsen erschlagen worden To); deffen Sohn, Gottschalf, der damals zu Luneburg im Christen= thum und im Schulwissen unterrichtet wurde, entfloh, verläug= nete das Christenthum und übte entsesliche Grausamkeiten als des Vaters Blutracher: jedoch fein Sinn anderte sich, die Liebe zum Christenthum gewann die Oberhand; Gottschalk befreun= dete sich mit dem harten und habgierigen billungischen Herzoge von Sachsen, Bernhard II. 17), zog darauf mit Konig Knut von Danemark zu Heerfahrten aus und reich an Lebens= erfahrungen kehrte er heim, das angestammte Fürstenthum auf= zurichten. Er ward um 1045 Gründer des Königreichs Gla= manien. Bolker dieses Konigreichs, das weit über die Grenze des Obotritenlandes hinaus wichte, waren die Obotriten, Wagrier, Polaber, Femerer, Linonen, Rhedurier, Tollenzer, Haveller, Stoderandr, Ukern, Circipaner, Aussiner, Mugier und einige minder bedeutende. Dies ist der einzige profartige politische Werein jener Slawen im gesamten Lauf ihrer Geschichte, und auch hier war der Grund unfest und der außern Geschloffenheit ermangelte innere Einheit: Gottschalf dem driftlichen Könige waren heidnische Bölker untergeben; das konnte nur durch seinen oder des Heidenthums Untergang Gottschalf war überaus thatig zur Verbreitung sich auflösen. des Christenthums und die Bahl der Bekenner desselben schien im gedeihlichsten Wachsthum zu seyn; das Bisthum in Alben= burg ward hergestellt, zwei neue Bisthumer in Meklenburg und Mageburg errichtet; aber Gottschalf wurde im J. 1066 von eifrigen Heiden umgebracht, das Heidenthum hergestellt und

<sup>16)</sup> helm. 1, 19, 4.

<sup>17)</sup> Abam v. Brem. 2, 33. Helmold 1, 18, 6: Dux Bernhardus (II. v. Sachsen) totus avaritia infectus, Slavos tantis vectigalium pensionibus aggravavit, ut nec memores Dei, nec sacerdotibus ad quicquam essent benevoli. Bgl. 19, 1 und 21, 5.

<sup>2</sup> 

# 370 6. Die von Deutschland, aus bedingten Völker.

der Rügenfürst Kruko von 1074-1105 Inhaber des slawa= nischen Thrones 18). Die Klust zwischen Slawanien und der deutschen Nachbarschaft bestand fort, so lange die Sachsen dem frankischen Königsskamme feindselig entgegenstanden; und als König Heinrich IV., 1073, die Lutizen mahnen ließ zu einem Einfalle in Sachsen 10), konnte sie sich nur erweitern.

## bb. Mähren und Böhmen.

Die slawische Bevölkerung dieser beiden Landschaften scheint von Ursprung an nicht einerlei gewesen zu sehn, die Verschiesdenheit der Mähren und Czechen oder Böhmen von einander kann aber schwerlich für bedeutend gelten; sie gründet sich vorznehmlich auf die der Wohnste. Abgesondert von den böhzmischen. Czechen scheint der Mährenstamm, benannt vom Flusse Morawa, March, seit Ende des achten Jahrhunderts gewesen zu sehn. Beiderlei Völkerschaften standen anfangs unter Häuptlingen, deren Macht und Gebiet so gering, als ihre Zahl groß war; die Sage und die rohe Geschichtschreibung aber lieben, die Einheiten zu verfolgen; also wird der vor den übrigen in etwas hervorragende Häuptling als Gesamtsürst dargestellt.

Mit dem Vordringen der Franken ins Awarenland (791) beginnen die Erwähnungen der Mähren, deren Macht aus den Trümmern des Awarenstaats Zuwachs erhielt und sich über einen Theil des ehemals awarischen Gebietes bis zur Theiß und Sau ausdehnte, zugleich aber in Abhängigkeit vom Frankenzreiche gerieth. Damit ward auch dem Christenthum die Bahn gebrochen. Der mährische Fürst (Knes) Moimir bekannte um

<sup>18)</sup> Mam v. Brem. 3, 24 f. 4, 11 f. Helmold 1, 20 ff.

<sup>19)</sup> Stenzel 1, 299.

das J. 824 sich zum Christenthum und huldigte Ludwig dem Frommler. Keins von beiden kam vom Herzen. Gein Rach= folger Rostislav oder Rastiz riß sich los vom Frankenreiche, und kampfte für die errungene Gelhständigkeit, bis er 870 gefangen und geblendet wurde 1). Nachtiger, geschickter und glücklicher als er war Smatopluk oder Zwentebold, das Mährenreich während seiner Herrschaft 870 — 894 frei von ausheimischer Hoheit und um 890, einige Jahre hindurch Bohmen von ihm abhängig<sup>2</sup>). Der Gegensatz gegen das deutsche Reich blieb unvollständig, da er nicht auch das den Mähren schon früher (seit Ih. 7?) bekannt und werth gewordene Christenthum galt. Jedoch scheint an die erste Befreundung mit dem letztern sich eine politische Berechnung zu Ungunsten des deutschen Reiches Rastiz nehmlich schickte zwischen 861 gefnupft zu haben. 863 eine Gesandtschaft nach Constantinopel, um daher Berfünder des Christenthums und Ordner des Kirchenthums zu ge= winnen und auch wohl, um in dem Kampfe gegen das deutsche Reich dadurch einen Ruckhalt zu gewinnen. Dies hatte über= aus wichtige Folgen, wenn auch nicht die etwa berechnete po= litische Verbindung.

Die beiden Griechen Kyrillus (Constantin) und Me= thodius<sup>3</sup>), gebürtig aus Thessalonich, um Verkündigung des Christenthums bei Chazaren und Bulgaren verdient, Kyrill insbesondere als Ersinder des altslawonischen Alphabets und Uebersetzer mehrer biblischer Schriften berühmt, kamen im J. 863 nach Mähren. Viertehalb Jahre hindurch waren sie eifrigst im Werke, und christlicher Gottesdienst in slawisch er Spra=

<sup>1)</sup> Annal. Fuld, a. 846, 855. 870.

<sup>2)</sup> Ueber denselben haben wir ebenfalls nur franklischer Unnalisten Berichte. A. Fuld. 871 u. s. w.

<sup>3)</sup> Schaffarik Gesch. d. slaw. Spr. und Lit. S. 85 f.

We nahm seinen Anfang in Mähren. Indessen wirkten, wie es scheint, romisch = christliche Priester von Salzburg her den beiden wackein Griechen entgegen und die daraus entstandenen Reibungen mögen den beiden letzteren Beweggrund gewesen seyn, einer Einladung des Papstes zu einer Besprechung in Rom Folge zu leisten. Gie wurden (867) mit hohen Ehren empfangen. Kytill starb 868; Methodius wurde von Rom aus zum Blithefe geweiht und dem Gebrauche der flawischen Sprache beim Gottesbienste dabei keine Befchrankung gesetzt. Nicht lange aber., so bewieften Priester des salzburgischen Klorus, die im Mährenreiche verkehrten, deren romische Li= turgie aber bei den Mähren keinen Eingang finden konnte, daß von Rom aus Methodius Werk scheel angesehen wurde und der Grieche mit Umtrieben und Unbisten zu kampfen bekam. Invessen war auf Rastiz dessen Resse Swatoplut gefolgt; dieser nahm sich des Methodius an, fandte mit ihm einen seiner Ver= trauten nach Rom und ließ dort erflaren, daß er sich dem romischen Stuhle unterwerfe, zugleich aber daß er die Hoheit anderer Fürsten (der beutschen?) verschmähe. Methodius Ber= handlung mit Papst Johann VIII. hatte die Wirkung, daß die= ser den fernern Gebrauch der Nawischen Sprache beim Gottes= dienste gestattete; jeboch machte er zur Bedingung, daß das Evangelium zuerst in Latein gelesen werden und die Kawische Uebersetzung darauf folgen sotte. Methodius starb bald nach= her (881?). Das hochverdienstliche Werk der beiden from= men, gelehrten und thätigen Männer konnte nicht in Mähren gedeihen; von seiner Verpflanzung nach Rußland und der dort erfolgten Weiterbildung deffelben ist oben die Rede gewesen.

Mähren, unter Swatopluk mächtiger Staat, hörte auf politisch und kirchlich bedingend zu sepn, als der deutsche Arznulf, nach mehrjährigem gutem Verständniß mit jenem, sich

892 gegen ihn wandte und die Ungern zum Einfalle ins Mahrenreich aufforderte. Nach Swatopluks Tode 894 kam zu den
außern Bedrängnissen innere Parteiung und Fehde zwischen seis
nen Söhnen; Mähren, seit 908 nach Lobreisung mehrer
Landschaften durch Ungern und Polen auf den nachherigen geringern Umfang, wo die March Südostgrenze ward, beschränkt,
ward vom zehnten Jahrhunderte an Nebenlandschaft von Böhmen und büßte nicht nur politische Selbständigkeit und die Gunst
der Ausbildung nationaler Eigenthümlichkeit, sondern auch die

Die Bohmen gelten dafür, von allen flawischen Bolkern die alteste Sage zu besitzen und die heimischen Ueberliefe= kungen am treusten gepflegt zu haben. Jedoch diese reichen nicht hinauf bis zu der Zeit ihrer Einwanderung in das Land, wo= von sie ihren Namen bei den germanischen und romanischen Wolfern erhalten haben, mahrend sie zuerst (bei Constantin Porphyrogennet) Chrowaten, darauf von allen flawischen Wol= fern Czechen, die Vordern, genannt werden 4). Von allen Landschaften, 'in welchen flawische Wolker sich angesiedelt has ben, ist keine größerer Gunst der Natur in Geschlossenheit der Grenzen durch Gebirge und Wald, Ergiebigkeit des Bodens an Getreide, Wein, Mineralien und starkenden Waffern, reicher Menge von Wild, Geflügel, Fischen und Hausthieren, Ge= sundheit und Unnehmlichkeit der Luft zc. theilhaft und mehr geeignet, ein Volk jum Gelbstgefühl, zu Einheit und Geschloffenheit zu bringen, als Bohmen. Die bohmische Sage, der Samo<sup>5</sup>) unbekannt ist, stellt die Einung des Wolkes und Bildung eines bohmischen Staates dar als hervorgegangen aus den edel= sten Gründen des Fürstenthums überhaupt, aus richterlicher

<sup>4)</sup> Zuerst bei dem Byzantiner Kinnamus z. 3. 1164.

<sup>5)</sup> Von Samo, dem Franken (oder Slawen?) f. Bd. 1, S. 313.

Weisheit, aber zugleich als das Werk der Verbindung von Frauenschönheit und Weisheit mit Mannertugend; Kroks Toch= ter Libussa hatte von ihrem Vater, der als freigewählter Schiedsrichter den Bohmen, deren Streithandel er beigelegt hatte, werth geworden war, hohen Verstand und richterliche Weisheit geerbt; die Bohmen hingen ihr an, als einer Vor= steherin des Volkes; zum Gemahl wählte sie einen um feiner Leutseligkeit und Weisheit willen geehrten Mann Przemysl, der, was eine für das Slawenthum bedeutsame Zumischung der Sage, mit eigener Hand den Acker bautes). Daher nach der Sage, die Cosmas, der prager Dechant, erhalten hat, das bohmische Fürstenhaus, die erste Ordnung des Staatswesens, die Anfange der Gesittung und Gründung der Stadt Prag (?). Indessen reichte das sogenannte bohmische Herzogthum anfangs weder über das gesamte Bohmen hin, noch hatten die bohmi= schen Häuptlinge (Wladiken) sich ihm zu Treue und Gehorsam untergeordnet; eben so wenig ist, buchstäblich verstanden, Grund und Gehalt in der Mahr, daß-Przemysl die Knechtschaft ein= geführt habe 7), wohl aber heißt das, mit den Anfängen schon ser Herren = und Knechtstand vorhanden gewesen, wobei der Ruckblick auf den vorhergegangenen Zustand natürlicher Gleich= heit der Rechte nicht außer Acht zu lassen ist. Die Ausbil= dung des bohmischen Wesens, insbesondere auch der herzog= lichen Einherrschaft, erfolgte hauptsächlich durch die Verhält= niffe zu den Nachbarn, und in diesen haben Deutschthum und Christenthum die bedeutendste Stelle.

Die erste Berührung swischen Czechen und Deutschen war feindselig; Karl der Große zwang in den Jahren 805 und

<sup>6)</sup> Cosmas b. Freher rr. Bohemicar. scriptt. S. 6. Przemysls Schuhe wurden zu Cosmas Zeit auf dem Wissegrad gezeigt.

<sup>7)</sup> Cosmas S. 7: servituti qua nune premitur subjugavit.

806 durch zwei Heerfahrten jene (Behemanen, Boemanen zc. ist die alte Form des Namens, den die Deutschen den Czechen gaben) zur Leistung eines jahrlichen Tributs an Wieh und Gilber. Von dem Vorwalten eines bohmischen Landesfürsten in jener Zeit ist keine Spur vorhanden; innere Zwietracht brach bald nachher aus über die Religion. Vierzehn bohmische Her= ren (Wladiken) kamen im J. 845 nach Regensburg, um sich taufen ju lassen; als Christen heimgekehrt und eifrig jum Be= kehren wurden sie von dem heidnischen Volke vertrieben. Flucht zu Ludwig dem Deutschen führte eine lange Reihe von Kampfen um Religion, Bolksthum und Staatshoheit herbei. Berkundigung des Christenthums durch das Schwert konnte Ludwig dem Deutschen nicht gelingen; er war den Bohmen nicht überlegen genug; als aber das driftliche Mähren über Bohmen emporragte, und Swatopluf Oberhoheit über Boh= men übte, gewann das Christenthum von dort aus auch in Bohmen Eingang. Der Bohmenherzog d. h. auch damals nur noch der bedeutendste unter den bohmischen Sauptlingen, Borziwoi (g. 870), ward, als er sich bei Swatoplut befand, von Methodius getauft<sup>8</sup>), von den Bohmen vertrieben, wie= dergerufen und nun mit merklichem Erfolge thatig zur Ausbrei= tung des Christenthums. Von ihm, der in seiner frommen Gemahlin Ludmilla eine eifrigeTheilnehmerin an der Bekam= pfung des Heidenthums hatte, -wurden die beiden ersten drift= lichen Kirchen gebaut. Bon der mährischen Oberhoheit mach= ten die Bohmen sich um dieselbe Zeit und entschieden nach Swa= topluks Tode los; Borziwoi's Nachfolger Spithignem arbeitete aber fort an Einführung des Christenthums<sup>9</sup>), und bekannte

<sup>8)</sup> Cosmas S. 11. Aber 894 kann nicht richtige Zahl senn.

<sup>9)</sup> Zu besserem Verständniß des Folgenden stehen hier die Namen der Böhmenherzoge nach der Reihe: Spithignew I. — 921; Wratisz

— mehr als Borziwoi gethan — das Christenthum dffentlich. Der Gegensatz gegen- das deutsche Reich bekam einen neuen Unstoß, als die Ungern statt der Mähren übermächtige Rachbarn der Bohmen in Südosten wurden. Mehre Male wurden die lettern von jenen zu Raubfahrten nach Deutschland aufgebo= ten; die Liebe zum Heidenthum fand darin und — was eine seltene Erscheinung in der Geschichte der Ausbreitung des Christenthums — in dem Glaubenseifer einer Seidenfürstin, - der Gemahlin Herzögs Wratislaw, Drahomira, einer Lu= tizin vom Stamme der Stoderaner, reichliche Nahrung, doch moste die Befriedigung der Bohmen, die aus der Aufrechthal= tung ihres Gegensaßes gegen Christenthum und Deutschthum hervorging, eine bedeutende Zumischung von Mismuth über den Zins, den sie den Ungern leisten mußten, empfangen. Drahomira, die sich der Regentschaft, während ihre Sohne Wenzeslav und Boleslav minderjährig waren, bemächtigt hatte, wüthete gegen das Christenthum mit blindem und grausamem Eifer (925 s.), als des deutschen Konigs Heinrich I. flawische Kriege auch für Bohmen eine Zeit neuer Bedingniffe von dem ihnen verhaßten Nachbarvolke in Westen hervorbrachten. Dra= homira selbst trug bei, den deutschen Gewaltsturm auf Boh= men zu leiten; sie fandte ihren Landsleuten, den Stoderanern, Hulfe gegen Heinrich und ließdarauf deffen Gesandte ins Gefångniß werfen.

Im J. 928 stand Heinrichs Heer vor Prag; Drahomira wurde von den Bohmen vertrieben und Wenzel, ihr alterer \_ Sohn, gegen Bedingung, daß er den schon von Karl dem

law I. — 925; (Drahomira — 928); Wenzeslav der Heilige — 936; Boleslav I. der Wilde — 967; Boleslav II. der Fromme — 999; Boleslav III. der Rothe — 1004; (Boleslav Chrobri von Polen); Jaromir — 1012; Udalrich — 1037; Brzetislav I. — 1055; Spizthignew II. — 1061; Wratislav II. (König 1086) — 1092.

Großen festgesetzten Tribut liefere, von Heinrich I. als Herzog anerfannt. Wenzel war dem Christenthum schon zuvor im Herzen geneigt gewesen und an dem dffentlichen Bekenntniß nur durch seine Mutter gehindert worden: jest ward er eifriger Be= kehrer und oft ließ er heidnische Sklaven auf dem Markte kaus fen, um sie dem Christenthum zuzuführen 10). Die Masse des Bohmenvolks blieb aber hinfort dem Heidenthum zugethan, und dieses wurde auch von oben wieder aufgerichtet, als der wilde Boleslaw seinen Brudet Wenzel 936 ermordet und sich zum Herzoge gemacht hatte. Dieser zerriß auch das Band zwischen Bohmen und Deutschland. Jedoch gewaltiger noch als in Heinrichs I. Zeit senkte nun die Gewalt des deutschen Reichs sich auf Bohmen; Otto I. und seine Heerführer Herrmann der Billung und Gero beugten Boleklavs Trop und Macht; im 3. 950, als Otto vor Prag gelagert war, gelobte Boleslav Zahlung des bisher verweigerten Tributs und bekannte sich zum Christenthum. Zum ersten Male fochten nun Bohmen im deut= schen Heere und an dem Siegstage auf dem Lechselde 955 waren es bohmische Reiter vornehmlich, welche der Ungern Ungestüm empfanden. Der Widerstand gegen das Christens thum horte noch nicht ganzlich auf; doch ist gemeinsames Merkmal für Mähren, Böhmen, Polen und Ruffen, daß sie nur furze Zeit gegen das Beffere ankampften, zum Unterschiede von den nordöstlichen Slawen, deren Kampf mit zäher und mehr= mals sich verjüngender Kraft zwei Jahrhunderte lang fortdauerte: aber deutsches Herrenthum ward nicht eben so, wie zu diesen, auch zu den Böhmen zc. gebracht und ohne solche Zugabe konnte Die Ausbildung driftlichen das Christenthum leichter siegen. Kirchenthums erfolgte unter Boleslav II. dem Frommen. Die schon unter seinem Vorganger begonnenen Veranstaltungen

<sup>10)</sup> S. und Ludmillens Leben v. Chriftannus in Dobner zu Sagef 3, 524.

zur Gründung eines Bisthums in Prag kamen nun zur Reife; der Papst gab seine Einwilligung gegen das Versprechen, daß die aus Mahren nach Bohmen gebrachte und in mehren Ge= meinden üblich gewordene slawische Liturgie abgeschafft werden follte, und im J. 972 wurde ein Deutscher, Dietmar, wel= cher die deutsche Gemahlin Boleslavs II., Emma, als Kaplan begleitet hatte, als Bischof zu Prag eingesetzt, dessen Spren= gel im J. 983 auch Mähren untergeordnet und dergestalt auf Wegschaffung der slawischen Liturgie daselbst gewirkt. Doch dauerte das Slawische als Kirchensprache in Bohmen hie und da bis zur Zeit Spithignews II. fort. Im I. 975 lieferten die heidnischen und die christlichen Bokmen einander eine Schlacht; nachher konnte das Seidenthum sich nicht weiter behaupten. Der Eifer fürs Christenthum war groß bei Herzog Boleslav, der zwanzig Kirchen und mehre Klöster stiftete "); Böhmen bekam in dem heilig gesprochenen Wenzel seinen geistlichen Schuß= patron und in deffen Biographen, dem Benediftiner Christan= nus (983 — 999), seinen ersten Legendenschreiber, und wie schon unter Boleslav I., dessen Tochter Dombrowka zur Bekeh= rung des Polenherzogs Mjesko beigetragen hatte, so zog nun der zweite Bischof von Prag, Woiczich, aus bohmischem Adel, nachher Adalbert genannt, misvergnügt über die Verstocktheit der heidnischen und Ruchlosigkeit der nur dem Namen nach christ= lichen Bohmen, aus zur Bekehrung der heidnischen Preußen, wo er als Marthrer fiel 12). Spithignem II. war bei großer Rohheit dem papstlichen Stuhle ergeben bis zur Zahlung von hundert Pfund Silbers 13); das Band mit der romischen Kirche hielt nun fest, bis die Hussiten es zerrissen.

<sup>11)</sup> Cosmas S. 14.

<sup>12)</sup> Alles zusammen über Abalbert f. Dobner zu hagek 3, 111 ff.

<sup>13)</sup> Gebhardi Gesch. d. Wenden 1, 388 (Allg. Weltgesch. Th. 34.)

Das gute Verhaltniß zum deutschen Reiche wurde freilich noch oft gestört, doch nie auf lange Zeit; in Zeiten, wo Deutsch= land durch innere Unrugen zerrüttet wurde, 'waren die böhmi= schen Herzoge mehr unter den Parteigangern, als Gegner des Ganzen; durch das rasche Aufsteigen Polens zu einer erobern= den Macht wurde Bohmen mit Gefahren und Uebeln heimge= sucht, welche die politische Verbindung mit dem deutschen Reiche zu unterhalten und zu befestigen mahnten. Nachdem Herzog Boleslav III., eine Zeitlang Gegner Konigs Heinrich II., durch den Polenherzog Boleslav Chrobri Herrschaft, Freiheit und Ge= sicht verloren hatte und Mähren von Böhmen abgekommen war, hielt Herzog Icomir sich an Heinrich II.; sein Nachfolger Udalrich aber erschien nach Heinrichs II. Tode in der Versamm= lung der deutschen Fürsten und gab — das erste Mal, wo den böhmischen Herzögen dies Recht zugestanden wurde, doch ohne daß ihre Zinspflichtigkeit aufhörte — seine Stimme zur Wahl Königs Konrad II. Dies trug gute Früchte für Bohmen; Mähren ward im I. 1029 wieder damit verbunden. richs Nachfolger Brzetislav I. strebte nach volliger Ungebunden= heit und versuchte mit glanzendem Erfolge seine Waffen an Po= len, eroberte Krakau, Gnesen und holte des heiligen Adalberts Leiche 1039 nach Bohmen, und verschmähte es, dem deut= schen Konige hinfort den gewöhnlichen Zins zu liefern. ward durch König Heinrich III. gedemuthigt, aber sein Nachfolger Spithignew II. war noch feindseligern Sinnes gegen die Deutschen, denn er; alle in Bohmen befindliche Deutsche, dar= unter seine eigene Mutter, mußten das Land raumen. Dağ war mehr Geist der Parteiung, als Nationalfeindschaft; Spi= thignew hielt die Deutschen für Anhänger seiner Brüder, mit denen er in Fehde lebte. Unter Wratislaw II. ward das Band mit dem deutschen Konigthum um so enger geknüpft, je mehr

Widerstand Heinrich IV. bei den verhaßtesten Feinden der Gla= wen, den Sachsen, erfuhr. Herzog Wratiklav rief fogleich nach dem Tode seines Vorgangers die vertriebenen Deutschen zuruck, überließ ihnen eine eigene Vorstadt von Prag, wo sie besondere Richter und Pfarrer hatten, und zog dem Könige Hein= rich IV. mit rustigen Schaaren zu Hulfe, als dieser im J. 1074 gegen die Sachsen zu Felde lag 14). Dafür erlangte er Zusiche= rung der Marken, Niederlausis und Meißen, die er jedoch nicht behaupten konnte, und nachdem er 1081 ff. Heinrich zur Heerfahrt nach Italien gefolgt war, am 29. April 1086 die Königswürde, worauf aber Böhmen nebst dem ihm zugeordne= ten Mährenlande, welches nun auch das zuvormegründete, aber jum Gegenstande des Streites gewordene eigene Bisthum in Olmus nicht behalten, sondern fernerhin unter dem prager Bisthum begriffen senn sollte, nicht aufhörte, Bestandtheil des deutschen Reiches zu sepn, und der Einfluß der Deutschen auf Recht und Sitte in Bohmen vielfältiger und eindringlicher ward als zuvor.

Wie nun vom Anbeginn der bohmischen Geschichte bis zu der Zeit Wratislams II. das Volksthum, aus slawischem Grundstoff erwachsen, unter Einsluß des Christenthums und der dreierlei Nachbarvolker, Deutschen, Slawen und Ungern, sich darstelle, läßt sich nur zum geringsten Theile aus gleichzeistigen Denkmalern heimischer Sprache und Literatur erkennen. Doch schauen wir nicht in gehalt= und gestaltloses Dunkel. Hinter keinem slawischen Stamme blieben die Bohmen zurück in Gesanglust und Pflege der Tonkunst; was sprichwortlich von den Bohmen unserer Zeit gesagt wird, daß man in zwei Häusern drei Geigen sinde, kann auf frühere Zuskände zurücksbezogen werden und ist als Entwickelung natürlichen Keims,

<sup>14)</sup> Cosmas S. 31.

nicht als von außen zugebrachte und angebildete Reigung zu Die bohmische Sprache ist vor allen ihren Schwe= stern geeignet, den aus dem Wechsel langer und kurzer Sylben hervorgehenden rhythmischen Tang des Verfes darzustellen 15); das bahmische Gemuth aber, erfüllt mit Lebendigkeit und Tiefe des Gefühls, und leicht zu Zorn und Freude aufwallend, er= hob sich gern in lyrischem Schwunge. Außer dem poetischen Gehalte der anziehenden bobmischen Sage, die nur nicht aus den Faseleien Hageks von Liboczan zu schätzen ist, ist ein nicht geringer Vorrath bohmischer Nationalgesänze aus frühern Jahre hunderten übrig; von den Gedichten der königinhofer Handschrift 16), zwar erst zwisthen 1290 und 1310 geschrieben. gehort ein nicht geringer Theil bei weitem alterer Zeit an. Sag gegen Deutschthum, Triumph über Niederlagen der Deutschen, aber auch Abneigung gegen das Christenthum ift, mas darin sich am stärksten ausspricht; die einzigen Stimmen altslawischer Bunge über unsere Vorfahren. Das lateinische Alphabet wurde bei den Bohmen durch zwei merseburger Bischofe, Baso vor 971 und Werner gegen 1100 geltend gemacht.

So lieblich und zart nun auch dem Freunde der Naturpoesie manche dieser Denkmale altbohmischer Dichtung erscheis nen mogen, ist doch auch eine gewisse rohe Zornmuthigkeit in andern zu erkennen; aus den historischen Ueberlieserungen über Sinn und Sitte der Bohmen jener Zeit aber als wahr festzu= stellen, daß nicht Unschuld und Einsachheit des Naturzustandes, wohl aber barbarische Kohheit, Treulosigseit 17), Frevelmuth,

<sup>15)</sup> Schaffarik a. D. 296 auf den Geund der trefflichen Schriften Jos. Dobrowsky's (Slowanka, Gesch. der bohm. Spr. und Lit. 2c.)

<sup>16)</sup> Entbedt i817 von W. Hanka bei der Kirche zu Königinhof, h. g. Prag 1819.

<sup>17)</sup> Bon ben Mährenfürsten Swatopluk heißt es annal. Fuld. a. 871 Sclavisco more sidem mentitus — dies vor der Zeit der Reise des bo-

Zügellosigfeit und Grausamfeit bei ihnen herrschten. Boles= lav II. war Brudermorder, Boleslav III. ein Wüthrich, der seinen Bruder Jaromir entmannen ließ und einen zweiten im Bade wollte ersticken laffen; Jaromir von treuloser, grausamer Ginnegart, Udalrich ließ seinen Bruder Jaromir blenden, Spi= thigner II. ließ seines Bruders Wratislav Gemahlin so hart mishandeln, daß sie an den Folgen dessen, was sie erduldet hatte, starb; die Wildheit der bohmischen Kriegsvolker aber, welche nach Deutschland kamen, wird als entsesslich beschrie= ben 18). Fürchterliche Zugabe zu dem Weh, das sie durch Brand und Mord und viehische Lust über deutsche Landschaften brachten, war, daß sie die Gefangenen fortschleppten und an die heidnischen Donauvölker zu Sklaven (man glaubte damals jum Menschenfraß) verkauften ID). Auf Milderung der Sitte wurde nun ohne Zweifel durch Anstedlungen von deutschen Ge= werbsleuten, die schon im zehnten. Jahrhunderte zahlreich wa= ren, und durch das Christenthum gewirkt, doch reifte die Frucht sehr langsam. Nennt doch der glaubhafte bohmische Geschicht-

sen Vorurtheils der Deutschen gegen die Slawen und darum wohl nicht ohne Wahrheit und auch auf die Böhmen anwendbar. Ditmar bestätigt es (S. 196 Wagn. A.): quia regnat ibidem perjurium cum fraude socia.

18) Stenzel Gesch. Deutschl. u. d. frank. Kais. 1, 332. 425. Frauen und Jungfrauen schänden, in Kirchen hausen wie in Ställen, die Priester im Meßgewande erwürgen 2c. — einmal wie allemal. Hels mold († n. 1170) 1, 1: Est autem Polonis atque Boemis eadem armorum facies et bellandi consuetudo. Quoties enim ad externa bella vocantur, fortes quidem sunt in congressu, sed in rapinis et mortibus crudelissimi, non monasteriis, non ecclesiis, aut coemiteriis parcunt.

19) Berthelb v. Constant sum S. 1077 (b. Urstis. 248): — ex Bohemia, homines libentius quam pecudes praedabantur, ut eos usque ad satietatem suae libidinis inhumanae prostituerent, et postea inhumanius eos Cynocephalis devorandos venderent.

schreiber jener Zeit die prager Domherren (g. 1068) roh und viehisch wie Centauren 29).

Die Gestaltung des heimischen Rechts läßt sich leider nicht so genau erkennen, daß über allmähliges Abkommen barbari= scher Satungen Bericht gegeben werden konnte; das Meiste blieb wohl in feiner natürlichen rohen Gliederung; doch war die Einwirkung der Herzöge und des Klerus darauf nicht gering. König Wenzeslav soll die zuvor üblich gewesenen Peinigungen, selbst alle Todesstrafen abgeschafft und die Galgen niederzu= reißen geboten haben 2 1). Jedoch galt bei den Deutschen Boh= men für das Land, wo, ohne Furcht vor harten Strafen, Si= chetheit nicht bestehen konne 22) und aus Cosmas Aufzählung der Personen, die um einen Fürsten zu fenn pflegten, wo die Tortores vorkommen 23), laßt die oben gegebene Beispiel= sammlung von Grausamkeiten sich beleuchten. Auf Chebruch stand Todesstrafe 24); dies läßt einen Schluß auf Anderes machen. An Wergeld ist nicht zu denken. Gine viel umfas= fende Umgestaltung der bohmischen Nechtsgewohnheiten erfolgte durch Herzog Brzetislaus und Bischof Severus von Prag, mei= stentheiß durch Einführung kanonischer Rechtsfaßungen. Alg Brzetislav bei feinem Einfalle in Polen auch Gnesen erobert hatte, bereitete er sich, die dort ruhende Leiche des heiligen Adal= bert aufheben und nach Prag bringen zu lassen, zuvor aber ver= sammelten er und Bischof Severus die bohmischen Großen und das Kriegsvolk in der Kirche, wo Adalbert begraben lag, riefnun ju Buße und Besserung und begehrte Anerkennung und Diese wa= Gelöbniß der Sagungen, die er vortragen werde.

<sup>20)</sup> Cosmas 36: velut acephali aut bestiales Centauri viventes.

<sup>21)</sup> Christannus Leben d. h. Wenzest. in Dobners Hagek 3, 524.

<sup>22)</sup> Dithmar S. 196: Sine maximo timore in his nullus dominatur provinciis.

<sup>23)</sup> Cosmas S. 6. — 24) Dobner's Hagek 4, 420.

con: Einrichtung ordentlicher und unauflöslicher Ehen fatt des bisherigen wilden Unzuchtverkehrs; bei Trennungen der Chegatten durch Hader solle der sühneweigernde Theil nach Ungarn verkauft werden; eben das solle liederliche Jungfrauen und Wittwen treffen. Denn ein Weib über schlechtes Benehmen des Mannes gegen sie klage, solle ein Gottesgericht stattfinden und der schuldig befundene Theil Buße leisten. Auch die des Todschlags Verdächtigen und deshalb Uebelberufenen sollten durch Gottesgericht, und zwar Glübeisen oder siedendes Wasfer, geprüft werden. Beuder=, Vater= oder Priestermorder sollten dem Gerichte des Herzogs ober der Grafen (Wadifen) überantwortet, oder mit Ketten an Hand und Leib aus dem Lande geworfen werden. Schenken zu besuchen, woraus Dieb= stahl, Mord, Chebruch u. hervorgehen, sollte bei Strafe df= fentlicher Auspeitschung verboten fenn; Trunfene ins Gefangniß gesetzt werden und Losung daraus nur gegen 300 Denare (? nummos,) stattfinden. An den Sonntagen follten keine Markte gehalten werden; wer an Sonn = ober Festtagen ge= meine Arbeit thue, dieses mit dreihundert Gelostücken bugen; wer eine Leiche auf dem Acker oder im Walde bestatte, dem Beistlichen einen Ochsen und dem Herzoge dreihundert Goldstäcke und die Leiche auf den Gottesacker schaffen 25). Ob dies durch noch ausdrücklichere Satzungen nachher befestigt wurde, bleibt fraglich; Anwendung fand mindestens bei den Gendgerichten der Klerisen statt.

Lehnsrecht verpflanzte sich aus Deutschland nach Böhmen; im folgenden Zeitraum stieg daraus das Ritterthum hervor. Das Verhältniß der böhmischen Großen zu dem Herzoge ward mehr thatsächlich als durch Gesetze oder Verträge bestimmt;

<sup>25)</sup> Cosmas **S.** 28.

einzelne Adelsgeschlechter, namentlich die Wrossowetze 26), emspfanden die allmählig ausgewachsene Macht des Herzogthums als eine ihrer Freiheit widerfahrene Unbilde und oft ward der innere Frieden durch Ausstände gestört, oft aber auch von den Herzogen barbarische Grausamkeit gegen die Verächter ihrer Hospeit geübt.

#### cc. Polen.

Wie die Anfänge der Geschichte des bohmischen Volkes sich dadurch auszeichnen, daß dieses, nach Absonderung der Mähzen, gleich wie aus einer Masse und innerlich verbundenen Bezstandtheilen dasteht, so hat dagegen das Alterthum der Polen mit dem deutschen gemein Mehrheit der Stämme, wenn gleich diese einander als zu einem Gesamtvolke, der Lechen ), gezhörig, ansahen und im Verlauf der Entwickelung von Volk und

- 26) Bald nachdem Bolestav III. vom Polen Bolestav Chrobri ges blendet worden war, befanden sich mehre jenes Geschlechts (Cosmas: Versovici) mit Jaromir des gesangenen Perzogs Sohne auf der Jagd. Quis iste est, inquiunt, homuncio alga vilior, qui super nos debet esse major et dominus vocari? An non invenietur inter nos melior, qui et dignior sit dominari? capiunt dominum suum et crudeliter ligant atque nudum et resupinum per brachia et pedes ligneis clavis assigunt humi et saltant, saltu ludentes militari, saltantes in equis trans corpus heri sui. Cosmas S. 19.
- 1) Lech hieß bei den Böhmen noch in Dalimils Zeit (Ih. 14) ein freier, edler Mann; diesemnach hätten die Polen porzugsweise vor allen übrigen Slawen nicht nur von dem Wohnsize in den Ebenen (Pole), sondern auch von einer ehrenwerthen Eigenschaft einen Bolks: namen. Lach, Ljach ist die gewöhnliche Benennung der Polen bei Nesstor, der Poljanen von den Lechen der Ukraine gebraucht. Auch Witztechind (b. Meibom 1, 660) hat Misca als König der Licikaviki. Daß ein Lech als Stammvater des Volks auch dessen Namengeber sern soll, ist mit dem Cracus, der da 100 Jahre vor Alerander dem Grossen lebte, in dem Wuste der Ursabeleien ganz an seinem Plaze.

Staat das wehvolle Geschick, daß die Verschiedenheit nur sel= ten durch hohe Kraft und Weisheit der Fürsten oder außere Bedrängniß ausgeglichen wurde und daß nach furzer Zeit der Einung die Zerfallenheit schlimmer ward denn zuvor. Im Osten der von Czechen; Sorben und Lutizen bewohnten Land= schaften wurden gegen die Mitte des zehnten Jahrhunderts, als die Deutschen bis zur Oder gelangten, drei lechische Hauptstämme gezählt: 1) Belochrowaten von den Karpathen bis zum Bug und Styr und von der Oder ostwarts bis zum Dnepr, also im nachherigen Kleinpolen und Rothrußland. Hauptort war Kras Ein pagus Silensis (Schlessen) wird zuerst von Dith= mar von Merseburg im J. 1017 erwähnt. 2) Polen (d. i. Bewohner der Ebene) an der mittleren Weichsel, deren Saupt= Dies die eigentliche Mutterlandschaft des polni= . 3) Masuren nördlich von ihnen, um Pologk. schen Volkes. Die (hinter=) Pomeraner an dem Ausfluß der Weichsel, südlich bis zur Warthe wohnhaft, Stammbruder der Lutizen (in Vorpommern und nach der Elbe zu), waren polnischen Stammen in Suden nicht nahe verwandt noch befreundet; vielmehr den Preußen verbundet. Ihr Hauptort war Gidanik oder Dan= zig (Gdansf). Die Grundbestandtheile des polnischen Volks sind in den drei oben genannten Stammen enthalten; Sinterpommern ist nur als zinsbare Landschaft Zubehor Polens in -den ersten Jahrhunderten nach Anfang der polnischen Geschichte Polen als gemeinsamer Volksname kommt in die Geschichte feit dem Verkehr der Deutschen an der Oder im zehn= ten Jahrhunderte<sup>2</sup>). König Alfred bezeichnet ihr Land als Weichselland und Sermende (Sarmatien)3). Einung vers

<sup>2)</sup> Dithmar von Merseburg S. 69 A. Wagn. Lechen blieb lange Zeit bei den östlichen und südlichen Slawen üblich. S. Olugosch (1415—1480) S. 21. (Ausg. Dobromis 1615 F.)

<sup>3)</sup> Dahlmann Forschungen 1, 120.

wandter Völkerstämme geht selter oder niemals aus dem blos Ben Gefühl der Gesamtverwandtschaft hervor; nicht dieses hatte Zerstreutheit und Gesondertheit bei den Weichselbewohnern auf= zuheben vermogt: wohl aber mogte denselben das Bedürfniß einer umfassenden gemeinsamen Oberleitung fühlbar werden, als die Sorge vor Angriffen der Mähren und Deutschen bei. ihnen aufstieg. Wie in Bohmen, ist auch hier die Sage vom Entstehungsgrunde des ! Herzogthums echt flawischen Gehalts, und vom Geprage einer voraristofratischen Gesinnung. man als eiteles Machwerk der Chronisten weg, was von einem uralten Konigthum oder Herzogthum in Gnesen, von Lech, Erg= cus und Popel 2c. gefabelt ist 4), so lautet die Sage dahin, daß ein Ackermann, Plast, (um das J. 840) zum Oberhaupte erwählt worden sen. Das Gebiet der ersten Herzoge mag haupt= sächlich in den Wohnsigen der eigentlichen Polen, um Gnesen, ju suchen senn; doch ist von fortdauernder Gesondertheit der Masovier und Krakauer nicht die Rede, und nach Zertrumme= rung des mahrischen Reichs dehnte die Grenze des Herzogthums Polen sich über Schlesien hinaus bis zur March.

Das von Mahren aus durch Wiznog, Schüler des Methosdius, den Polen verkündete Christenthum fand durchaus keinen Eingang. Indessen bald nachher kamen die Deutschen mit Geswalt der Wassen in die Oderlandschaften und zugleich von Böhsemen aus eine ansprechende Aussorderung zum Christenthum. Miecislav (oder Miesko, Miseko), der Polen Herzog seit 962, warb um die Hand der schönen Tochter Herzogs Bosleslav I., Dombrowka; diese aber machte Annahme des Chriskenthums zur Bedingung des Verlöbnisses, oder aber arbeitete

<sup>4)</sup> S. den Anfang v. Vincentius Kadlubek († 1223) und Martinus Gallus († 1210?) Gedani 1749 fol., v. Dlugosch und v. Cromerus in Pistorii Polonicae hist. corpus. P. 2, S. 419 f.

## 388 6. Die von Deutschland aus bedingten Völker.

schon vermählt an der Bekehrung Miecislavs'). Von der an dern Seite war Markgraf Gero's Drohschwert erhoben. cislav empfing die Taufe zu Gnesen 5. Marz 965; zu Pose wurde ein Bisthum gegründet und Jordan, der erste Inhabe deffelben, Glaubensbote für Miecislavs Volk . winnenden Worte ging aber das Zwangsgebot des Herzog Schon am dritten Tage nach deffen Bekehrung wur vorauß. den die Gogenbilder (der Hauptstadt?) ins Wasser versenkt un darauf eine Zeit bestimmt, bis zu welcher alle heidnischen Tem pel zerstört und die Götterbilder vernichtet sehn sollten ?). Alf tritt in Folge dieses despotischen Zwangs zugleich mit dem n sten Erscheinen der Polen im europäischen Bolkerverkehr auch da Christenthum als ihnen schon eingebildet vor und die Geschicht hat von heidnischen Polen wenig mehr als nichts zu be Als Grundzüge des Rechts laffen sich anführa daß Knechtstand nur aus Kriegsgefangenschaft hervorging, W herrensoses Land (puscizna) in Menge da war und von de Ersten Besten erworben werden konnte, daß Weiber zwar nich erbten, aber selbständig vor Gericht auftreten konnten, daß i Bezug auf Verbrechen Wergeld und Friedensgeld nicht unge wöhnlich war, aber Todekstrafen häufig vorkamen 2c. 9). Wi wissen kaum, ob das Volk sich das so gewaltsam aufgerichte Christenthum willig gefallen ließ, wir finden nicht, daß i

<sup>5)</sup> Wgl. mit Martin. Gallus S. 60: Dithmar v. Merseburg S.

<sup>6)</sup> Dithmar 98.

<sup>7)</sup> Von den Göttern der heidnischen Polen ist Einiges berichtet! Dlugosch S. 36.

<sup>8)</sup> S. T. Lelewel essai historique sur la législation polonicivile et criminelle jusqu'au temps des lagellons, depuis l'anni 930 jusqu'en 1430 Par. 1830. S. 6-13.

<sup>9)</sup> Dlugosch S. 91. Noch zu Dlugosch Zeit war zum Andenken jene Begebenheit ein Volksbrauch, daß am Sonntage Latare Bildn versenkt wurden.

Kämpfe gegen deutsche Hoheit durch Anhänglichkeit an Heidensthum gehoben und gekräftigt wurden; nur von dem Widerswillen des Volkes gegen die Abgabe des Zehnten hat sich eine Ueberlieferung erhalten 10).

Von den volksthumlichen Eigenschaften der Polen und manchen Gesegen, die zum Theil erst eingeführt wurden, nachdem das Christenthum dort herrschend geworden war, giebt nur Dithmar von Merseburg († 1018) Kunde. Sie ist nicht gunstig. Dieses Volk, fagt er II), musse gleich Ochsen genahrt und wie trage Esel gezüchtigt werden und ohne harte Strafen sen kein heil für die Waltung seines Oberhauptes. Chebrecher und Hurer wurden auf eine Brucke neben einem Markte ge= führt, der Schamtheil 12) an einem Pfahl festgenagelt und ein Scheermeffer hingelegt zu beliebiger Losung. Auch für lieder= liche Weiber gab es eine Strafe ähnlicher Art 13). Wer in der Fastenzeit Fleisch aß, bußte durch Ausbrechung der Zähne. In der Zeit des Heidenthums wurden die Leichen verbrannt und eines derstorbenen Chemanns Frau bei dem Scheiterhau= fen desselben enthauptet. Wielweiberei war wenigstens bei den Fürsten üblich; Miecislav hatte bevor er Christ wurde sieben Weiber 14). Von urfprünglichem Vorhandenseyn einer Gleich= heit der Stande und durch Adel nicht verkummerten Volksfrei= heit ist keine sichere Spur nachzuweisen; doch auch nicht von einem Knechtstande, im Gegensage eines Herrenstandes; über das Verhaltniß der Großen, deren es mindestens zur Zeit der

<sup>10)</sup> Franz Jos. Jekel Pohlens Staatsveranderungen 2, 150.

<sup>11)</sup> Dithmar S. 248.

<sup>12) —</sup> per follem testiculi clavo affigitur.

<sup>13)</sup> Si qua meretrix inveniebatur, in genitali suo turpi et poena miserabili circuncidebatur, idque, si hic dici licet, praeputium in foribus suspenditur.

<sup>14)</sup> Kadlubek S. 30.

Grundung des Staates gab, zu dem Serzoge giebt es nu Muthmaßungen; erst mit Einführung des Christenthums un der Kunde von deutschen Einrichtungen, Hofstaat, Adel, Lehns mannschaft, scheint das polnische Herzogthum sich mit etwa Aehnlichem umgeben zu haben und eben so wohl von dessa Gunst und Verleihen als von uralter Geltung hervorragende Geschlechter scheint der hohe polnische Adel zu stammen. derum bildete seitdem nach der andern Seite hin sich Knecht stand und Hörigkeit des niedern Volkes allmählig aus. Je doch zuvor stieg aus dem Volke auf der Herzoge Kriegsruf in Waffenadel empor, der nachher dem Herrenstande sich jugesell und Anspruch machte, sür das eigentliche Volk zu gelten. E ist eine bemerkenswerthe Erscheinung, wie mit Ausbildung d kirchlichen Verhältnisse, die ganz und gar von Deutschland ob doch von Bohmen aus erfolgten, der Gegensatz gegen Deutsch land den friegerischen Muth der Polen, eine ihrer vorzüglich sten Eigenschaften, durch alle folgenden Zeitalter, zum mich sten Aufschwunge hervorrief und dieser unter der Ansührun eines gewaltigen Fürsten die Polen zu einem erobernden Voll machte.

Miecislans († 992) Sohn, Boleslan Chrobrish Tapfere oder auch der Trozige), Herzog 992—1025, i großartiger Vertreter christlich = polnischer Nationalität in ihn Erhebung zum Wassenthum. Sein Eiser für das Christathum war groß; er nahm den Bohmen Adalbert mit Ehrsuf auf, und war mit diesem thätig, die Ueberbleibsel des hebenthums in Polen auszutilgen; zu Breslau (bis 1052 i Smogrow), Krakau, Kolberg wurden Bisthümer, zu Gmeiein Erzbisthum gegründet 15), Benediktinerklöster (in Sieciesse

<sup>15)</sup> Dithmar 92, wo die Gründung aber dem Kaiser Otto III. 14 gelegt wird.

und Lysagora) erbaut, dem Klerus Befreiung vom Gerichts= stande vor Laienrichtern und von Steuern gegeben, und darauf Adalbert von Boleslav zur Bekchrung der Pteußen ausgesandt, wo er 997 seinen Tod fand. Un feinem Grabe zu Gnesen bes teten Boleslav und Kaiser Otto III. im J. 1000. Zum Kd= nige ließ Boleslav kurz vor seinem Tode sich durch die Bischofe. fronen, ohne die Zustimmung des Papstes erlangt zu haben 16). Auf der andern Seite nun wurde durch Boleslav des Volkes friegerischer Sinn genahrt und geubt, und Ost = Europa erfuhr zum ersten Male, welch furchtbarer Ungestum in jenem Volke sen und zugleich, daß dieser den Nachbarn gefährlich werden könne, wenn die regen und beweglichen Krafte von dem Lan= desfürsten mit sester Hand zusammengefaßt und in die rechte Bahn geleitet wurden. Boleslav, unter deffen Herrschaft alle Lechiten, Polen, Masovier, Krakauer und Schlesser vereinigt waren und welchem die Hinterpomoraner Zins leisteten, ord= nete das Aufgebot der Landwehr (pospolite), das in Polen wie in Bohmen durch Umsendung eines Bundels von Eichen= stäben angefündigt wurde, das Land wurde in Kreise getheilt, Schlösser erbaut und deren Vertheidigung Kastellanen anver= traut 17). Waffenpflichtig war jeder Pole; die auf eigene Ko= sten ein Streitroß halten konnten, wurden zu einer vorgeltenden Bei diesen waren auch Harnische nicht Mannschaft erhoben. ungewöhnlich 18). Hieraus hat wohl bald nachher sich der Adel

<sup>16)</sup> Chronogr. Saxo in Leibnitz access. 239 u. a. gegen die uns wahrscheinliche Angabe, daß Otto III. ihm im J. 1000 die Krone gesgeben habe.

<sup>17)</sup> Dlugosch 159.

<sup>18)</sup> Martin. Gall. 62: Aus Posen hatte Boleslav 1300 Geharnischte und 400 Beschildete, aus Gnesen 1500 Geharnischte und 5000 Beschikdete, aus Władislav 800 Geharnischte und 200 Beschildete zc. Die Geharnischten (Wricati) sind unbezweifelt für Reisige zu halten.

der Sklachta gebildet, gleichwie aus den Inhabern der Ca= stellaneien und anderer hoben Memter, namentlich des seit Bla= dislav I. aufgekommenen Heerführerthums (der Wojewoden) und der hohen geistlichen Pfrunden der Herrenstand, Pano= Freie Landsassen, Kmieci, waren genauer von den Anechten, die befonders durch Menschenrauß bei Kriegszügen 19) und durch Menschenkaufgewonnen wurden, als von den Szlachta verschieden; sie waren die Pflanzschule, aus der die letztern sich hervorbildeten. Verschieden von ihnen und den germani= schnsbauern zu vergleichen waren oder wurden später die Censuales, Zinsbauern 20). Gegen Fremde, die mit den Waf= fen dienten 21) und zur Gesittung des Volfes mitwirken mogten, war Boleslav nicht sprode; er lud ein zu Unstedlungen. so furchtbarer aber war er als Feind in Waffen. feindseligkeit gegen die Deutschen tritt dabei nicht als der bewegende Trieb hervor. Daß er die Gunst der Umstände be= nutte und den schlaffen Konig Heinrich II. angstigte, hat nur geringe Zumischung von jener; er trug aber auch nach Bohmen und nach Rußland seine Waffen, schlug die Russen in zwei Veldschlachten und eroberte 1018 Kiew 22). Dazu gehört die

<sup>19)</sup> Bolcelavs I. und Miecislavs II. Einfälle in die Elblande was ten von Wegführung der Einwohner begleitet. Dithmar 239 u. a. D. Chronogr. Saxo (in Leibnitz access.) a. 1030: Novem millia et sexaginta quinque virorum ac mulierum Christianorum ipse miserabilis miserabiliter captivavit (Miecisl. II.).

<sup>20)</sup> Alex. Maciejowsky Historia Prawodawstw Slowianskich Bb. 1. (1832) — wo gründliche Forschung mit nationaler Befangenheit, z. B. daß die Russkaja Prawda Jacoslans rein slawisch sen.

<sup>21)</sup> Auf einer der Heerfahrten nach Rußland hatte Boleslav 300 Deutsche, 500 Ungern und 1000 Petschenegen mit sich. Dithmar 265.

<sup>22)</sup> Dithmar a. D. Mit Wohlgefallen erzählen die polnischen Chronisten, daß Boleslav in Westen eine Säule zum Denkmale seiner Macht an der Saale aufrichtete und daß er zu Kiew die goldne Pforte spaltete. Kadlubek S. 13. Martin. Gall. 44.

seltsame Erscheinung eines Bundes zwischen Heinrich II. und dem russischen Großsürsten Jurje Jaroslav 23). Von einem Stammhasse zwischen Polen und Russen in jener Zeit kann schwerlich die Rede seyn; die polnischen Chroniken berichten, Boleslav habe Rufiland zinsbar gemacht 24), wiederum Nestor, daß Swatopolf, Boleslavs Eidam, um deffetwillen dieser ge= gen Jaroslav ausgezogen war, Ermordung der Polen in Kiew anstiftete und Boleslav sich eilends zurückziehen mußte ?5), bei= des Nahrung für gegenseitige Abneigung. Boleslavs Krieg war übrigens nicht das erste feindselige Zusammentreffen der beiden Volker, Großsürst Wladimir hatte im J. 981 Pere= mischel, Tscherwen und andere polnische Orte erobert 26). Die Grenzen beider Staaten gegeneinander sind schwer zu bestimmen, da Litthauen noch ungestaltet war; Volhynien war russisch. - Die polnische Wassengewalt dauerte auch noch unter Bo= leslavs Nachfolger Miecislav II. (1025 — 1035) eine Zeit= lang fort und ihre Schrecknisse verbreiteten sich abermals bis jur Gaale; jedoch wandte das Gluck sich von den Polen ab und bald ward heimische Zwietracht zur Lahmung für die Rraft= außerungen gegen die Nachbarn. Kasimir I., 1034-1058, Monch zu Braunweiler 27), als er zur Herrschaft ge= rufen wurde, fand Polen in der außersten Zerruttung. tirchliche Zehnte, vom Anfange seiner Einsetzung an dem Volke verhaßt, hatte Veranlassung zu einem wilden Ausstande gege= Der Adel und das Volk verweigerte den Zehnten, es ben. tam zu Zerstörung von Kirchen; Geistliche wurden ermordet und in wildem Brausen stieg das Heidenthum auf. Brzetislav

<sup>&#</sup>x27;23) Dithmar 239. — 24) Mart. G. 62.

<sup>25)</sup> Restor S. 121, Uebers. v. Scherer.

<sup>26)</sup> Neftor S. 97.

<sup>27)</sup> Daß er hier, nicht zu Clugny, war, beweist Leibnitz praes. zu den script. rr. Brunsy. art. 27.

von Bohmen fand bei seinem gleichzeitigen Einfalle in Schlesien und Polen nur geringen Widerstand; Polen lag ganzlich dar= nieder. Rasimir stellte Christenthum und Frieden her und ge= wann Schlessen wieder. Sein Sohn Boleslav II. der Rühne hatte die Wildheit der Gesinnung des altern Boleslav ohne dessen Hoheit, Kraft und Gluck. Die Pommern sielen ab von Polen; Boleslavs Heerfahrten nach Ungarn brachten ihm Kriegeruhm, aber keine Erfolge für Staat und Volf; die Bohmen, welche in Schlessen eingefallen waren, wurden zur Vergeltung durch Verwüstungen heimgesucht; eine Beerfahrt Boleslavs nach Rufland 1067 angeblich zu Gunsten des Groß= fürsten Isaslav, der mit seinen Brüdern Krieg führte 28), ist allein für die Entwickelung polnischer Volksthümlichkeit bedeutend zu nennen; gegenseitiger Stammhaß der beiden Nachbarvolker gegeneinander tritt auch dabei noch nicht entschieden hervor; wohl aber erscheint der Haß bei den Ruffen, den Besiegten, als ausgebildet; abermals entledigten sie sich der Polen durch Mord<sup>29</sup>). Auf Sitte und Kecht in Polen hatten aber die wilde regellose Kriegssucht Boleslavs, welche die wackersten Mannen dem Heimatheleben entfremdete, den verderblichsten Eine Sage, sicher nicht ganz ohne historischen Gehalt, lautet, daß, als in Boleslavs zweitem rusischem Kriege ein zahlreiches polnisches Heer lange Zeit von der Heimath fern war, die Knechte daheim Frauen und Güter der ausgezogenen Kriegsmannen sich aneigneten, die letztern bei der Kunde davon aufbrachen und der Knechte mächtig geworden grausame Rache nahmen, daß Boleklav darauf der Frauen eine große Zahl umbringen ließ, weil durch ihren Frevel das Heer zur vorzeitis gen Heimkehr veranlaßt worden sey 30). Ob dieses, wenn

<sup>28)</sup> Reftor 136. 137. — 29) Martin. G. 75.

<sup>30)</sup> Boguphalus († 1253) im Leben Kasimirs II., b. Sommersberg rr. Silesiac. script. B. 2.

anders nicht zur Beschönigung des Rückzugs aus Rußlands übertrieben dargestellt, zu Einrichtung harterer Knechtschaft führte und auch der Frauen Loos überhaupt verschlimmerte, ist Außer Zweifel aber ist, daß damals schon der über= muthigste Frevel von denen, die die Macht hatten, gegen die Geringen geubt wurde, daß diesen die Scheunen und Vorrathe= kammern gewaltsam erbrochen und ihr Getreide jum Pferdefut= ter weggenommen wurde 31). Gedeihen konnte unter Boleslav nur wilder Waffenmuth; die Gesittung schritt ruckwarts; die Verbindung mit Deutschland wirfte nicht auf Sitte und Recht; der Klerus verschmahte es, in der Sprache des Volkes zu re= den; die Benediktinermondje, meistens aus dem westlichen Europa eingewandert, wirkten nicht so wohlthatig, als dereinst von ihrem Orden geschehen, auf Cultur des Bodens und Die Stimmung des Bolfes gegen den Klerus mogte weit entfernt von der Befangenheit westeuropäischer Vol= fer senn. Als aber Boleslav an dem Bischofe von Krakau, Stanislaus, sen es, weil diefer unter Vorwürfen ihn zu Buße und Besserung mahnte, oder weil er ein landesverrätherisches Einverständniß mit den Böhmen angeknüpft hatte, zum Mor= der geworden war, mußte er der druckenden Last des Kirchen= banns, den Gregor VII. über ihn schleuderte, weichen und den Stanislaus wurde später heilig gesprochen Ihron verlassen. und Polens Schuspatron.

Zeichnungen polnischer Volksthumlichkeit, wie sie nach zweihundertjähriger Herrschaft des Christenthums, nach Ersweckung und Uebung des glänzendsten Heldenthums, nach Gründung von mancherlei Staatsanstalten und längerem Verstehr mit gesittetern Nachbarn den letztern erschien, haben wir aus der Zeit Friedrichs I. Barbarossa; sie passen auch auf die

<sup>31)</sup> Martin. G. 64.

396 6. Die von Deutschland aus bedingten Wolfer.

,

Zeit, mit der wir es zu thun haben. Zu Gunsten der Polen lauten sie nicht. Günther (g. 1200) nennt sie rasch zur That, aber arm an Vernunst, zu Raub gewöhnt, unstet, wantels muthig, heftig, unzuverlässig, trüglich, der Treue gegen die Oberhäupter und der Liebe zu den Verwandten ermangelnd <sup>32</sup>). Nadewich (g. 1170) hat auch den Vorwurf der Treulosigseit und Barbarei <sup>33</sup>). Von der äußern Einrichtung des Volks:

- 32) Güntheri Ligurin. (b. Reuber scr. rr. Germ.) 6, 25 f.
- 33) Radevic. (b. Reuber scr. rr. Germ.) 1, 1. Helmold f. oben N. 16. Zur Vergleichung stehe hier was Dlugosch einige Jahrhun= derte später von den Polen sagt: Polonorum nobilitas gloriae appetens et in rapinas prona, periculorum et mortis contemptrix, promissi parum tenax, subditis et inferioribus gravis, lingua praeceps, ultra facultatum modum expendere solita, principi suo fida, aggerum (agrorum) sationi et armentorum nutrimento dedita, in advenas et hospites humana et benigna et hospitalitatis ultra ceteras gentes amatrix. Plebs rusticana in ebrietatem, rixas, calumnias, caedes proclivis, nec facile aliam gentem reperies tot domesticis homicidiis et cladibus contaminatam; nullius laboris aut oneris fugax, frigoris atque inediae patiens, superstitionum et figmentorum sequax, in rapinas prona, hostilitatis sectatrix et avida novitatum, rapax et alieni appetens, in confovendis aedibus parum operosa, gasis vilibus contenta, audax et temeraria; ingenio calida et parum facilis, gestu et habitu decora, viribus praecellens, statura alta et procera, corpore valida, membris apta, colore albo et nigro permiscua, ferox. Damit stimmt ziemlich überein Cromerus Charafteristif (b. Pistor: 1, 88): Ingenia Polonorum sunt aperta et candida et falli quam fallere magis apta; non tam irritabilia quam placabilia, minime proterva aut pertinacia, imo valde tractabilia, si commode ac placide tractentur. Exemplis autem inprimis ii commoventur et sunt principibus et magistratibus suis satis morigeri. Ad comitatem, civilitatem, benignitatem et hospitalitatem prompti — et non modo ed convictum atque familiaritatem quorumlibet faciles, verum etiam ad mores et imitationem eorum, cum quibus vivunt, externorum praesertim flexibiles. Die Grundzüge des polnischen Nationalcharafters aus dem zwölften Jahrhunderte haben sich hier nicht durchaus verwischt: wie weit nun aber die beiden letztern Charafteristiken für treu gelten können, das ist in der Geschichte der Beltalter, denen sie angehören, zu erörtern.

Tebens sind wir nur unvollkommen unterrichtet; daß in Boles= lavs I. Zeit, wo siegreiche Heerfahrten Beute brachten, edeles Metall nicht selten war, läßt sich wohl glauben; ob aber die polnischen Edelfrauen dergestalt mit kostbarem Geschmeide be= lastet waren, daß sie nicht gehen konnten, wenn sie nicht ge= führt wurden 34)? In der Tracht war Nationalsitte, das Haupt bis zu den Ohren kahl zu scheren; der Ursprung dersel= ben scheint im Verkehr mit den turanischen Donauvolkern zu Der Gebrauch der Harnische fam unter Boleslav II. ab 35), bedeutsam genug, zu der Zeit, als im westlichen Europa das Ritterthum sich bildete. Denkmaler polnischer National= literatur beginnen erst in der zweiten Halfte des funfzehnten Jahrhunderts; Sinn und Eifer für Pflege der Nationalsprache ist zwar bei weitem alter; aber nirgends außer Ungarn ist des Kirchenthums lateinische Sprache der Entwickelung der Natio= nalsprache' hinderlicher gewesen als in Polen; der Klerus in Polen bestand meistens aus Deutschen und Italienern und diese waren nicht nur an ihr Kirchenlatein gewöhnt, sondern verach= teten das Slawische auch als Heidensprache.

#### b. Ungern.

Aus der asiatischen Heimath brachten die Magyaren nur das rohste Rüstzeug politischer Gesellung in einem Verein von Stämmen mit sich und ein Volksthum, das in einem Herzelande Europa's in stetigem Gegensaße mit der in dieses Weltztheils Westen und Süden aussteigenden Gesittung bleiben oder mit sich selbst zerfallen mußte. Das Lestere erfolgte. Aus einem im Lager verkehrenden Raubvolke wurde ein seshastes

<sup>34)</sup> Martin. G. 57., Dlugosch 37. 84. — 35) Martin. G. 71. 72.

und für Künste des Friedens empfängliches Volk ohne Einbuße an der angestammten Kräftigkeit und Regsamkeit. gend einem Volke ein großes Weh wohlthatige Folgen juge= bracht hat, so den Magnaren die Niederlage, die sie am Lau= rentjustage d. J. 955 auf dem Lechfelde erlitten; mit ihr be= ginnt ein neuer Zeitraum in ihrer Geschichte. Zwar wurden nach der Sage die einzigen sieben aus der Mordschlacht entkom= menen Magyaren ehrlos gemacht und ihre Nachkommenschaft von König Stephan dem S. Lazarusstifte zu Gran zu eigen gesthenft "), auch dauerte, wenn auch nicht mehr das Ausziehen in Masse zu Raubfahrten nach Deutschland, doch die Feind= seligkeit und Raubversuche fort, die insbesondere gegen die Baiern gerichtet waren, und von diesen mit regem Hasse erwidert wurden; von dem ersten ofterreichischen Markgrafen aus dem Geschlechte der Babenberger aber wurde Molk, ein Raub= lager der Ungern mit stürmender Hand genommen, und die Landschaft westlich vom Kalenberge an Deutschland zurückge= bracht: doch vergingen nicht zwei Sahrzehnde nach jener Nie= derlage, und das Christenthum und manche köstliche Gabe der Gesittung fanden Eingang bei den Ungern, von Seiten ihrer Besteger auf dem Lechfelde ihnen zugebracht. Wie einst in Mahren griechischer und romischer Kirchenbrauch einander begegneten, so auch in Ungarn; zwei magnarische Hauptlinge hatten Taufe in Constantinopel empfangen, bevor die Verkun= digung des Christenthums von Westen her Erfolg hatte; man könnte vermuthen, daß, wenn einmal Reigung zum Christen= thum bei den Magyaren aufkeimte, für die Machthaber aus politischer Berechnung der Anschluß an die griechische Kirche etwas Ansprechendes gehabt habe, damit darin ein Gegenge= wicht gegen die deutsche Macht, welche damals auch Italien

<sup>1)</sup> G. Pray dissertatt. crit. (1775 F.) S. 240..

umschloß, gewonnen würde: doch war dem nicht so. haupt blieben die Berührungen zwischen dem byzantinischen Reiche und dem Magyarenstaate sehr sparlich; feindselige Be= gegnungen waren nicht selten, der Ginfluß des driftlichen Oftens auf Ungarn kann nicht als ein Hauptgegenstand der Geschichte ungrischer Gesittung aufgefaßt werden, wiewohl die Zahl grie= chischer Christen in Ungarn zu Zeiten nicht gering mar. . Her= zog Gensa, deffen Gemahlin Sarolta, Tochter des in Con= stantinopel getauften Spula, sich zur griechischen Kirche be= kannte<sup>2</sup>), befreundete sich mit Kaiser Otto, gewährte den Glaubensboten, die aus Deutschland, insbesondere Salzburg, dessen Erzbischofe schon seit Karls des Großen Zeit die ostlichen Grenzlandschaften unter kirchlicher Obhut gehabt hatten, und Paffau, von wo'in Genfa's Zeit der edele Pilegrin überaus thatig zur Verbreitung des Christenthums in Osten war, des= gleichen aus Italien nach Ungarn kamen, Duldung, hinderte nicht, daß bei den zahllosen christlichen Knechten, die durch die Raubfahrten nach Deutschland und Italien in Ungarn zusam= mengeschleppt waren, das driftliche Glaubensbekenntniß sich. aussprach, und trat zulett im I. 977 selbst über zum Christen= thum 3). Herz und Sinn hatten nur geringen Antheil an diesem Uebertritte; er wurde Christ, ohne daß er aufgehort hatte, Heide zu senn; doch ohne grade viel schlechterer Christ zu senn, als die meisten feiner Zeitgenoffen, denen das Christenthum als Erbtheil von den Vätern hinterlassen war; er setzte dessen We= sen in Geschenke an den Klerus, Grundung und Ausstattung

<sup>2)</sup> Von ihrer übrigen Weise giebt Dithmar von Merseburg (249) Kunde. Uxor ejus Beleknegini i. e. pulchra domina Slavonice dicta supra modum bibebat et in equo more militis iter agens quendam virum iracundiae nimio servore occidit.

<sup>3)</sup> Chartuitius (zw. 1210—1240) im Leben des heil. Stephan b. Schwandtner script, rr. Hungaric. 1, :414.

#### 400 6. Die von Deutschland aus bedingten Volfer.

von heiligen Orten; und außerte mit Zufriedenheit, er seh reich genug für zwei Glauben 4). Das Christenthum machte stattliche Fortschritte, Pilegrin taufte gegen sünftausend edle Magharen 3), und Ansiedlungen deutscher Adelsgeschlechter und Gewerbsleute, gedeihend durch Gensa's Gunst und zum Theil durch seinen Ruf veranlaßt, knupften sich an die Bekehrung magnarischer Heiden 5). Jedoch eine durchaus freundliche Begegnung hatte das Christenthum feineswegs, und harte Kampfe Das Seidenthum war tief und mach-·foute es noch bestehen. tig im Volksglauben gewurzelt und der Haß gegen die deutschen und italienischen Einwanderer, gleichgewogen der Gunst, welche diesen von dem Herzoge zu Theil wurde, richtete sich auch gegen das Christenthum. Dieses aber erhielt einen mit Eifer und Kraft und Macht. gerüsteten Herold in Genfa's Sohn und Nachfolger Stephan.

Getauft durch den heiligen Adalbert von Prag, und nun statt Waif mit dristlichem Namen Stephan genannt, vermählt mit der Wittwe Herzogs Heinrich von Baiern, Gisela von Burgund, durch die Banden der Liebe zu dieser, des Glausbens und eines frommen und bekehrungseifrigen Sinnes dem Christenthum zugethan, bestieg Stephan den Stuhl der Herze goge im I. 997. Gegen ihn und das Christenthum erhob sich der Heide Kuppan, zum Kampfe der Religionen kam der des assatisch = magyarischen Volksthums, das seinen Anhalt an Kumanen und Petschenegen hatte, gegen die Ansländer, ihre

<sup>4)</sup> Dithmar a. D. divitem se et ad haec facienda satis potentem affirmavit.

<sup>5)</sup> Pilegrins Brief an P. Benedift VII. b. Hansiz Germania sacra 1, 480 (auch Acta concilior. Paris. Ausg. T. VI, P. 1. 696).

<sup>6)</sup> S. in Mailaths Gesch. d. Magnaren Bd. 2, S. 274 das Verzeichniß der eingewanderten Stammgeschlechter, z. B. Hendrich, hermann, Hunt, Tybold.

Gonner und ihren Anhang. Stephan, erst neunzehn Jahr alt, ließ vor der Schlacht sich nach germanischer Weise mit dem Schwert umgürten 7) und fündigte dergestalt an, in welchem Sinne er den Kampf bestehen wolle. Der Sieg wurde sein und die Gesittung erntete die Fruchte deffelben. Die Kirche hat (im J. 1081) Stephan unter die Beiligen aufgenommen; im Andenken der Geschichte lebt er als Wohlthater seines Volkes, als fester, willens = und thatkräftiger Inhaber der hoch= sten Staatsgewalt und als erleuchteter Gesetzgeber. Selten ist eine Königsfrone mehr nach Verdienst ertheilt worden, als die, welche ihm Papst Splvester II., selbst in geistiger Bildung hoch über seine Zeitgenossen emporragend und zur Prufung Anderer befähigt, mit Zustimmung Kaisers Otto III.8), übersandte9). Am 15. August des J. 1000 fand die Königsfrönung statt. Dem guten Willen des Volkes das Gedeihen des Christenthums zu überlassen, war nicht Stephans Sache; überhaupt hat die Geschichte der Entwickelung des Volkslebens und Staatswesens in Ungarn mit der der slawischen Volker und Staaten gemein vielfältiges und mit Zwang gebotenes Bedingniß durch die Staatshaupter, ja sie hat dies in noch reicherem Maaße. Bei großer Unbändigkeit gegen den Feind hatten die Magharen ungemeine Willigkeit, Weisungen von ihren Obern anzunehmen; im Gebiete der Gesittung gesellte dazu sich das Bedürfniß, daß dergleichen von oben herab famen; aus dem Volke selbst bil=

<sup>7)</sup> Schwandtner 1, 87.

<sup>8)</sup> Dithmar 100. Carthuitius Leben b. h. Stephan ift hauptquelle.

<sup>9)</sup> Die noch vorhandene Krone hat griechische Bierrathen; ob es die echte sen, ob später erst verziert, wie sie jest ist, haben die ungrischen Antiquarien noch nicht völlig ausgemacht. Die Peiligkeit aber, in der sie zu aller Zeit gehalten worden ist, gleich einem Palladium des Mastionalwesens, bezeugt, daß die Macht des Symbolischen nicht bloß bei den germanischen Völkern groß war.

#### 402 6. Die von Deutschland aus bedingten Volker.

dete sich wenig hervor. Dies bestimmt unsern Gesichtspunkt; er richtet sich vorzugsweise auf die Waltung bildungskräftiger ungrischer Könige, zunächst Königs Stephan, in der Folge Ladislavs des Heiligen und Kolomann's.

Von Allem, was Konig Stephan gegrundet und eingerichtet hat, treten am meisten die firchlichen Stiftungen hervor, das Erzbisthum zu Gran (Strigonium) und neun oder zehn Bisthumer, in Raab, Fünffirchen, Großwardein, Erlau, Rolocza, Wagen 2c., fünf Benediftinerabteien, ein Collegium ju Rom für zwölf Chorherren, ein Benediftinerkloster zu Ras venna als Hospiz für ungrische Pilgrime, ja felbst zu Constantinopel und Jerusalem eine fromme Stiftung 10). führung der kirchlichen Bauten in Ungarn, namentlich des Doms zu Gran, wurden Monche aus Deutschland und aus Italien (Monte Cassino) herbeigerufen. Auch in Stuhlweißenburg wurde ein geistliches Stift, eine Propstei, errichtet, und ebendahin nun die Hofhaltung des Königs verlegt; der Doms propst daselbst bekam die heilige Krone zur Verwahrung. Ferner gebot Stephan, daß je zehn Dorfschaften zusammen eine Kirche bauen, und daß die Gemeindeglieder manniglich sich zum Gottesdienste einfinden und aller Arbeit an Sonn = und Fests tagen sich enthalten follten; Uebertreter dieser Sagungen wurden durch Schläge gezüchtigt oder schimpflich geschoren. Sto: rung der Ruhe beim Gottesdienste wurde durch Geißte Daß der firchliche Zehnte nicht ausblieb, lung bestraft "1). wurde auch ohne die Berichte vom Haffe der Magyaren gegen denselben sich verstehen. Durchweg also ein aufgezwungenes

<sup>10)</sup> S. Feslers Gesch. d. lingern 1, 662 ff.

<sup>11)</sup> Decretum S. Stephani in Corpus juris Hungarioi s. decretum generale etc. (Tyrnav. (1742) 1751. 2 Bbc. F.) B. 1 zu Auf. B. 2, Cp. 7. 8. 18. 34.

Kirchenthum, mit Strafen verpont, eine Religion des Schwerztes; ihre Diener aber mit ungeheuren Reichthumern ausgestatztet. Mis eine der folgenreichsten Einrichtungen, die mit dem romischen Kirchenthum nach Ungarn kamen, ist der Gesbrauch der lateinischen Sprache anzusehen; zwar nicht in Ungarn allein machte sie auch außer dem Kirchenbrauche in Gessetzgebung und Literatur sich geltend; aber nirgends ist sie in gleichem Maaße zum Organ bei Verhandlungen des öffentlischen Lebens ja selbst des geselligen Verkehrs geworden, nirgends hat sie das Ausstommen der Nationalsprache und Literatur länsger gehindert 13, und nirgends ist sie zu dergleichen in unwürdigezrer Gestalt gebraucht worden. König Stephan war schon als Kind darin unterrichtet worden; auf sein Gebot mußten die Geistlichen seiner Stifter und Klöster der lateinischen Sprache sich auch im Gespräch des gemeinen Lebens bedienen 24).

Das ungrische Königthum war mit Macht, Gütern und Einkünften 15) reich ausgestattet; zu seinem Dienste war die gesamte Nationalkraft. Der Vertrag, welchen die magyarisschen Stammhäupter dereinst mit Almus geschlossen hatten 16),

12) Einzelne Angaben b. Fegler 1, 603 ff.

14) Fesler 1, 708.

16) Belae Notarius Cp. 7. Aber der Boden ift nicht ficher.

<sup>13)</sup> Der alteste ungrische Chronist, anonymus Belae regis (Bela II., 1131—96) Notarius hat alte Sagen und Nationalgesange (falsas fabulas rusticorum et garrulum cantum joculatorum) benutt; von dezen Beschaffenheit aber aus jenes Ueberlieserers, der allerdings magnazisch verstand, lateinischem Terte sich eine Borstellung zu machen, ist unmöglich. Ueber die königlichen Joculatoren giebt nähere Auskunst Joh. Graf Mailath in: Magnarische Gedichte (Stuttg. 1825) S. XVIII. Die älteste Urkunden in magnarischer Sprache sind von den Ih. 1473 und 1478, die ältesten Uebersetzungen biblischer Schristen aus der zweisten Hälfte des sunszehnten Jahrhunderts.

<sup>15)</sup> Marktzoll, Rinder= und Schweinezoll, Regalien in Salz, Erz und Fischerei, Zwanzigstel vom Zehnten, Personensteuer der freien Ausländer, Weinlieferungen zc. Festler 1, 557.

## 404 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

ließ der königlichen Waltung freien Spielraum; ausgebildetes Randisches Wefen, regelmäßige Reichsversammlungen mit Ab. gewogenheit der Rechte des Throns und des Volkes ic. waren nicht vorhanden; daß der König ben Hauptantheil an der gesetzebenden Macht und die gesamte vollziehende habe, wurde nicht in Zweisel gezogen und darum auch nicht erörtert. Also fand Konig Stephan hier einen Stoff, der gegen die Formen, welche ihm aufgeprägt wurden, sich nur wenig sträubte; es durfte nichts niedergeriffen werden, um den Neubau beginnen zu können. Jedoch Versammlungen des Adels, nehmlich der Ruchkommenschaft der Stammhauptlinge, mit dem Gefolge der von ihm abhängigen Mannen 17), hatten auch der rohm Stammverfaffung unter den Bergogen nicht gemangelt, und aus folden bildete unter Stephan sich eine Standeversammlung, wo der hohe Klerus den ersten Stand, die hohen Reichsbeamten und der bisherige hohe Adel den zweiten oder Magnatens stand, und späterhin die königliche Reiterei, servientes regii, den dritten Stand ausmachten. Auf einer solchen ließ Ste phan im 3. 1016 seine Einrichtungen 18) bestätigen. Grundeinrichtungen des ungrischen Staatswesens, durch welche von nun mit geringen spätern Abanderungen das Staatsleben der Magharen und der übrigen Bevolkerung Ungarns bedingt wurde, sind hier, nachst dem Kirchenthum, anzuführen: Die Eintheilung Ungarns in (61? 65?) Comitate oder Gespannschaften, wodurch die bisherige Stammverfaffung und der darin begründete geschlechtliche Zusammenhang auf ähnliche Weik aufgehoben wurde, als von Alisthenes das System der wir

<sup>17)</sup> Das Feld Rafos bei Pesth war schon unter Herzog Gensa Ber sammlungsplaß.

<sup>18)</sup> Das R. 11 bezeichnete decretum S. Stephani. Bgl. Prey hist. regum 1. 3 ff.

altattischen Phylen und von Servius Tullius die Geltung der geschlechtlichen Tribus in Rom, und die Ordnung des Beamten = und Heerwesens. Als Einheit und Mittelpunkt eines Comitats wurde eine königliche Burg bestimmt, zur Verwaltung in jedem ein Graf (Fo Ispan) eingesetzt, über die umherwohnenden Mannen zu richten und sie zum Beerbann aufzubieten. Diejenigen, welche vom Konige Guter erhalten hatten, erlangten durch Stephan erbliches Besithum derselben 19), wur= den aber dafür nun in bestimmterer Form Königsmannen, servientes regii, Burg = Jobaggen, und, mit höherem Range, milites, zu vergleichen den frankischen Ministerialen und Ba=. fallen; von jeglicher anderen Leiftung an den Staat frei bildeten sie die eigentliche Heeresmacht der Krone, die Haustruppen, etwa 30-40,000 Reisige. In diese Lehnsmannschaft, bei der nach Stephans Beispiele auch das Wehrhaftmachen eingeführt wurde, doch ohne daß eigentliches Ritterthum sich ausbildete, wurden auch Auslander aufgenommen. bornen Edelmann galt jeder Abkomm der aus Asien eingewanderten Kriegsmannen 29). Der Heerbann bestand aus dem sämtlichen Adel, der nicht zu den Königsmannen gehörte, aus deffen Gefolge, auch milites genannt, aus den Mannen der Bischofe und den Freien aus Stadt = und Landgemeinden. Welcher Edelmann so viel Mannen stellen konnte, als eine Vahne bildeten, suhrte diese unter eigenem Banner, und die

<sup>19)</sup> Daß durch König Stephan keineswegs das Feudal=System in seiner ganzen Ausdehnung eingeführt wurde, die ungrischen Stammsgeschlechter vielmehr volles Eigenthumsrecht an ihren Gütern behielten, f. Mailath B. 2, Abschn. 3: Rechte der ungrischen Stammgeschlechter (S. 284 ff.).

<sup>20)</sup> In Stephans Unterrichte über Regierung, geschrieben für seinen Sohn, ist die Rangordnung Barones (Stammhäuptlinge), comites, milites, nobiles. Pray ann. 1, 20. Bgl. die notit. praevia b. Pray LXXXII.

# 406 6. Die von Peutschland aus bedingten Wölker.

gesamten Abelsbanner standen zusammen, gesondent von der Comitatsmiliz <sup>2</sup> I). Zum Richter in Angelegenheiten zwischen König und Volk wurde der Palatinus (Nandor Ispan) einzgesetz, im Range der Rächste nach dem Könige; außerdem ein Hofrichter, ein Fiscus zur Finanzverwaltung, und andere Hofbeamte mehr. Der königliche Nath bestand nicht aus Masgyaren allein; die Wahl war ganz des Königs Sache.

Der Zustand der nichtmagyarischen Bevolkerung Ungams lag nicht außer Stephans Gesichtsfreise; nur auf eine andere Verschmelzung und Einung der verschiedenartigen Bestandtheile als die in der Gemeinsamkeit des Christenthums lag, arbeitete so wenig er als einer der nachstfolgenden Gesetzgeber hin. Wenn es heißt, er hob den Unterschied der Rechte und Pflichten auf, so kann nichts Anderes als die Beseitigung des Stamms wesens durch Einführung der Gespannschaften verstanden wer-Für den größten Theil der vormagyarischen Einwohner Ungarns dauerte druckender Knechtstand fort, auch wurde Stla: venhandel geübt und felbst Magyaren konnten, durch Heiralb mit einer Magd oder wenn sie dem Aufgebot zum Heerbanne nicht Folge leisteten; in den Knechtstand verstoßen werden 22). Doch hatte Stephan Menschenfreundlichkeit genug, fernerer Unterdrückung des gemeinen Mannes zu wehren 23). Christenthum' war hier nicht ohne wohlthätigen Einfluß. Im Ganzen war aber der Gang der Dinge so, daß den mit jenem angesiedelten Ausländern hohe Gunst, den unglücklichen slawis

22) Pray dissert. 128. Dies erst unter Ladislav ausdrückliches Ge set, aber wohl schon unter Stephan Brauch.

<sup>21)</sup> Um klarsten ist dies behandelt b. Mailath 2, 299 f.

<sup>23)</sup> Kein Graf oder Königsmann (miles) sollte einen Freien su Anechtschaft verführen, vor Erlassung des Gesetzes unfrei Gewordent, die ihre vormalige persönliche Freiheit beweisen konnten, wurden frei k. Decret. Steph. 2, Cp. 17. 20.

schen Eingebornen aber, wiewohl sie sich zum Christenthum bekannten, nur geringe Erleichterung der auf sie gewälzten Last der Knechtschaft zu Theil wurde.

Ins Rechtswesen fam mit dem driftlichen Kirchens thum hier, gleich wie in den übrigen Landern, wo wir deffen Einführung beachtet haben, Alles was damals schon über Che, Wucher ic. zu kanonischen Satzungen geworden war; nicht minder aber hauften sich die Straffagungen, junachst in Bezug auf das, mas dem Gedeihen und Ansehen der Kirche zur Gefährde dienen konnte, weiterhin aber auch im Bereiche völlig unfirchlicher Vergehen. Nicht aber, als ob zuvor bei den heid= nischen Magyaren Leibes = und Lebensstrafen ungewöhnlich gewesen waren: die Kirche arbeitete hier mehr auf Erweiterung und Ausbildung des Begriffs von Vergehen, als auf Schar= fung der Strafen bin, und in Stephans Gesegen ift das preis= würdige Bestreben, Person und Eigenthum mehr als bisher Eingefleischte Untugend der Ma= zu sichern, unverkennbar. gyaren war die Raublust und bei raschem Auswallen des Jah= zorns rohes Schwelgen in Gewaltsamkeit. Beides, Raub und Diebstahl, Todschlag, vorsätzlicher Mord, Verletung, selbst die Zuckung des Schwerts, endlich die Fehde, wurden von Stephan mit Strafen belegt 24); keineswegs sind diese grausam zu nennen; in mehren Fällen z. B. Brandstiftung, ist nur Ersat und Bußgeld bestimmt, und der Begriff des Wer= geldes ist vollständig ausgebildet vorhanden. Entführung einer Jungfrau kostete fünf bis zehn Kühe an deren Aeltern; Tod= schlag eines Freien durch einen Knecht 110 Kuhe von des Letz tern Herrn; ein Graf, der seine Chefrau erschlug, mußte deren Verwandten funfzig Stuck Rindvieh liesern zc. Der Dieb konnte sich mehrmals losen, ehe es ihm an Freiheit, Nase, Ohren

<sup>24)</sup> Decret. Steph. 2, 13. 16. 46-40.

und Leben ging. Beachtungswerth ist Stephans Strafsatung gegen solche, die der Verläumdnng und Aushehung schuldig waren; hier war Ausschneidung der Zunge zur Strase gesseicht 25). In den Gerichten ward Feuers und Wasserprobe üblich 20); nicht eben so der Gottesgerichtskamps, wie denn auch nachher der Ehrenzweisamps bei den Magyaren und Slawen sich nicht in gleichem Maaße, als bei den germanischen und romanischen Volsern ausgebildet hat. Der Meineid wurde von dem Vornehmen mit funszig, von dem Geringen mit zwöls Stück Nindvieh, oder der Hand, gebüßt 27).

Das gewerbliche Leben 28) wurde durch die Auslander geweckt und angeregt, wiewohl einige Zeit auf deren Thâtigkeit allein beschränkt; jedoch die sleißigen Slawen boten bald dazu die Hand. Berg = und Weinbau wurden vorzugsweise mit Eiser betrieben; auf jenen wirkte das Königthum, auf diesen das Kirchenthum. Unter Stephan wurde das erste ungrische Geld geprägt. Dem Handel wurde förderlich, daß mit den geistlichen Stiftern die Marktstätten sich vermehrten; Iuden waren aber schon unter König Bela Gegenstand der Abgunst des Volks und Königs, mit ihnen muselmannische Kausseute bulgarischen Stammes; gegen beide wurden eben sowohl Gessese erlassen, durch die ihr Betrieb beschränkt werden sollte, als Versuche zu ihrer Besehrung zum Christenthum gerichtet.

Noch geraume Zeit von nun an standen in Ungarn das deutsch= und italienisch= christliche und das magyarisch= und kumanisch= heidnische Element neben und gegen einander, und wenn beim Auswallen der Zwietracht um den Thron dem einen

<sup>25)</sup> Decret. Steph. 2, 54.

<sup>26)</sup> S. die ritus explorandae veritatis in Matth. Bel apparaius ad Histor. Hungar. (Pesonii 1735) 191 ff.

<sup>27)</sup> Decret. Steph. 2, 3. 15.

<sup>28)</sup> S. Fesler 1, 602 f.

Bewerber Christen und Ansiedler aus den westlichen Nachbars landen Ungarns zur Seite standen, so fand der Gegner An= hang bei den Sohnen des heidnischen Oftens, die zum Hasse gegen das Christenthum auch Unmuth über die nun von einigen Königen bekannte Lehnsabhängigkeit ihrer Krone von dem deut= schen Reiche mischte und den dahin sich neigenden Landsleuten ihre zum Theil unverständig und schonungslos ausgesprochene Liebe zur Auslanderei übel deuteten. Die nachsten sechs und dreißig Jahre nach Stephans Tode waren bose Zeit für Ungarn. Stephans edelgesinnter, aber in verkehrter Ansicht von Pflicht und Verdienst befangener und in Folge eines Gelübdes der Ents haltsamkeit mit seiner Gemahlin sich abzehrender Sohn Emme= rich, war bei Lebzeiten des Vaters (1031) dahingesiecht, den Thron bestieg 1038 Stephans Schwestersohn Peter 29). Als dieser nun in voreiliger Bethortheit Deutsche und Italie= ner 30) den Eingebornen vorzog und seiner Lustsucht freien Lauf ließ und durch Schwelgen in Unsitte Anstoß gab, stand das Wolf 1041 gegen ihn auf und rief den Palatin Samuel Aba zum Throne. Dieser wuthete nach des Wolfes Wunsche gegen Peters Anhang mit grausamen Todesarten, Spiefen 2c.3 1) Peter suchte Beistand bei Heinrich III. von Deutschland und gelangte durch diesen wieder zur Herrschaft 1042 - 44. Sa= muel Aba ward zuvor zu einem Vertrage mit Heinrich ge= nothigt und in diesem das Gebiet, welches die Magnaren westwarts von der Leitha (bis zum Kalenberg) besaßen, an das deutsche Reich abgetreten und die Leitha Grenzfluß; Peter aber

<sup>29)</sup> Die Folge der ungrischen Könige in diesem Abschnitte ist: Stesphan d. Heil. (997) 1000—1038, Peter, (Samuel Aba 1041—1044)—1046, Andreas — 1061, Bela I. — 1063, Salomon — 1074, Sensa I. — 1077.

<sup>30)</sup> Sein Vater war Otto Orseolo, ein Doge von Venedig.

<sup>/ 31)</sup> Vita S. Gerardi b. Pray annal. S. 46.

# 410 6. Die von Deutschland aus bedingten Vollter.

leistete dem deutschen Konige Huldigung 32). Dies führte ju einem neuen Aufstande gegen ihn 1045. Zwei Abkömmlinge von Arpads Stamme, Andreas und Bela, lebten als Flücht= linge in Rußland; Andreas wurde von Peters Feinden jur Krone gerufen, ihm aber, als er in der Versammlung dersel= ben erschien, zur Bedingung gemacht, daß er das Heidenthum herstelle und Ungarn aus der Abhängigkeit vom deutschen Reiche lose. Bom Drange der Umstände bewegt willigte er ein 1046. Nun frohlockten die Magyaren seines Anhangs in heidnischem Wesen, schoren nach Sitte ihrer Altvordern sich den Obertopf 33), ließen das übrige Haar in drei Zopfen herabhangen, und weideten sich wieder am Genuß von Pserdefleisch, wogegen die Kirche so streng eiferte. Auch die Mordlust suchte ihre Befriedigung; vier Bischofe, darunter der heil. Gerard, und eine große. Sahl Priester wurden umgebracht, die Christen ins= gesamt verfolgt und Kirchen zerstort 34). Peter wurde von einer wilden Rotte gefangen und geblendet; er endete sein Les ben im Kerker. Andreas hatte dem Christenthum nicht entsagt, als er die Heiden gegen dieses los ließ; bei dem Uebermaaß der Gräuel und Verwirrung: ging er in sich und suchte dem Christenthum Frieden und Herrschaft zu schaffen durch strenge

<sup>32)</sup> Herrmann. Contract. a. 1046.

<sup>33)</sup> Dies stammt aus Mittelassen und ist heidnischen Ursprungs; die Tonsur christlicher Kleriker mogte leicht davon zu unterscheiden senn; eine dritte Art Haarschur war die von König Stephan zur Strase verordnete; wie deren Schnitt sich von der Heidenschur unterschieden habe, und ob etwa die Hauptlust bei der letztern auf die drei Zöpse ging, frage ich nicht, aber nach der Ansicht Stephans, der doch wissen mußte, daß dem Heidnischgesinnten der kahle Kopf nicht miesäulig war. Im Ansange der französischen Revolution wurde in einem deutzschen Lande rundgeschnittenes Haar und ein gewisser Schnitt der Röcke, wie die Revolution in Mode gebracht, zur Auszeichnung für Züchtzlinge verordnet.

<sup>34)</sup> Katona hist. 2, 15 ff. Herrmann. Contr. 1046.

Berordnungen gegen das Heidenthum und durch Anschluß an Deutschland; hier aber fand er feindselige Begegnung und mußte in mehrjährigem Kriege (1050 ff.) den Nationalgegen= sat und, wenn auch nicht mehr unbedingt, das heidenthum wider seinen Willen vertreten. Als er aber von seinem Bru= der Bela bedroht Hulfe in Deutschland suchte, zogen deutsche Schaaren zu seinem Beistande gen Ungarn; sie unterlagen mit ihm in der Schlacht, welche Bela gewann 1061. wurde von dem heidnisch gesinnten Theile des Volkes mit Jauch= zen alk König begrüßt; zu der Reichsversammlung, die er nach Stuhlweißenburg ausschrieb, erschienen nicht bloß die von ihm wider bisherigen Brauch berufenen Abgeordneten des Volkes - zwei von jeder Stadt, jeder Burg, jedem Dorfe sondern das Volk in Masse stromte dahin zusammen, von ihm zu erlangen, mas es zuvor von seinem Bruder begehrt hatte, ohne in vollständigen und sichern Besit desselben gekommen zu Ihr Begehren war vollkommne Herstellung des Heiden= thums und Erlaubniß, die Bischofe, Priester und Zehntsamm= ler zu erwürgen, die Kirchen zu zerstören, die Glocken zu zer= schlagen; Frevel folgte dem troßigen Worte. Bela wurde nicht geschreckt durch den wilden Ungestum; es gelang ihm Zeit zu gewinnen und bewaffnete Macht zu sammeln; die zügellosen Meuterer wurden durch raschen und fühnen Angriff überwältigt und so durch die Macht der Waffen im J. 1062 dem Christen= thum ein auf die gesamte folgende Zeit entscheidender Sieg über das Seidenthum gewonnen 35). Die Herzen freilich blieben diesem wohl noch lange zugethan. Bei den folgenden inneren Unruhen bis zu Ende der Regierung Salomons (1063—1074) sehen wir zwar hinfort die Parteium einerseits westlich an das dristliche deutsche Reich angelehnt, und dagegen mit einem

<sup>35)</sup> Thwrocz chr. Hung. 2, 45.

## 412 6. Die von Deutschland aus bedingten Völfer.

Ruckhalte gen Osten den Nationalstolz und Nationalhaß in Waffen; doch tritt offener Angriff der heidnischen Partei auf das Christenthum dabei nicht wieder hervor. Salomon, Andreas Sohn, wurde durch Heinrich IV. von Deutschland auf den Thron gesetht; aber seine Gegner Gensa und Ladislav waren fromme Bekenner des Christenthums und den Kumanen nicht befreundet, Konig Gensa wurde Lehnsmann Gres gors VII. 36), Ladislav wurde von Gregor heilig gesprochen. Früchte der durch das Christenthum zugebrachten oder empfohlenen Gesittung konnten aber bei der innern Zerfallenheit nicht gedeihen, nicht reifen; Stephans Grundwerk wurde erst durch Ladislav den Heiligen und Kolomann im gregorianischen Zeitalter überbaut; die Konige Bela I. und Salomons Nachfolger Gensa I. vermogten bei der kurzen Zeit ihrer Regierung nicht das Werk bedeutend zu fordern. In der Zeit aber begannen schon zahlreiche Schaaren von Pilgeimen nach dem heiligen Lande ihren Weg durch Ungarn zu nehmen und hatten von ungrischer Gastlichkeit zu rühmen. Als ein Mittelglied zwischen den Gesetzgebungen Stephans und Ladislavs ist hier anzuführen, daß König Bela zu Ungunsten der Juden alle Märkte vom Sonntage auf den Sonnabend verlegte 37). Mahnung aber an die der dristlichen Gesittung feindseligen Mächte des turanischen Ostens erscheint der Einfall der Kumanen in Ungarn im J. 1070, der Anfang eines langwierigen Ringens, das in der Folge auch einzelne Regungen des absterbenden Seidenthums veranlaßte.

Ehe wir von Ungarn scheiden, fällt unser Blick nochmals auf die verschiedenartigen Bestandtheile der Bevolkerung. Wähzend dieses gesamten-Zeiträums zogen Ansiedler von Westen

٠,

<sup>36)</sup> Am genauesten &. A. Gebhardi in Guthr. und Gray 15, 1, 470 f.

<sup>37)</sup> Thereoz 2, Cp. 45.

und Osten nach Ungarn und Ungarn hat vor allen Ländern Europa's, deren in diesem Zeitraume gedacht worden ist, das Bunte und Gemischte der Stammburtigkeit seiner Bewohner voraus 38). Die Hauptaufgabe ist, darzuthun, wie das Volk, in dem vorzugsweife der Staat sich erfüllte, und von dem die Staatshandlungen ausgingen, die Magyaren, sich von einem - affatischen Raubvolke zu einem Wolke europäischer Gesittung umgewandelt habe: jedoch wenn diese im Vorgrunde der Buhne verkehren, so ist auch deren übriger Raum mit Erscheinungen erfüllt, die unsere Aufmersamkeit in Anspruch nehmen. diesen haben nach Heimathsrecht und Zahl den ersten Plat die slawischen Stamme, Slowaken genannt, "ehrwürdige Ueberreste der karpatischen und donausschen Urslawen "39). Die Mehrzahl derselben wurde in die Gebirge gedrängt. Knechte wurden nicht Alle; slawische Bojaren ethielten Land von den Herzogen und Konigen und dienten unter der Lehnsreitereis die gewerbsthätigen Bewohner der slawischen Orte Wissegrad, Muntack ze. hatten der Gunst wohldenkender und verständiger Könige sich zu erfreuen. Ihre Sprache erhielt sich als eigene Mundart neben dem Bohmischen und Polnischen und Windis. schen; sie bildet den Uebergang von dem Bohmischen jum Windischen, ist aber zur völlig selbständigen Schriftsprache nicht ausgebildet worden. heut zu Tage bewohnen in dicht gedrängter Masse Slowaken den nordwestlichen Theil von Ungarn, außerdem sind zerstreute Gemeinden im übrigen Ungarn, ind.

<sup>38) &</sup>quot;Die Unterthanen überhaupt wurden durch frene Ausländer, noch mehr aber durch hereingebrachte Knechte, eine so sehr gemischte Nastion, daß man öfters kaum eine Meile weit ohne Dollmetscher reisen konnte." L. A. Gebhardi a. D. 438. S. hauptsächlich A. L. Schlöszers allg. nord. Gesch. S. 248 ff. und daselbst Kollar.

<sup>39)</sup> Schaffarik Gesch, d. slaw. Spr. und Lit. 370, worauf 'übers haupt verwiesen wird.

#### 414 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

besondere auf Anhohen 40), zu finden; die Gesamtzahl dersels ben wird auf 1,800,000 Seelen geschätzt. — Die Ueberreste der Awaren, wie der altern Illyrier, verschwinden ganzlich aus dem Verzeichniß der Bevolkerung Ungarns. Mit den Magnaren waren gleichzeitig Stämme der Petschenegen gen Westen gezogen; diese wohnten vom Onepr bis zur Aluta, zer= freut aber auch in Ungarn selbst, namentlich in den sumpfigen Riederungen am Neusiedlersee, hier zur Grenzwehr gegen die Deutschen angestedelt, im nordöstlichen Siebenburgen von Szek, Sit, spaterhin Szekler benannt, ein in Waffen tuchtiger Menschenschlag 4 I). Eine große Zahl von diesen focht und siel auf dem Lechfelde. Bald nachher zogen musel= mannische Bulgaren von der Wolga heran und erhielten Wohnsitze bei den Magnaren; zu den Bulgaren scheinen auch Die Einwanderer gehort zu haben, welche das alte Dacien besetzen, dort mit den Ueberresten romischer Bevolkerung sich mischten und in der Geschichte nun als Rumunje oder 28a= lachen erscheinen; mit und nach diesen bulgarischen Kriege= mannen zogen auch Kausleute ihres Stammes gen Ungarn 42); gegen sie, Bekenner des Islam, und gewöhnlich Ismaeli= ten genannt, wurden im Anfange des folgenden Zeitraums Gesetze erlassen, und nebst den Juden, die wohl aus dem Westen nach Ungarn einwanderten, mogen sie für die den driftlichen Beherrschern Ungarns am anstößigsten gewesenen Bewohner des Landes gelten.

<sup>40)</sup> Pray dissert. 7.

<sup>41)</sup> S. die bei Fesler 1, 325 angeführten Schriftsteller.

<sup>42)</sup> Cbendaselbst.

# c. Stälien.

Von dem Fluche, der seit dem Untergange des romischen Reiches im Abendlande auf Italien lastet, der Zerrissenheit des Gemeinwesens, der Vielzahl politischer Gebiete und Macht= haber, dem Mangel an Eintracht und dem Eindrange auslan= discher Zwingherren ist oben geredet worden '). Nach dem Zu= stande, in welchem Italien sich ein halbes Jahrhundert lang seit Auflösung des farolingischen Frankenreichs befand, konn= ten feine Bewohner uns nicht anders als in sich ganzlich auf= geloft, unfraftig und zur Unsitte gewandt und als fertige Beute für ausheimische Raubfahrer und Eroberer erscheinen. Bedingn if trat in dem gegenwartigen Zeitraume allerdings ein; im südlichen Italien hausten arabische Raubschaaren und by= zantinische Statthalter sogen mit schon verjährten Kunsten an dem Mark des Landes; das nordliche Italien wurde von un=' grifchen Horden heimgesucht, darauf der Deutschen Gewalt von den Alpen bis zur Meerenge von Messina über Land und Volk gewälzt und endlich in Unteritalien ein normannischer Staat Nun aber standen die Italiener im Augemeinen in gegründet. geistiger Bildung so hoch über ihren Nachbarn, und ihre ge= samte Sinnesart war so wenig empfänglich für Aneignung des Fremdbürtigen, daß die Italiener nur als ein außerlich von ben Nachbarn bedingtes Volk anzusehen sehn murden, wenn nicht die geistigen und sittlichen Eigenschaften derfelben vorzugs= weise durch den friedsertigen odet feindseligen Verkehr mit den Auslandern, die mit rohem Gewalttroße oder mit tudischer Arglist erfüllt Frevelmuth jeglicher Art nach Italien mitbrach= ten, oder zur See von italienischen Flotten besucht wurden, in Italien sich entwickelt zu haben schienen. Dies erfolgte in

<sup>1) 28</sup>b. 2, S. 94 ff.

digen Ausbildung aller der Untugenden, die den Italienern schon ein Jahrhundert früher vorgeworfen wurden, namentlich im Aufgebot der gesamten Ersindsamkeit, durch bose Tücke dem an äußerer Kraft und an offenem Muthe überlegenen Ausländer Weh und Verderben zu bereiten; die andere zum Erstarken der Mannskraft und der Verjüngung hochstrebenden Gesühls sür Freiheit und Volksthum in mehren italienischen Landschaften.

Die Ausgelassenheit der oberitalienischen und romischen Machthaber, welche in der ersten Halfte des zehnten Jahrhun= derts gegen einander und gegen Volk, Recht und Sitte aus dem Pfuhl der Parteiung und den Werkstätten der Ehr= und Herrsch= sucht sich erhoben, führte den Italienern deutsche Heere und Zwangsgebote aufs neue zu und half den Thron eines abend= landischen Raiserthums deutscher Nation wieder aufrichten. Die Nichtswürdigkeit der Bewohner Unteritaliens half den byzantinischen Kaisern ihre Herrschaft in mehren Bezirken daselbst behaupten, während die Leidenschaften der dortigen Großen oder Emporkommlinge auf politische Zerrissenheit hin arbeiteten und die Zahl der Gebiete sich vermehrte. Sicilien und Sars dinien waren ganz in Gewalt der Araber. Also war das Gebietsverhaltniß in Bezug auf die bedingenden Gewalten des Auslandes ein dreifaches; oben an und mit Ansprüchen auf das Gesamte das deutsche, demnachst das byzantinische, drittens das arabische.

Gemeinsame Grundzüge des italienischen Volksethums lassen sich in eben solcher Art auffinden, als es bei ungemein großer dialektischer Mannigsaltigkeit doch eine italieznische Gesamtsprache giebt. Am schärssten aber traten sie da hervor, wo der Gegensaß gegen die Dentschen die empsindzlichsten Reibungen veranlaßte, also in der Lombardei und in

17

Durchgehends aber entwickelte fich vermöge des Ge= genstrebens gegen die außere Gewalt nicht nur das Triebwerk der geistigen Vertheidigungs = und Angriffskunste, sondern auch die Leidenschaftlichkeit im Verfahren gegen den verhaßten, lasti= gen oder besiegten Widersacher. Den Italiener konnte nichts als Berechnung des Gewinns und der Geist der Parteiung dem Deutschen zusühren, daher lag die Losung dergestalt angeknüpf= ter Freundschaftsbande immer nahe, und die Parteiung war bei weitem rascher gestaltet gegen Deutsche, als für sie. Der gemeinsame Haß gegen sie fand selten einen rechten und ges diegenen Mittelpunkt, aber in der Gesinnung mangelte er, mit Ausnahme der Burgerschaft weniger Städte, nirgends und niemals, und bald hier bald dort loderte die Flamme des Auf-Dabei fällt auf den Italiener der Vorwurf der ruhrs empor. Treulosigfeit und Wortbruchigfeit; kein Vertrag, kein Schwur vermogte seine Treue zu befestigen. Wohl faut da's Hauptge= wicht dieses Vorwurfes auf diejenigen, von welchen die Ita= liener zu unvolksthumlichen Zugeständniffen und Verpflichtun= gen gezwungen wurden: doch offenbart im italienischen Chas rafter auch zu jener Zeit schon sich das Vorspiel der arglistigen Politif, welche das Wort nach den Umständen giebt und zus rucknimmt, und es ist nicht zu laugnen, daß die Unwahrhaf= tigkeit mancher Papste, wenn auch noch nicht die Unmaßung, pom gegebenen Worte enthinden ju konnen, in der verderbs lichsten Wechselwirfung mit der italienischen Sinnesart stand. Mit dem Vorwurfe der Treulosigkeit war zusammengesellt die Beschaldigung arglistiger Nachstellung. Oft genug erfuhren die Deutschen, daß dem Italiener nicht zu trauen sen, wenn plotlich in Pavia, Mailand oder Nom das Volk sich zusam= menkottete und die Deutschen in ihren Herbergen oder ihrem Lager überfiel, oder wenn aus einem Hinterhalte Kriegsvolk

### 418 6. Die von Deutschland aus bedingten Völker.,

bervorbrach: doch das gehört zum Kriege und auch als Auf= stand von den Deutschen geschätzt hatte es nicht grade den bosartigsten Schein. Dieser aber fiel auf den verrufenen Men= chelmord, auf Giftmischerei der Italiener 2). Die Sage, aus Argwohn, Burcht und Haß genahrt, mag hier besonders bei den deutschen Berichterstattern über das rechte Maaß hinausge= schritten sehn, dem Klima Italiens, der Unmäßigkeit und Sorg= lösigkeit der Deutschen zum großen Theil zur Last fallen, was ste von ikalienischen Tücken herleiteten: doch war Italien aller= dings schon von der romischen Raiserzeit her in Besitz und Fer= tigkeit der teuflischsten Kunste, das menschliche Leben durch Gift zu verkürzen und die Nachbarschaft byzantinischer Waltung war wohl geeignet, zu unterhalten, was von dergleichen im Läufe der Zeit hatte verloren gehen mögen und mit neuem Uns heilgerath zu vermehren.

Der Feigheit die Italiener insgesamt zu beschuldigen ist Ungebüht; oft zenug haben sie in den Kampsen mit den Deutsschen Muth bewiesen; doch konnten sie nie sich recht besreunden mit der Kampsweise, die ohne sesten Punkt außer der eigenen Kraft beginnt, und wohl mangelte ihnen die Bravour, welche den offenenen Angriff auf den Feind ohne Berechnung der gezgenseitigen Kraft und ohne einige Maaßregel der Sicherstellung unternimmt, und das titterliche Wassenthum und Wassenprozben offener Feldschlacht mogten daher niemals recht bei ihnen gedeihen. Versunken in die schmachvollste Feigheit waren allerzdings die Unteritaliener. Die Wollüstigkeit hatte ein gar weitz

<sup>2)</sup> Dithmar 7, 201: Multae sunt proh dolor in Romania atque in Langobardia insidiae etc. S. oben 5. Nota 25. In einem Sezsese Peinriche III. (als Kais. b. d. Ital. II.) b. Scorgisch 1279 heißt es: — quoniam plerosque proh dolor venesicio ac diverso genere suitivae mortis perire audivimus etc.

lauftiges Machtgebiet; die Natur, scheint es, war mit ihr Wenn nehmlich auch ihr Einfluß auf Gestaltung im Bunde. des Charafters der Bewohner Italiens nicht zu allen Zeiten gleichartig sich geäußert hat, so ist doch unleugbar, daß die außere Natur bedeutenden Antheil an der Ausbildung der Neis gungen gehabt hat, die im Fortgange der Zeit bald in einer bald in einer andern Landschaft Italiens, bald mehr bald min= ' der aufgetaucht sind, und leider ist wohl im Allgemeinen ent= schiedene Wahrheit, daß Gunst und Ungunst der außern Natur zusammen genommen, sie leichter und machtiger das Verderbniß fordert, als die gute Sitte bewahren hilft. hat Italien dereinst Strenge und Züchtigkeit der Sitte gekannt; dem balfamischen Dufte des Sudens, der die Fibern auf= regt, weht noch immer die rauhe Tramontana entgegen: aber von der Zuchtlosigkeit des entarteten romischen Freistaats und Raiserstaats konnte das mittelalterliche Italien sich nicht zu aktsamnitischer oder altromischer Zucht emporarbeiten; dagegen keimte allmählig neben der Wollustigkeit die leidenschaftliche Wuth der Eifersucht auf. Fern von dem Einflusse der Natur liegt der Wollustigkeit Halbschwester und Begleiterin, die na= mentlich in Italien ihr genau verbundene Grausamkeit; de ren Entwickelung bei den Italienern ist vielmehr in der Ver= biffenheit, die dem Sinne des gewaltsam Niedergedrückten in= newohnt, und in dem frechen Uebermuth, der den Sieg des nicht an offene Begegnung Gewöhnten begleitet, zu suchen. Wo die Kraft nicht in den Anstrengungen heldenmuthigen Kampfes ihre Entledigung gefunden hat, stellt anstatt ihrer der Grimm sich der Siegelust zur Seite und schwelgt in Marter und Tod, und wo das Gefühl des eigenen Verdienstes mangelt, wird Ersat in Verderbung der Andern gesucht. So finden wir denn in der Geschichte Italiens häufiger als im übrigen West=

420 6. Die von Deutschland aus bedingten Volker.

europa grausame Verstümmelungen, Blendung 2c. 3). Dazu aber kam großes Wohlgefallen an Beschimpfung bestegter Geg= ner; das Reiten auf Eseln rucklings, des Esels Schwanz statt des Zaumes in der Hand war ein vielleicht in Italien zuerst zur Strafe angestelltes Schauspiel 4). Dieses und allerlei an= dere schimpfliche Erscheinungen und Ausstellungen kommen auch als von deutschen Kaisern z. B. Otto I. verhängt vor: doch, irren wir nicht, so folgten diese, wie später auch Heinrich VI., in Verhängung grausamer Strafen, hiebei italienischem Brauche. Wenigstens waren es die Romer felbst, welche unter Otto III. Gregors V. Gegenpapst Johannes auf einem Esel herum= führten, ihm Nase und Ohren abschnitten, die Zunge aus= riffen und die Hande abhieben. Dabei konnte begreiflicher Weise altes Recht und Gesetz nicht wohl in Ansehen bleiben oder neueingesetztes zur Stetigkeit kommen. Indeffen bei allen Abirrungen davon und der wustesten Regellosigkeit im Leben. behauptete doch der Buchstabe des langobardischen Gesetzes seine Gultigkeit langer als die Sagungen irgend eines andern alt= germanischen Volksgesetzes). Auch ist Italien das einzige westeuropäische Land, wo Studien des romischen und germa= nischen Rechts fortdauerten und zuerst neue Rechtsbucher, Auszüge oder Erklarungen alterer Werke über das Recht, in Brauch kamen o). Der Vorrath der Gesetze für Kirche und Staat wurde, so weit die Waltung der abendlandischen Kaiser reichte, durch diese vermehrt; Otto I. erließ ein Geset über die Einrich= tung der Papstwahl?), Otto II. über die Einführung des ge-

<sup>3)</sup> S. oben S. 97.

<sup>4)</sup> Beispiele aus andern gandern f. Grimm D. R. A. 722 u. unten : Byzanj.

<sup>5)</sup> v. Cavigny Gesch. d. rom. Rechts 2, 202 f.

<sup>6)</sup> Lex Romana Utinensis, Ueberarbeitung des westgothischen breviarium, (v. Savigny a. D. 202), der brachylogus (g. 1100?) u. a.

<sup>7)</sup> Dben 5. Mota 26.

richtlichen Zweikampses \*), Otto III. über die Pflicht der Richster, täglich, mit Ausnahme der Sonntage, hohen Festtage und Fastenzeit, Recht zu sprechen '); Heinrich II. über Erbrecht '); vor Allem wichtig aber war das Lehnsgeses Conrads II. vom 28. Mai 1037, dessen schon oben Erwähnung geschehen ist. Auch Heinrich III. gab Anordnungen II). Die ronkalischen Felder unweit Piacenza waren die Stätte der Heeresmusterung und Gesetzgebung. Tief gewurzelt hat nur Conrads Lehnsgesses, denn die Umstände hatten es vorbereitet; auf Gestaltung des italienischen Bolksthums gewirkt hat aber wohl auch nicht eine der von den deutschen Kaisern getrossenen Einrichtunzen. Ueberhaupt ist der Gesichtspunkt von Geseh und Recht aus auf das italienische Bolksleben dieser Zeit genommen nicht tressend; dagegen häusen die Erscheinungen massenhaft sich un= ter dem der Licenz.

Die Richtungen geistiger Thatigkeit der Italiener im Besteiche des Gewerdes, der Wissenschaft und Kunst zu verfolgen, ist theils nicht so wohl im Allgemeinen, als bei den einzelnen Land = und Ortschaften lohnend, theils in diesem Zeitraume überhaupt unbestriedigend. Die Pflege der Literatur war noch ganz und gar in der Hand der Geistlichen, und deren Schrift= sprache Latein. Monte Cassino hatte in seinen Monden wohl die gebildetsten und gelehrtesten Manner Italiens zusammen. Das Italienische lag noch als roher Stoff außerhalb der Schransten literarischer Verarbeitung. Bedeutendes ist in diesem Zeitzraume von kirchlichen Schriftsellern vor Lanfrank aus Pavia, dessen Thätigkeit und Ruhm aber nach Bec und Canterbury

<sup>8)</sup> Georgisch 1259. Muratori antiq. Ital. 3, 638.

<sup>9)</sup> Georgisch 1271. Der Ton des Gesetzes ist sehr kamentabel und mag die Staliener wohl zum Lachen gebracht haben.

<sup>10)</sup> Georgisch 1273. — 11) Georgisch 1278. .

# 422 6. Die von Deutschland aus bedingten Volker.

verpflanzt wurde und vor Petrus Damiani, Hildebrands Freunde und dem letztern selbst, nicht geleistet worden <sup>12</sup>); aber ist es auch nicht geschehen, Drang zu tüchtigen Leistungen in Wissenschaft, Literatur und Kunst war doch im Volke vorherrschend. Ehrenwerth, aber ganz vereinzelte Erscheinung, ist das durch Bekanntschaft mit den Arabern geweckte Studium der Arzueikunde zu Salerno, wo um 1030 eine Lehr = und Heilanstalt sich bildete. Die Kunst des Gesanges, hatte hinsort in Italien ihr natürliches Pflegeland; Guittone von Arczzo, zwar nicht Ersinder des neuern Notenspstems, das schon einige Zeit vor ihm vorhanden war und, wie unten bemerkt werden wird, den Arabern zuzuschreiben ist, mag doch beigetragen haben, daß es geltend wurde.

Bei dem Blicke auf die Entwickelung gleichartigen Lebens, Strebens und Thuns in einzelnen Landschaften Italiens liegen als zusammengehörig vor zunächst die Städte der Lombardei, dann die Seestädte, ferner Mittelitalien, Unteritalien, Sicislien. Verjüngung der Mannskraft und Troß darauf mit der wußtem Streben nach staatsbürgerlicher Freiheit sehen wir zuerst in den Stadtbewohnern der Lombardei. Was von den italienischen Machthabern zulest Arpoin von Ivrea versucht hatte (entsagt 1014), Behauptung der sombardischen Krone, das löste nun sich auf in Streben nach Besestigung italienischer Freiheiten gegen das deutsche Königthum, dessen Anerkennung überhaupt nicht mehr verweigert werden zu können schien. Eint Beitlang hatte Pavia, wo die Erinnerungen an ehemalige Geltung der Stadt als langobardischen Hosslagers sicherlich nicht

<sup>12)</sup> Papst Gregor V. († 999), nach seiner Grabschrift usus Francica, vulgari et voce Latina, war ein Deutscher; Sylvester II. (Serbert) aus Auvergne. Des oft als Zeuge angeführten Luitprand (g. 968) historische Darstellung ist widerlich; sein Prunken mit griechischen Wörtern und Phrasen erbärmlich.

ganzlich entschwunden und unwirksam geworden waren, den Reihen geführt; bald aber, entschieden seit dem Anfange des elften Jahrhunderts, stieg zu höherer Macht und Geltung auf Mailand, und zugleich sproßte nun nachbarliche Eifersucht zwischen den beiden Städten, so wie der grimmigste Haß zwi= schen Mailand und Lodi hervor, welche leidenschaftlichen Getriebe in der spatern Geschichte der lombardischen Parteiung be= deutende Wirkungen hatten. Durch seine Wackerheit, so wie durch fast allgemeinen Brauch der Priesterehe zeichnete sich Mai= lands Klerus ruhmlichst aus 13). Erzbischof Hexibert von Mailand 14) war machtiger Forderer des Wachsthums der mai= landischen Gemeinde, ihres Gelbstgefühls und Freiheitefinnes; von Charafter, Entwürfen und Thatfraft hervorragend über alle Italiener in dem langen Zeitraume vom Untergange des langobardischen Reichs bis zu Gregor VII. Die Errichtung des Carroccio 15) als Gemeindebanners, sein Werk, ist gleich einer Erweckung der noch nicht ganz ihrer selbst sich bewußten -Kraft oberitalienischen Volksthums; das Wimpel an der Spige des Carroccio ein Wetterzeichen der politischen Stürme, die das Mittelland Oberitaliens bewegen follten, während die Wim= pel der Seestädte auf fühner und weiter Reise und Fahrt über die Fluthen des Mitkelmeers hinschimmerten und Wachsthum von Macht und Reichthum verfündeten.

· Von den Seestädten gehört nur eine in den Bereich deutsschen Einflusses, Pisa; hier siedelten sich im zehnten Jahrhun=

<sup>13)</sup> S. die merkwürdigen Zeugnisse b. Gieseler 1, 1, 286. Es hieß damals Mediolanum in clericis, Papia in deliciis, Roma in aedificiis (die Seele war dahin).

<sup>14)</sup> B. ihm s. H. Leo Entwickelung der Berfassung der freien loms bardischen Städte und Stenzels Gesch. Dl. unter d. frank. Kaisern 1, 59 f.

<sup>15)</sup> Arnulf v. Mailand 2, 16 b. Muratori script. rr. Ital. 4. Wgl. Grimm d. Rechtsalterth. 268.

#### 424 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

derte (982) mehre deutsche Geschlechter an, deren Haupter von Raiser Otto II. gesandt worden waren, eine Flotte zum Kriege gegen die Griechen zu begehren To) und Willfahrigkeit zu Leistungen an die deutschen Oberherren ward bei den Pisanern gemohnlich gefunden. Indessen beschritten die Pisaner in der Richtung aufs Meer eine außer den Einwirkungen, Beschran: kungen oder Begünstigungen deutscher Kaisermacht befindliche Bahn und nicht viel später als die beiden früher mächtigen Seestädte Italiens, Venedig und Amalfi, gelangten sie auf derselben zu dem Vertrauen, große Unternehmungen mit den Waffen zu versuchen. Ihr Streben war gegen die Muselmanner der nahegelegenen Inseln und Kusten gerichtet, namentlich gegen Sardinien. Schon früher jedoch hatten sie sich an den 'Rusten Unteritaliens im Kampfe gegen die Muselmanner versucht; es ist wahrscheinlich, daß schon im J. 871 zweitausend Pisaner Salerno gegen einen Angriff Verselben Bertheidigen halsen 17). Im Jahre 1005 fuhr eine stattliche pisanische Kriegeflotte nach Calabrien gegen die Araber. Bei den Ans griffen auf Sardinien, die durch Raubfahrten des dortigen Emir's Musa, wobei selbst Pisa Gefahr lief in Feindes Hand zu gerathen 18), hervorgerufen wurden, verband sich ihm Ges Durch die natürliche Lage und die ungemeine Trefflichkeit seines Hafens entschiedener als Pisa aufs Meer angewiesen, von der nachbarlichen Landschaft dagegen durch Gebirge gesondert und vereinzelt wurden die Genueser, nachdem sie in der Zoit der Langobarden und der Karolinger kaum mehr als den Marktverkehr für die Nachbarn besorgt hatten, und von

e de la companya de l

"我们,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人的人。"

Commence of the Commence of th

der Oberherrlichkeit des Kaiserreiches nicht genug Beistand er= langen konnten, vor den arabischen Seeraubern sichergestellt zu werden, in derselben Zeit als die Pisaner von dem Gefühl der Mündigkeit zu Sandels = und Seefahrten großartigen Um= schwungs und zum Gebrauch der Waffen gegen die muselman's nischen Seerauber getrieben. Der Gegensatz gegen die Araber auf Sardinien ging aus deren Angriffen hervor. Eine papst= liche Bulle (von Johann XVIII., J. 1004) überließ Sardis nien und Korsika denen, die sie den Arabern entreißen wurden 19): nicht grade dies war der bewegende Trieb. Jahren 1017 und 1022 fuhren Pisaner und Genueser zusam= men aus zur Eroberung Sardiniens; der Erfolg war Befegung der Insel, die an die Pisaner kam, und nach einem großen Siege über afrikanische Araber im J. 1050 unter die vornehmen Geschlechter Pisa's unter dem Namen von Judicaten, vier an der Zahl, vertheilt wurden; Genua gemann reiche Beute und was bedeutender als diese wurde, Sicherheit des Verkehrs im ligurischen Meere. Eigenthumlichkeit des Charakters legen weder die Pisaner noch die Genueser schon in dieser Zeit zu Tage; doch läßt sich behaupten, daß die Grundzüge der nachherigen Eigenthumlichkeit der Genueser bestimmter als die der Pisaner vorhanden waren; ihre Mutter war die Natur, bei den Pisanern wirkten mehr die Verhaltnisse. Es ist nicht außer der Regel, daß die Pisaner von minder scharfem naturlichem Ge= prage mehr innere Ruhe und Stetigkeit genoffen, als die Genueser, denen die Natur hohe Reizbarkeit, Unruhe und Lust an Umtrieben und Parteikampfen eingeimpft hatte. Gifersucht zwischen den beiden Nachbarstädten konnte nicht lange ausblei= ben . nach der Unternehmung gegen Sardinien war Zwietracht gefühnt

A STATE OF THE WAY OF THE CONTRACT

wurden von nun an die Gemüther nicht wieder, bis ganzlich veränderte Zustände andere Bestrebungen und Befürchtungen herbeiführten.

Junger an Jahren als Pisa und Genua, die beide schon das klassische Alterthum kannte, war Venedig, aber in Regsamkeit und politischem Triebe beiden poraus und auch an Prüfungen, die es zu bestehen gehabt, reicher. Was den Pisanern und Genuesern die benachbarten Araber, das waren für Venedig die illyrisch = flawischen Kustenbewohner, Narentiner und Mrier, Feinde, die durch Raubfahrten weniger schadeten, als durch die Uebung der Kraft, zu welcher sie' ihren Gegnem Gelegenheit gaben, deren Wachsthum fordern halfen. dig herrschte nicht bloß in der Wasserbucht, an der es gelegen ift, sondern erwarb Besitzungen in Istrien, Friaul und Dalmatien, die durch treffliche Biehweiden der Seestadt zuträglich jum eigenen Unterhalt und jum Sandel murden. vom adriatischen Busen gelegenen Kusten gehörten dem byzantinischen Reiche an; dessen Ansprüche reichten auch nach der Westfüste herüber und schlossen auch Venedig mit ein. Lettere ließ Benedig sich gefallen, so lange es Vortheil brachte, das Erstere, byzantinische Hoheit über die Ostfüste, achtete es bei seinen Unternehmungen durchaus nicht und der Schein war ihm dabei nicht ungunstig, denn es war nur, als ob Venedig fortführe, den schon mit seiner Existenz begonnenen gerechten Rrieg zur Unterdrückung der Rauberei zu verfolgen. Uebrigens ent= wickelten Benedigs Beziehungen zum Morgenlande, wenn auch nur rein kaufmannisch, sich mehr zum Gegensate gegen Byzant, Was nachher die Kirche ab= als zur Freundschaft mit diesem. zustellen vergeblich bemüht war, Handelsverkehr mit den Mus selmannern, darin gedieh und frohlockte Venedig schon im neunten Jahrhunderte, als der Handel nach Alexandria zum Besiß

der Leiche vom Evangelisten Marcus (?) geführt hatte. Aber schon vorher hatten die venetianischen Handelsschiffe Purpur, Seide, Federschmuck, Reliquien zc. aus dem Morgenlande in den abendlandischen Handelsverkehr gebracht, und im zehnten Jahr= hunderte führten sie den Muselmannern Glas, Leder, Goldar= beiten, Webereien und Stlaven zu. Umsonst eiserten gegen den Sklavenhandel Kirche und Kaiserthum 20). Das gute Einverständniß mit Byzanz hörte nach Herstellung des abend= landischen Raiserthums unter Otto I. keineswegs ganz auf, doch ift vor Allem, was Venedig emporzubringen mittelbar beige= tragen hat, die Gunst, sowohl dem byzantinischen als dem abendlandischen Kaiserthum nach Umständen sich anschließen zu tonnen, — also das punctum saliens der altitalienischen Politik und Neigung — zu beachten. Benedig fühlte sich voll= kommen selbständig; das Element, auf dem es Freiheit und Herrschaft zu gewinnen und zu behaupten habe, wurde von dem damit vertrauten Wolfchen um so eifriger anerkannt, als die= fes dadurch von der Theilnahme an den politischen Parteiungen und Wechselfällen, die Oberitalien zu bestehen hatte, fern ge= halten wurde. Deutscher Einfluß fand fast gar nicht statt; der Besuch Ottp's III. in Benedig, um der Taufe des Sohnes. des großen Dogen Orseolo beizuwohnen, war nicht Handlung der Macht; die würde Venedig nicht anerkannt haben: doch knupften daran sich bedeutende Begunstigungen und diese wurf den von den Insulanern nicht zurückgewiesen. Indeffen hatten diese schon genugsam bekundet, daß sie auf ihren Inseln nicht bloß bestehen, sondern den Sig einer Herrschaft über die Nach= barschaft gründen wollten. Die im symbolliebenden Mittelal-

<sup>20)</sup> Hüllmann Städteresen 1, 83 st. Das klassische Werk v. Marin: Storia civile e politica del commercio de Veneziani (Vineg. 1798—1808. 8 Bde. 8.) ist mir nicht zur Hand. Verwiesen wird auf I, 206. II, 55.

ter bedeutsame Feierlichkeit der Vermahlung des Dogen mit dem adriatischen Meere hat wahrscheinlich schon gegen Ende bes zehnten Jahrhunderts stattgefunden 21). In derselben Zeit wurde Venedigs Rustengebiet ansehnlich erweitert; der friege= rische Doge-Orseolo II. (991 - 1008) unterwarf mehre istris sche Städte, zwang Bara, Salona und Lissa zur'huldigung, nahm den Narentinern die Inseln Curzola und Lesina, durch die ihr Golf gedeckt wurde und brach ihre Macht auf immer. So bekam Venedig Unterthanen, die von aller Theilnahme an der Regierung ausgeschlossen waren und von venetianischen Podesta's Befehle empfingen. Alfo erhob Venedig sich zur Geltung als Staat; wiederum wurde nicht verabsaumt, was zur Unterhaltung und Forderung des Friedensverkehrs mit den Nachbarn dienen konnte. Der Sohn des Eroberers Orseolo, Otto Orscolo, vermählte sich mit einer Schwester Konigs Stephan von Ungarn; zu einer Messe fammelte in Venedig sich schon langst die Nachbarschaft und der Tauschhandel fand hier seine Rechnung. — Was nun bei so vielseitigen Berührungen am meisten auf Gestaltung venetianischer Eigenthumlichkeit gewirkt habe, ist schwerlich aufzufinden. Regsamkeit und Zornmuthigkeit hatten die Venetianer in diesem Zeitraume wohl noch vor den Genuesern voraus; das scheint angestammtes Gut; Pstegealtern des Muthes und Tropes wurden die Gee, der Berkehr und der Gewinn. Der bewegende Geist war durchaus noch in der Masse des Volkes selbst und Bedingnisse von der Staatsgewalt zu empfangen, wo diese nicht im Sinne des Wolkes verfuhr, bewies letteres selten sich geneigt. hoher Macht gelangte Geschlecht der Orseoli wurde 1026 Opsu einer politischen Parteiung, die in Eifersucht und Argwohn des Volkes Unterstützung fand. Vor und nach diesem aber sanken

<sup>21)</sup> Le Bret Staatsgesch. v. Venedig V, Cp. 3, §. 9.

der Dogen gar viele in Schmach und Tod; die Laune des Volkes ward durch den Hauch des Parteigeistes leicht aufgeregt, und den Stürmen seines Meeres in Beweglichkeit und Verderblichsteit ahnlich, zertrümmerte es auch die, welche cs mit freundlicher Gunst getragen hatte.

Un dem Abhange der Alpen tritt außer den erwähnten Landschaften und Orten hervor Verona als Durchzugsort für die Deutschen, aber weder dadurch noch dunch die Erhebung jum Site einer deutschen Markgrafschaft und Verbindung mit dem Herzogthum Baiern und nachher Karnthen in der Gesins 'nung deutsch. Ferner Aquileja als Sit von Patriarchen, durch deren Einfluß die politische Entwickelung Venedigs vielfaltig bestimmt worden ist. Ravenna wetteiserte noch im Anfange dieses Zeitraums in Handel und Schiffahrt mit Ve= nedig; aber die Ueberreste alter Herrlichkeit zehrten sich ab und eine Verjungung der Krafte fand nicht statt; die Natur selbst zog ihre Hand von der einst durch ihr Schiffslager berühmten Stadt ab, der Sand häufte sich und aus einer trefflichen Rhede wurden Lagunen. Zu beiden Seiten des nordlichen Apennin schwankten die Gebictsverhaltnisse; am bedeutendsten; in Ben ziehung auf Deutschland ward die Markgrafschaft Tuscien; keiner andern italienischen Landschaft Bewohner scheinen em= pfänglicher für deutsches Wesen als die Toskaner jener Zeit gewesen zu seyn, zugleich aber war bis auf Otto I. das marks gräfliche Geschlecht tief in die romischen Parteihandel verstrickt und gegen das Kaiserthum gestaltete politischer Widerstand sich mannhaft und gediegen in der Zeit Beatricens und Mathil= dens. Florenz, schon im nachsten Zeitraume das Auge Tos= cana's, lag politisch und volksthumlich noch unentfaltet.

Dagegen behauptet Rom, auch abgesehen von seiner Wichtigkeit als Sig der papstlichen Herrschaft, einen bedeutenden

Plat in dem Verzeichniß der mit Eigenthumlichkeit hervortre-Richt das Papstthum bildet des tenden Ortschaften Italiens. ren Einheit; es bestand ein profanes Bolfeleben 22) und Staatswesen neben ihm; Unbandigkeit und Sittenlosigkeit nebst hochfahrendem Wesen zeichnen es aus; der Klerus hatte kein Ansehen und suchte auch grade am wenigsten in Rom durch aposto= lische Wackerheit Chrfurcht gegen sich zu erzeugen; Johann XII. (956 — 963) und Benedift IX. (1033 — 1044), beide aus dem romischen Geschlechte der Grafen von Tusculum, das durch die lüderlichen Weiber Marozia und die Theodoren ein verruchtes Andenken in der Geschichte hat 23), gehören zu den schändlichsten Menschen jener Zeit und dienen eben so wohl des Papsthums als des romischen Adels sittliche Verworfenheit vor In der Zeit Heinrichs III. war in Rom Mugen zu stellen. schwerlich ein Geistlicher zu finden, der nicht des Concubinats oder der Simonie schuldig war. Auf Gestaltung eines romi= schen Volksthums zu wirken war das Papstthum seiner gesam= ten Natur nach nicht geeignet, am wenigsten, wenn Nichtita= liener auf dem papstlichen Stuhle saffen; die profane Gesets= gebung und Staatsverwaltung, seit Herstellung des Raiserthum's durch Otto I. von diesem in Anspruch genommen, schwankte mehr noch als in der Lombardei in den Stürmen der Parteiung

<sup>22)</sup> Hieher besonders past die Bemerkung Leo's (Gesch. v. Ital. 1, 238) von "einem fast heidnischen und durchaus an das Antike (?) erzinnernden Sinne. Denn — erward sich das Volk selbst eine gewisse geistige Freiheit; das Geistige wurde für seine Anschauungsweise ganz mit dem Charakter des Weltlichen bekleidet und das Volk im Ganzen ward genöthigt sich in seinem Urtheil über die Geistlichkeit zu stellen."

<sup>23)</sup> S. oben S. 97. Bon Johann XII. s. Luitprand 6, 6; von Benedikt IX. sagt Bonizo († 1089) im liber de persecutione ecclesiae (b. Oesele scr. rr. Boicar.) 5, 801: cujus quidem post adeptum sacerdotium vita quam turpis quam social quamque execranda extiterit, horresco reserre.

und das Romerthum jener Zeit giebt sich am besten in Toben und Freveln kund. Der Adel, jum Theil des Dunkels auf altromisches Geschlecht voll, nie unter sich einig, unterhielt dennoch den Gegensatz gegen das deutsche Kaiserthum und ver= flocht durch seine Theilnahme an der Papstwahl und die Be= setzung des papstlichen Stuhls mit keinen Verwandten auch wohl das Papstthum in seine Händel. Erescentius strebte in der Zeit der Kaiser Otto II. und III. nach der Herrschaft in Rom; er bufte mit dem Leben; wes Geistes aber die Romer gegen fremde Herren senen, erfuhr am empfindlichsten Otto III., der verromett war und mit unverständiger Vorliebe für Rom Wohlthaten spendete, die ihm nur Unheil hervorriesen 24). Die Entfernung der Laien von der Papstwahl, bewirkt unter Papst Nikolaus II. im J. 1059 durch Hildebrand, hatte, scheint es, eine Kluft zwischen dem hohen Klerus und dem Adel und Volke zur Folge haben muffen; eine folche zeigt sich indessen erst im folgenden Jahrhunderte völlig ausgebildet; zunachst dauerte die Raufsucht und Gewaltsamkeit des Adels fort, die unter Umständen auch den Papst nicht schonte, wie Cencio's Verfahren gegen Gregor VII. befundet 25); das Volf aber blieb so fern von Chrfurcht gegen den Klerus, wie dieser von apostolischer Reinheit des Wandels. — Von den Orten der Umgegend sind der Erwähnung nicht unwerth Tivoli und

<sup>24) —</sup> ex improviso adversus eum jam insurgentibus Imperator de Porta cum paucis evasit — et vulgus nunquam suis contentum dominis malum huic pro ineffabili pietate restituit. Dithmar (3. 1001) ©. 93.

<sup>25) —</sup> cum gladiis et fustibus et conjuratione magna suorum ense nudo ad capiendum papam violenter irrupit ecclesiam . . . invenit juxta altare domini . . . in quem violenter irruens distraxit ao dilaniavit quam plurimum impositumque equo suam usque perduxit ad turrim clausum custodiens. Atnulf v. Mail. b. Muratori scr. Vol. VI, B. 5. Cp. 6,

# 432 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

Tubeulum (Frakcati), wegen des eingesteischten Hasses ihrer Bewohner und der Romer gegeneinander, der schon in der Zeit der Ottonen in Ausbrüchen wilder und grausamer Wath sich sättigte, aber mehr und mehr genährt und geschärft in dem solz genden Zeitraume gräuelvolle Unthaten hervorbrachte.

Unteritaliens Bevolkerung war bunter gemischt als irgend einer andern italienischen Landschaft; zu Walschen und Langobarden waren Griechen und Araber in nicht geringer Zahl gekommen: nicht minder vielsach waren die politischen Gemeindem. Die Langobarden waren des Küstensaums nicht mächtig geworden; das Herzogthum Benevent war von byzantinischem Gebiete umgrenzt; Benevent selbst zerfallen, Salerno und Capua davon losgerissen <sup>20</sup>), mehre Küstenpläße wurden von Arabern beseigt, als Bari, Otranto; nun folgten die Machtansprüche der deutschen Kaiser seit Otto I. und mindestens trugen deren Heerfahrten zur Vollendung des Unwesens in jenen Landsschaften bei. Wer der rechte Herr sey, stand selten sest; schwies riger aber noch war es, das rechte Volk zu sinden. Die mos ralische und politische Versunkenheit, von welcher im Alters

<sup>26)</sup> Bu genauerer Uebersicht: Seit Justimians Beit waren griechisch Neapel, Gaeta, Umalsi, Apulien, Calabrien (so ward seit dem sie henten Jahrhundert die westliche Landzunge, Sicilien gegenüber, ge nannt); im Jahre 840 (851) trennte Salerno' fich von Benevent und kam 882 unter griechische Hoheit. Benevents Gebiet verringerte sch durch Absonderung Salerno's, von Salerno sonderte sich Capua; nun wurden vier griechische Dukate — Meapel, Gacta, Salerno, Capua gezählt. Im 3. 900 vereinigten sich Capua und Benevent wieder und sp kamen sie unter die sachsischen Kaiser. Ausgezeichneter Fürst war Herzog Pandulf der Eisenkopf (+ 981); nach bessen Tode nahm durch Theilung des vaterlichen Gebiets unter seine Sohne die Berruttung überhand. Im 3. 999 wurde ein Katapan zum Statthalter des gesamten griechischen Gebiets eingesett. Die Händel zwischen Griechen und Langobarden wurden unheilbar verwickelt durch Einmischung ber Araber, der Deutschen und der Alles auflösenden Parteisucht unter ben Langobarden felbst.

thum Sybaris und Capua Musterstütke abgaben, sehen wir nun über die gesamte Bevölkerung verbreitet <sup>27</sup>) und wenn irgends wo, so scheint hier das Wort, die Natur gewisser Landschafsten sihre ab von gesetzlichem Sinne und geregeltem Thun und treibe zur Licenz, Wahrheit zu haben. Die Zeichnung, welche der Deutsche Günther im zwölsten Jahrhunderte von den Bewohnern Apuliens giebt <sup>28</sup>), paßt mit geringer Beschränkung.

Jedoch einer einzelnen Stadt ist mit Ruhm zu gedenken, es ist Amalfi, nicht unwerth, Seestaat genannt und den oberitalienischen zur Seite gestellt zu werden. Es reiste früher als Pisa und Genua und das Ansehen des amalsitanischen Sees verkehrs war bedeutend genug, um ihr Verfahren (tavola Amalstana??), bei den andern Seesahrern in Achtung zu bringen. Amalsi's Handelsverkehr war, so gebot es schon die Oertlichs

- 27) Selbst der nüchterne Le Bret (Allg. Weltgesch. Th. 22) S. 416 erleichtert sich das Herz: "Wer die Regimentsversassung dieser Länder mit gelassenem Gemüthe durchschaut, der wird Grund genug haben, die Wankelmüthigkeit der Fürsten und Unterthanen, den Geist der Nache, stellung, der überall herrschte, die Meutereien und Ränke zu verabesschenen, wodurch immer einer den andern zu stürzen suchte."
  - 28) Illa quidem tellus nullius muneris expers,
    Foetibus arboreis uberrima, vitibus, agris,
    Urbibus et castris omnique decore nitebat:
    Sed vulgus stolidum (?), pravum, rude, futile, vanum,
    - Moribus incultum, fragili male corpore firmum,
      Otia longe sequi solitum fugiensque laboris,
      Mente manuque pigrum, nec pace nec utile bello.
- 29) Marin Frescia g. 1570 zuerst spricht von einer Tavola Amalsitana, aber genügende Beweise von dem Vorhandengewesensenn einer
  solchen mangeln. Die Amalsitaner waren die ersten italienischen Sees
  fahrer, welche Zulaß in Länder der Muselmänner fanden; es mag eine Art Treuga zwischen ihnen und den Muselmännern bestanden haben i dahin gehörige Sazungen scheinen den Grundstoss des angeblichen Sees
  rechts ausgemacht zu haben. Vgl. Pardessus collect. des loix maritimes etc. 1, 145 f. und Brencmann de rep. Amalsit. hinter seiner
  Seschichte der Florent. Pandetten.

# 434 7. Franfreich und die Mormands in England.

keit, vorzäglich nach Kusten und Platzen der Araber auf Sicislien und in Afrika gerichtet. Kniev wurde ein Hauptstapels platz sür ster ihre Münzen, Tari genannt, wurden häufig im Verkehr des Orients.

Sicilien und Sardinien, nach natürlicher Lage gleich Anhängen zu Imlien, sind dieses eben so sehr in der Sitz tengeschichte. So lange die Araber auf ihnen walteken, konnte das schon zuvor kummerliche christlich = wälsche Bolksthum nicht zu Kräften kommen; von den Arabern auf Sicilien insbesondere ist unten zu reden. Korfika's zu erwähnen bietet est das achtzehnte Jahrhundert Veranlassung.

7

# Frankreich und die Normands in England.

# a. Frankreich.

Die Geschichte Frankreichs ist fast ein Jahrhundert lang von dem Abschnitte, wo wir sie oben ) verlassen haben, nehmlich der Gründung eines normännischen Herzogthums durch den Vergleich zu S. Clair an der Spte, wenig von der diesem zunächst vorhergegangenen und oben gezeichneten verschieden: eine besondere Bedeutsamkeit aber gewinnt sie im elsten Jahrhunderte, nicht allein durch die erkennbaren Merkzeichen der Vorbildung des nachherigen franzosischen Volksthums unter Einsluß der Normands, sondern auch weil in ihr die Ansänge einer normännischen Staatengründung zweiter Hand mit französischer

<sup>1)</sup> Bb. 2, S. 88-94.

Buthat wurzeln. Wenn nun für die gesamte nachfolgende Ge= schichte bis auf diesen Tag die Gestaltung französischen Volksthums als ein Bedingniß erster Größe anzusehen ist, so hat eine besondere Bichtigkeit für die junachstfolgende Geschichte des Mittelalters die Apssedlung französischer Normands in Unteritalien, indem der Gegensat Italiens und des Papsithums gegen das deutsche Roich dadurch einen-machtigen Hebel erhielt, die Gründung eines französisch = normännischen Königreichs in England aber hat außer dem davon abstämmenden politischen Gegensaße gegen das französische Reich die viel bedeutsamere Wirfung gehabt, daß ein neues Voltsthum mit eigenthumlicher Sprache und Literatur sich bildete, das englische, wodurch spaterhire nicht nur der politische Gegensag- gegen Frankreich uns terhalten wurde, sondern dem gesamten Europa einer seiner gewichtigsten Bestandtheile aufwuchs, und die zweite der Hauptangeln sich bildete, um welche die Politik dereinst sich bewegen Also vollendet hierin erst sich, mas den wesentlichen sollte. Charafter des normannisch = deutschen Zeitalters ausmacht, und was die Aufschrift anfundigt, gehort als gleichgewogenes Drit= tes ju den beiden vorstehenden Sauptstucken, den Staatengeundungen von Standinavien aus und der Hoheit des deuts schen Reichs.

Die Abzehrung und der Untergang der karolingischen Op= nastie in Frankreich ist nicht ein gleichartiges Gegenstück zu der Ausschung der merowingischen; es mangelt auch im zehnten Jahrhunderte nicht an einzelnen Karolingern von Leben und Thatkraft, die um die geringen Ueberreste ihrer Macht nicht ohne Ruhm Kämpfe bestehen; wiederum erhebt sich gegen sie nicht ein in Mannhastigkeit und Wassenthum oder in Fürsten= tugend und menschlichem Adel ihnen überlegenes Geschlecht: vielmehr sind die ersten vier Könige des Geschlechtes, das sie verdrängte, weit eher; als: Ludwig IV., Lothar und Karl (v. Lothringen) den mexomingischen Rois faineaus im Nichtsthun zu vergleichen. Die ganzliche Verarmung des farolingischen Königthums an Gütern und Mannen und die Uebermocht und Widerspenstigkeit einzelner Herzoge und Grafen, die Unbefim= mertheit aller um den Thron und deffen Inhaber war es, welche den Wechsel der Dynastie porhereitete und geltend erhielt. Zunachst hetheiligt, waren dabei die Sergoge von Francien, von der Rormandie und won Burgund (Bourgogne), die Grasm von Wermandojs und Flandern. Schon im neunten Jahrhunderte hatte das Geschlecht der Herzoge von Francien dem Ihrone nahegestanden 2), ja Odp unter Oberhoheit der deutschen Katolinger das Königthum zehn Jahre (888 — 898) innegehabt; dessen Bruder Robert, Herzog von Francien, Gerhob-sich als Gegenkönig gegen Kark den Einfältigen, wurde aber 923 von diesem in der Schlacht bei Soissons getödtet. Die Parteiung gegen das karolingische Haus borte darum nicht auf; der Gemahl von Noberts Tochter Emma, Herzog Rudolf (Navul) von Burgund, deffen Schwager Hugo der Große oder Weiße (der Abt) und Heribert, Graf von Vermandois waren ihre Führer; der lettere bemächtigte durch: Verrath: sich Karls 924, der seine Freiheit nicht wiedererlangte und im Kerker zu Pexonne 929

grade briger grag geber 2) Won ben Abkunft ber Capetinger ist über Robert den Starkn (+ 866) hinaus nichts bekannt. Glaber Rodulphus (+ g. 1048) fennt nur den Großväter Hugo Capets, Alberich, Monch zu Trois Fontaines in Champagne, (3h. 13) gelangt bis zu Robert dem Starken, dem Karl ber Kahle Francien zu Lehn gab (Bouquet sor. rr. Gall. T.X, praek. II ff. wo sechs genealogische Hypothesen zu sinden sind). Be merkenswerth ist die Sage (ob von der karolingischen Partei ausge gangen?), daß fie gemeiner herkunft seben; dies ward noch drei Jahrhunderte nach ihrer Gelangung zum Königthum vom Wolke geglaubt; auch Dante weiß davon und macht Hugo Capet zum Sohne eines poriser Fleischers (Fegef. 20, 51). Wgl. Sismondi h. d. Fr. 4, 40.

Rayb; der erstere bestleg den Thron und behauptete ihn bis zu feinem Tode 936. Seine Hauptstüge war Bugo der Größe, Erbe der Besitzungen seines Waters Robert 3). Es wiederholte Mich was gegen Ende der merowingischen Beit geschehen war, daß nehmlich der thatsächliche Inhabet einer über das Konigthum hervorragenden Macht den erledigten Thron zu besteigen Bebenken trug; Jugo wirkte dahin, baß Rarls des Ginfaltigen Sohn Ludwig (d'outre mer) aus England heimkehrte und König wurde. Es verknüpfte sich mit dem Königthum feineswegs so viel; daß deffen Aneignung:großer Gewinn für Hugo stheinen konnte, die Grundlage der Macht war davon newithen, damit die Geltung; was einst daraust erwachsen könne, sieß sich nicht ahnen. Ludwig IV., 936-954, hatte Eberallhin: zu kämpfen; dabei gewann nicht das Königthum, sondern Macht und Amnaßung seiner Gegner. Wäcke ter noch als er war sein Nachfolger Lothar 954—986. Bedoch was bei der Geschichte der Fürsten allein für unfern Sie Mchtspunkt wichtig ist, ob und in wie weit dieselben Vertteter Der Nationalität: gewesen und in wiesem sie auf deren Behaup= tung oder Umgestaltung eingewirft haben, das vermissen wir

3) Robert d. Starke: \ 868 .....

Hugo b. Große, (Weiße) + 956.: Emma, G. Kon. Rubolf + 936

Hugo der Große hatte das Herzogthum Francien (von Loire und Seine bis zur Normandie, Bretagne und Maaß, in diesem die Stadt und Grasschaft Paris und Stadt Orleans), späterhin auch das Herzogsthum Bourgogne und war Caienabs von S. Denne, S. Germain zues – Prés und S. Martin in Lours. Bei dem Herzogthum Francien gingen zu Lehn die Grasen von Anjou, Maine, Touraine, Chartres und Blois 20.

in der Geschichte, der setzten französischen Karolinger soft ganglich; weder die Kämpse gegen die Normands, noch gegen die Otenen Deutschlands tragen diesen Charafter; bei dem Berhaltniß zu Deutschland tritt vielmehr eine gewisse Abhangigkeit der letten Karolinger vom sächsischen Kaiserhause ein, in Folge des Einflusses zweier Frauen, Gerherzeus der Gemahlin K. Ludwigs IV. und Detwigs der Gemahlin Hugo's des Großen, beider Schwestern Otto's I. Des sestemt Heerfahrten nach Frankreich knupften sich durchaus nicht an Gegensatz der Rationalität. Doch galt as späterhin einmal das Grenzland, wo Walsches und Deutsches sich zusammen befanden und darin liegt eine gewisse Bedeutsemfeit; Lothar besetzte 978-Lothein gen, Otto II. drang vor bis auf den Montmartre und Lothrins gen blieb unter deutscher Hoheit; nur lag gewiß der Gedank fern, daß ein wefentlicher Bestandtheil französischer Nationa lität damit veräußert worden sep. Der lette der karolingischen Könige Frankreichs., Ludwig V. der Faule, starb 987 und nun ließ Hugo's des Großen Sohn, Hugo Capet, sich von seiner Partei zum Könige ausrufen, 3. Jul. 987 salben, und behauptete gegen die Ansprüche und Rüstungen Karls von les thringen den Thron; Verrath brachte diesen in den Kerker, wie seinen Großvater Karl den Einfältigen. ...

Nun, mit Beginn der ununterbrochenen Thronung des ca petingischen Königshauses, wiederholt sich die Frage, ob und in wie weit an dieses sich die Vertretung eines Volksthums knüpft, das in der nächstfolgenden Zeit in allmählig hervorter tenden Umrissen, am Schlusse dieses Zeitraums aber in weit fortgeschrittener Gestaltung sich erkennen läßt? Hier ist vor Allem die Sprache ins Auge zu kassen. Daß die karolingis sche Opnastie deutsch redete ist ausgemacht, ob aber Deutsch die Sprache öffentlicher Verhandlungen war, ist keineswegs aus

einem einzelnen Falle, wo. unter Ludwig-IV. ein Bischof der Champagne, sin lateinisches Schreiben ins Deutsche übersete4), darzuthun; hatte ja doch schon Karl der Kahle zu Gunsten seis nes walsch regenden Volkes seines Bruders Schwur in wale scher Sprache: empfangen L. Das Deutsche war weder die Wurzel, durch welche die letten Karolinger mit dem beschränkten Gebiete ihrer Macht verwachsen waren, noch sie in entschiedes nem Gegensate: gegen das Walfche. Allerdings aber tritt mit der capetingischen Zeit bestimmter als bisher das Walsche herpor, weil nun auch der letzte Anhalt des Deutschen, das schon langst nut auf der Obersläche des wälschen Volksthums, ver= einzelt und ohne am Boden zu haften, gefunden wurde, dahin= schwand, und Französisch, mit Ausschluß des Deutschen 5), die Sprache der neuen Dynastie war. Darin allein, daß diese nicht Deutsch sprach, mogte von den Walschen in Frankreich ein Mehr des Seimischen an ihr im Bergleich mit den Karolingern gefunden werden; die Capetinger aber: für ein ursprünglich malsches Gestylecht zu schäßen ist noch weniger Grund o), als

4) Sismondi 3, 435 aus Frodoard. hist. Remens. 4, 170. Daraus geht streng genommen nur hervor, daß zwei Personen des Deutschen machtig waren, der König und der dallmetschände Bischof.

<sup>5)</sup> lleberreste des Deutschen im Französischen, abgerechnet was in Gestaltung der Formen (Hülseverba ic. s. Bd. 1, 224) daher stammt, stadelie Wirter: herant, laisser, süberge, bourg, butin, buisson, boulevard, écreville etc. woven Wester späterer Eindürgerung als birambrot, slamberge, faltrank, édredon, escarmouche, espiegle, havresac, lansgnenet, mannequin, reitre, rosse, micmac, marsouin, vidrecome, chenapan, brandwin etc. seicht zu unterscheiden sind.

<sup>6)</sup> Schon Aimvin (g. 1005) spricht von Roberts sächsischer Abkunft (b. Bouquet IX, 136), was Alberich bei namentlicher Anführung Rosberts des Starken wiederholt. Die sächsische Abkunft bleibt zweisels haft; für die Aussicht, es sen deutsch im Allgemeinen zu verstehen, spricht, daß Abnoin zu der Zeit schrieb, wo das sächsische Haus den deutschen Throp hatte und daher vielleicht seine Bezeichnung statt deutsch nahm. Sagt ja ein Troubadour, Peire Cardinal (Raynovard choix de

vorkommen des Walschen beizumessen. So tauchte dem im elsten Jahrhunderte von den Franken und nachher den Normansnen bedingt, bereichert und gestärft das Walsche als Franzessisches auf durch heimische Krast, die bei dem Ans und Einsdrange des Fremden sich zwar gebeugt, aber dieses, das von seinem germanischen und standinavischen Nutterboden losgerisssen war, nach und nach sich angeeignet oder wieder zurückzedrängt hatte; die Förderung des Wachsthums kam aus dem Woden des Wolfschums, nicht von irgend einem Anstoße, den das neue Königthum gogeben hätte; wohl aber ist auf die mächtige Aufregung, die von den Normands kam, so bald diese wälsche Tünche mit ihren Nachbarn gemein hatten, großes Gewicht zu legen.

So entschieden nun das Germanische und Standinavische dem Walschen Raum gab, so war doch die Bevölkerung Frankreichs keineswegs zu volksthümlicher oder politischer Einheit verbunden, vielmehr die Bietheit in beiden Beziehungen noch aus geraume Zeit vorherrschend und selbst nicht durchgängigt Gleichartigkeit der Eigenschaften oder Gemeinsamkeit der Richtungen herrschend. Zuvörderst war volksthümlich der Süden Frankreichs von dem Norden nach Mund = und Sinnesart geschieden, im Norden aber die Normands, wenn gleich noch französisch redend, von anderem Schrot und Korn als die Westerfranken; die Bretonen endlich bei sortdauerndem Gebrauche der keltischen Sprache und der Macht altkeltischer Erinnerungen him

poesies des Troubs. V, 304) sogar Friesisch statt Deutsch: Mas isn non ai lengus freza etc. Ludwigs des Deutschen Beiname "der Baier" verräth einen ähnlichen Geist der Bezeichnung. Kon Alemannien ends lich wurde eine Gesamtbezeichnung der Deutschen nicht erst im hohens stausischen Zeitalter hergenommen: Karl der Dicke heißt bei Asser (vita Alfredi bei Bouquet 8, 99) Almannorum rex.

fort Träger des tausendjährigen Gegenfahes zwischen Urkelten und romanisch und germanisch bedingten Galliern. Politisch dauette die Zepfallenheit Frankreichs in geößern und kleinern Herrschaften fort und das capetingische Königthum ermangelte über ein Jahrhundert hindurch ganz und gar der einenden und bindenden Kraft. Die südsichen Landschaften, Aquitanien mit Poitou, Auvergne und Gascogne, Toulouse, nicht zu rechnon was jum Konigreiche Burgund (Arelat) gehörte, waren so gut als] unabhängig; vom J. 955 an ist mehr als zwei Jahrhunderte hindurch Einwirkung des franzosischen Königthums auf ste nicht nachzuweisen?); als Hugo Capet den Grafen Abalbert von Perigueux fragte, wer ihn jum Grafen gemacht habe, erwiderte dieser: Und wer Dich jum Könige? und ver= mogte-seiner Rede den Nachdruck der That zu geben 8). ::Daß die Herzoge der Normandie nicht feindselig gegen die ersten. Ca= . petinger gesinnt waren, vielmehr dieselben unterstützten, ift als Hauptgrund des Fortbestehens der capetingischen Herrschaft an= meschen "); wiederum aber war das Verhältniß der Hetzoge von der Normandie zu den Königen von Frankreich keineswegs das der Unterthanen zum Oberherrn, sondern ungeachtet der Lehnshuldigung das der Bundesgenossenschaft; so wie die Ge= finnung sich abwandelte, hatten die Konige in eben diesen Bergogen die gefährlichsten Feinde zur Geite. Die Herzoge der Bretagne waren ganglich außer dem Bereiche der königli= chen Macht und häufiger mit den Herzogen der Normandie als Wenig oder gar nicht abhängig den Konigen in Berührung. von den letztern waren aber auch die Grafen von Flandern, die seit dem 3. 100% auch an den Kaiser Huldigung leisteten und

<sup>7)</sup> Vom J. 955 ist eine Urkunde Königs Lothar (in hist. de Languedoc T. II, preuv. 96).

<sup>8)</sup> Sismondi 4, 48. — 9) Ders. 4, 191.

# 442 7. Frankreich und die Rormands in England.

die Grafen von Bermandois; selbst Grafen von Anjou zc. gehorchten nur nach Willführ. Um fo bedeutender die Gunk des Himmels gegen das capetingische Königshaus, daß bis gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ununterbrochen Königssöhne zur Machfolge auf dem erledigten Thron vorhanden waren. Das Königthum befand sich in der Mitte troßiger Machthaber; welche Hoheitsrechte in ihren Landschaften gleich den Königen übten und kaum einmal als ein Rath, parloment, sich um diese versammelten. Allgemeine Staatsgesetz und königliche Verordnungen aus diefer Zeit, ja bis jum dwis zehnten Jahrhunderte, find demnach nicht vorhanden. Weder die Macht noch das Begehren war darauf gerichtet. gegliedert und nur mit einer wenig erhobenen und schlecht haß teuden Königsfrone, mehr zur Zierde, denn als ein Gemeinse mes, bezeichnet liegt uns auch das capetingische Frankreich nicht als. Einheit vor: es ist von den Hauptbestandtheilen desselben insbefondere zu reden: doch mag die Sonderung nicht weiter als durch die drei Haupttheile, das nordliche, das südliche und das bretonische Frankreich geltend gemacht werden.

# Mordfrantreich.

Haupttheile des nördlichen Frankreichs waren die Besitsthümer der Capetinger, Krancien mit der Grafschaft von Paris, bei aller Nichtigkeit ihrer Inhaber doch für das eigentliche Sen des neuen Frankreichs zu achten, darin die bedeutenden Lehnsgrafschaften Unjou 20. <sup>10</sup>), daneben Bourgogne, Wermandois, wovon Champagne bei einer Erbtheilungsgesondert wurde, und Ffandern. Das Bolf der Franzo sen hildete sich zunächt in diesen Landschaften, die zusammen man das königliche Frankreich im Gegensaß der übrigen fast selbständigen Herzogthümer

und Graffchaffen nennen mogte, wenn nicht auch in jenen Anfeben und Waltung der Konige durch die Barone ganzlich gelahmt gewesen ware. Die oben angedeutete-Nichtigkeit und Thatenlosigkeit der ersten Capetinger Hugo 987 — 997, Robert — 1031, Heinrich I. — 1060 und Philipp I. — 1108, die zusammen: ein und ein Biertel. Sahrhundert auf dem Throne faßen, hat nur darin einige innere Abwechselung, daß bei Sugo Capet die Neigung zu Tuden und Verrath mehre Male sich außert, Mobert 11) und Beinrich durch Bigotismus und Unmannlichkeit, Philipp durch gemeine Sittenlosigkeit bemerkbar; sind; allesamt aber ermangeln sie des regen, reizbaren und maffentrohigen Sinnes, der die Franzosen des elften Jahrhunderts von den westfrankischen Walschen der vorhergegangenen Zeit zu unterscheiden und eineistattgefundene Umwandlung des Volksthums daezuthun begann. Hier also sind jene Capetinger nichts we= niger als Vertreter der ersten Jugend des franzosischen Volkes; erst spaterhin, mit Ludwig VI. dem Dicken, geht der Sinn der Nation in dem Königshause auf. Weniger aber noch als von der Könige volksthumlichem Sinn und Handeln läßt sich von der Masse des Volkes selbst berichten; diese ist fast gar nicht zu erkennen; zwischen ihr und der Forschung stehen der Lehnsadel und der Klerus; von diesen ist zunächst und zumeist au reden ; doch wird nachher der Versuch einer Zeichnung des= fent, was dem übrigen Bolke mit ihnen gemein war, gemacht werden.

Der Lehnsadel hatte im Lause des neunten und zehnsten Jahrhunderts nicht allein des Königthums Ansehn und Macht verringert und das Volk um Besitzthum und Freiheit gebracht, auch der Klerus war von dem Adel tief herabgedrückt

<sup>11)</sup> Von seinem Eifer zu Musik, seinen Compositionen und Gesangs übungen f. Sismondi 4, 104,

# 444 7. Frankreich und die Rormands in England.

worden. Die reichen Kirchenpfründen, selbst Erzbisthumer und Bisthumer, waren nicht außer Gefährde geblieben, manche in Lalenhand, der sogenannten Lalenabte gab es nirgends mehr als in Frankreich; Simonie war der gewöhnliche Weg, m geistlichen Aemtern zu gelangen, formliche Bersteigerungen teis cher Pfründen nicht felten; die Stellung ves Wels zu dem Sle rus und sein Beifahren gegen denfelben war im Ganzen dem ähnlich, was die Grafen von Tusculum ze. in der ersten Hälste des zehnten Jahrhunderts in Rom übten. In der Macht des Aldels anderte durch die Thronbesteigung der Capetinger sich zu nadist wenig; ver Begriff der Strafbarkeit des Aufftandes gegen den Thron ward nicht schärfer, als in der Zeit der letzten Karolinger, es wurde gegen den König so gut wie gegen einen nicht gekrönten Machthaber gefehdet. Gegen das Bolt ward Die zwingheieliche Sinnebart und Handlungsweife fortgesetzt und felbst gesteigert.12); im Anfange des elften Jahrhunderts führte der Graf Rudolf von Guisnes den Brauch ein; daß die Landfaffen nur mit Knitteln sich zu bewaffnen hatten und überbic eine'schwere Steuer zahlen mußten giffe biegen feitdem Colven-Kerle und dieset Zustand Colvenkerlia 23). Dies geschah pu

<sup>12)</sup> Bei Beaumanoir coustumes de Beauvoisis p. 257 ist eine naive Darlegung der Gründe, aus denen Königthum, Adel und Knechtsthum entstanden sen; daraus gehört hieher besonders die Stelle: et kantra sont vonu (in Knechtschaft) pour che que il neut eu poois d'aus desendre des Seigneurs qui a tort et par forche les ont atrais à servitude. In dieser Zeit bildete sich natürlich auch das Herrentecht nus que leur Sine puet penre quanques que il ont à mort et à vie et les cors tenir en prison toutes les sois que il leur plest soit à tord soit à droit, que il n'en est tenus à respondre sors à Dieu (Beaum. a. D.).

kerlia vocabatur, per quam populares adstrixit ut arma nullus nisi clavas deferret, et inde colvokerli dicti sunt, quasi rustici cum clava; nam eorum vulgare colve, claval et kerl rusticum sonat

der Zeit, wo die Ehre des ritterlichen Waffenthums sprode wurde, und die Kluft zwischen Schwert und Stock wurde num wie die von Ehre und Schimpf. In derselben Zeit aber tamen auch in Frankreich Schimpstkrafen für den Adel zu. B. das Satz teltragen auf 14). Mit dem unablassigen Streben des Adels, seine Guter und Macht durch Gewinn vom Konigthum, Klerus und Bolfe zu mehren und dem Fluten des Brauches (denn Geset waren wie hinweggeschwunden) zwischen den Gelusten der Gewalt, fonnte Recht und Sinn für Recht nicht bestehen; das-Sinnen auf Gemalt und Wehr aber hatte jur Folge Erbauung ungahliger Burgen, Uebung in Waffen und Wohlgefallen an denselben. So sehen wir denn auf die Unfraft, welche Franks reich in der Beit der normannischen Raubfahrten darniederhielt, Robbeit und Unbandigkeit, ein mildes Getummel von Raufes reien, im zehnten und elften Jahrhunderte folgen, eine so uns gezähmte Fehdelust, daß zwar im I. 994, als eine furchtbare Pest withete und zugleich wohl der Gedanke an den Ablauf des Jahrtaufends mit der Furcht vor dem Ende aller zeitlichen Dinge, eine Art Gelobniß, Friede zu halten, stattfand 15), aber nicht lange gehalten wurde, und daß die später g. 1035 verfündete treuga Dei in Nordstankreich gar nicht angenommen wurde 16). Allerdings aber kehrte damit wieder was einst die Gallier ausz

Item servitutem aliam induxit, ut quilibet vir, mulier, puer aut infans ei denarium unum solveret in anno, in nuptiis quatuor et in morte quatuor, Martene thesaur. anecd. nov. III, 564.

<sup>14)</sup> Fulto Nerra Graf v. Anjou zwang seinen Sohn Gottsried, der sich zegen ihn emport hatte, ut per aliquot milliaria sellam dorso evenens pronum se cum sarcina ante pedes patris exponeret. Will: Malmesb. 3, S. 97. (b. Savile).

<sup>15)</sup> Sismondi 4, 77. Wgl. 87. damals wurden den Kirthen viele Schenkungen gemacht, als deren Grund in den Uxkunden angegeben wird: Mundi termino adpropinquante ruinisque crebrescentibus.

<sup>16)</sup> S. oben S. 63..

# 446 7. Frankreich und die Normands in England.

gezeichnet hatte, Rühnheit und Fertigkeit in Waffen; nach taus fendjahriger Niedergedrücktheit-des Hauptmerkmals altkeltischen Bolksthums tritt im französischen Lehnsadel die ihm entsprechende Fehdelust hervor 27); das Wolf hat im Moel guerft neue Stahlung empfangen. Der Einfluß ber Normands hiebei ift außer Zweifel';" die einst als Raubfahrer das weststäntische Bolf in Angst und Ohnmacht erhalten hatten, eben diese wirften nach ihrer Einbürgerung auf das Erwachen der französischen Volkstraft. Dies gilt hauptsächlich vom Ritterthum, des sen Anfange in das elfte Jahrhundert fallen, und das als gereift zuerst bei bem ersten Kreuzzuge und vorzugsweise bei den Franzosen hemortritt. Nicht nur daß hier Gottfried von Pruilly († 1068) zuerst die nachher übliche Turnivordnung soll eingerichtet haben 18) - dynliche Waffenübungen waren ja schon in der Karolinger Zeit üblich gewesen und das unterscheidende Merkmal mogte außer Abanderungen in der Form senn, daß die Bedingungen der Theilnahme strenger als zuvor auf Ritterbuttigkeit lauteten — auch die nachste Tugent des Ritters nach der Bravheit in Waffen, die Conctoiste, hatte im elften Jahrhunderte ihre Borfdyele; bei dem ersten Kreup juge empfahl Gottfried von Bonillon frangösische ritterlicht Beise.

Der Klerus lag, wie bemerkt, im neunten und zehnten Jahrhunderte darnieder unter der Gewaltthätigkeit und Ausgelassenheit der Barone; die Ruchlosigkeit der heidnischen Row mannen hatte dieser den Weg gebahnt; Achtung vor dem Klerus konnte nicht aus dem Schauspiel der Bedrängniß und des

<sup>17)</sup> Als einer der rüstigsten französischen Kämpfer der ersten Hälste des elsten Jahrhunderts ist Geoffroy Martel Graf von Anjou († 1060) zu nennen. S. Sismondi 4, 335 f.

<sup>18)</sup> Du Fresne in dissert. VI. ju Ioinville.

Jammers, das er so oft darbot, aufsteigen; Mitleid, aberhaupt nicht oben an in der Gesinnung jener Zeit, kann nur sels ten Chrfurcht erzeugen; Bewunderung trefflicher Gesinnung des Klerus im Unglucke hatte dazu führen sollen, aber der Klerus hatte nicht die Tugend, die jur Bewunderung hatte wecken konnen. Dennoch stärkte die Hierarchie zuvörderst sich aus Frankreich; minder von den reichen Stiftern alten Ruhms, G. Des nys, Tours, Chartres und Gens 2c., als von der Abtei Clugny aus 19); Frankreich wurde unter der Stahlruftung des Lehns. adels, in der es seit Mitte des zehnten Idhrhunderts erscheint, vorbereitet zur Reihenführerin des kirchlichen Fanatismus. Das mit erwachte auch der Eifer zu Aufsuchung und Verbrennung der Keger 20) und zu Bedrückungen und Mishandlungen der Juden; es verbreitete sich die Kunde, daß Chalif Hakem von Aegypten die christlichen Wallbrüder im heiligen Lande bedrücke und das heilige Grab verlett habe, daraus stieg das Gerücht auf, daran sepen die Authetzungen der Juden schuld und so be= gann eine blutige Verfolgung derfelben 21), die auch über das südliche Frankreich sich verbreitete. Bei dem Erwachen des geistigen Getriebes zur Handhabung der Verkehrtheit erwachte Lehr = und Lerneifer in einer Menge von Stiftsschulen, als zu Chartres, wo der wackere Fulbert († 1029), zu Rheims, Tours, Laon, Sens, Orleans, Gemblours, besonders in der Normandie zu Rouen, Bec, Jumieges zc. blitte aber zu=

<sup>19)</sup> S. oben S. 39.

<sup>20)</sup> Zu Orleans wurden im J. 1022 zwei häretische Priester Stesphan und Lisois mit ihren Anhängern nach Urtheil einer Synode versbrannt. Glab. Rodulph. 3, Cp. 8. (b. Du Chesne 4, 32).

<sup>21)</sup> Glab. Rod. 3, 7. — universi odio habiti, expulsi de civitatibus, alii gladiis trucidati, alii fluminibus necati etc. Tunc quoque decretum est ab episcopis atque interdictum, ut nullus Christianorum illis se in quocunque sociaret negotio etc.

gfrich ein reines geistiges Feuer in einigen ehrmurdigen Mannern der Kirche auf. Nicht die Fulle der historischen Ader 22), nicht die Pflege heimischer Literatur und der Kunste hat der franzds fifche Klerus mit dem deutschen derselben gemein, der lettere steht im Allgemeinen hoch über dem französischen: aber Gers bert aus Auvergne, gebildet im maurischen Spanien, nach feinen spatern Berhaltnissen und Leistungen zu den Nordfrangosen zu rechnen, Erzbischof zu Rheims und zulest Papst, ist für das legte Viertel des zehnten Jahrhunderts ein preiswürdiger und von keinem seiner Zeitgenoffen übertroffener Pfleger einen Wissenschaft 23); minder ausgerüstet mit Wissen denn et, das gegen ehrenwerth durch kühnes Anstreben: gegen dogmatischm Zwang in ber Kirche war in der Mitte des elften Berengar von Tours, dessen Lehre vom Abendmahl verkegert wurde. Das Aufkommen mancherlei anderer Sarefen bekundet als gleichzeitig geboren mit dem Aufschwungezum Fanatismus das Erwachen geistiger Thatigkeit aus der Robheit und Stumpshit der vorhergegangenen Beit; das eine geht immerdar Band is Hand mit dem andern. Eine eigene Mischung zeigt sich in Gerbert; sein reiches Wiffen, seine Aufgeklartheit und wadne Gesinnung hob ihn hoch über die Wirbel der eben anstromenden fanatischen Fluth, und die Masse selbst schätzte ihn als so sem

<sup>22)</sup> Frodoard († 966) und Rodulph Glaber (1048), die bedeutende sten Vertreter der französischen Geschichtschreibung jener Zeit, sind an sich nicht ohne Werth, aber die gesamten historischen Denkmäler werglichen mit dem Reichthum Deutschlands an dergleichen in jenen Jahre hunderten armselig.

<sup>23)</sup> Gerberts Briefe (b. Bouquet T. X.) athmen den Geist'der Wissenschaftlichkeit und Weltklugheit. Bon seinen Himmelsbeobachtungen berichtet Dithmar (196): in Magadaburg orologium feoit, illud recte constituens considerata per sistulam quadam stella nautarun duce. Bon einer Wasseruhr zu Rheims s. VVill. Malmesd. 2, 10. E. 65.

stehend von sich, daß er als ein Bündner des Teufels angezsehen wurde <sup>24</sup>): derselbe aber war der erste unter den Papsten, welcher die Christen aufrief <sup>25</sup>), das Kreuz zum Kampfe gegen die Muselmanner zu nehmen, in seinem Sinne zewiß weder blinzer Eiser gegen die Ungläubigen noch hierarchische Berechnung.

Im frangosischen Volke stieg eine Gesinnung auf, welche den Bestrebungen des Klerus nach Ansehen und Macht und selbst der Schule des Papismus zu Clugny vollkommen Mit Anfange des elften Jahrhunderts, gleich als entsprach. ob nach Vorübergehen der Furcht vor dem Untergange der Welt die Herzen sich rasch mit firchlicher Devotion gefüllt hatten, zeigt sich in manchen Erscheinungen, daß der bewegende Geist in die Kirche getreten war; die Pilgrimschaften nach Italiens heiligen Statten und nach dem heiligen Lande begannen baufi= ger zu werden, Graf Fulko Nerra von Anjou, ergraut in den Waffen, wallsahrtete im J. 1036 nach Jerusalem 26); Normands maren nicht minder häufig auf Wallfahrten, als Fransosen 27) und auch hierin ist bei ihnen eher der bewegende Anstoß, als die Nachahmung zu suchen. Franzosen waren unter den Ersten und Eifrigsten, unter dem Banner des Kreuzes mit den Waffen in der hand gegen die Ungläubigen auszuziehen und Frankreich wurde der Boden, auf dem nach Beginn des großen Rampfes zwischen Papstthum und Kaiserthum das erstere nach

<sup>24)</sup> Will. Malm. a. D. Baron. annal. a. 999. T. X, 926.

<sup>25)</sup> Wilken Gesch. b. Rreugg. 1, 26.

<sup>26) —</sup> ibi a duobus servis sacramento adactis, ut quod juberet facerent, per publicum ad sepulchrum Domini nudus inspectantibus Turcis tractus est. Alter vectem ligneum collo ejus intorserat, alter flagellis terga exspoliati urgebat: inter haec ille clamabat: Accipe Domine miserum Fulconem, perjurum tuum, fugitivum tuum, confessam dignare animam meam etc. Will. Malmesb. 6. 97.

<sup>27)</sup> Bilten 1, 36.

II. Theil

Bedrangniß und Werlusten frische Kraft zu finden pflegte. Dur dieses, also das vom Klerus ausgehende geistige Geprage läßt sich als Gemeingut der Nation erkennen und schäßen; daß abet auch das Meiste von dem, was dem Adel vorzugsweise eigen war, oder doch nur bei ihm ins Licht trat, unbandiges und hochfahrendes Wesen 28) und Feinheit des gefelligen Verkehrs, Tapferfeit mit Großsprecherei 29), Pruntsucht und Hoffartigfeit, Wohlgefallen an geselliger Unterhaltung, überaus glückliche Benutung ihrer unmelodischen und nur durch rhetorische Wortbetonung belebten Sprache zu munterem Spiel des Wiges und Naivetat des Ausdruckes, was in dem Vortrage der Fabliauf späterhin so charafteristisch war, Rigel und Aussprudeln der Brivolität, Vorherrschen des Geistes (esprit) über das Ge muth ic., was mit den Kreuzzügen bestimmt als Eigenschaft bes frangofischen Ritterthums ins Licht tritt, Gemeingut bes Gesamtvolkes war, ist schwerlich zu bezweifeln. Wo derglei: chen nicht als eines Standes Sondergut fich in der Zeit finst licher Cultur ausbildet, und davon laffen sich kaum Beispick auffinden, ist es aus der Wurzel des Volksthums erwachsen;

<sup>1115?</sup> b. Muratori scr. m. Ital. V.) scicinet in ben gest. Tancredi Ep. 6, bic Fransofen: Sublimis est oculus, spiritus ferox, promtae ad arma dexterae, ceterum: ad spargendum prodigae, ad congregandum, ignavae. Mit Suibert (b. Bongars gesta Dei per Francos 483): Franci namque juxta naturam nominis magnae quidem sunt titulo vivacitatis insignes, sed nisi rigido fraenentur imperio, inter aliarum gentium turmes sunt justius aequo feroces. Milten 1, 89.

<sup>29)</sup> Zu dem Beispiele von Ruhmredigkeit, das oben S. 74: anges sührt ist, und den Karolinger Karl den Kahlen trisst, ist das zweite aus dem Munde Herzogs Hugo des Großen. (oben Abschn. 5. N. 5.) als bedeutsamer sur das was unter der neuen Oppastie sich entwicklasselle; zu gesellen. Die Prunksucht mag sich ergeben aus dem naser rümpfenden Tone der Franzosen über die geringe Sorge, die die Provenzalen auf ihr Neußeres verwandten. S. N. 43 und 44.

des Altgallische verjängt sich in mancher dieser Erscheinungen; dies hatte auch dem niedern Volke innegewohnt und die schroffste Sonderung der Stande fonnte diese volksthumliche Gleichartigkeit zwischen dem Burgherrn und dem Dienstmann in der Bauerbutte nicht auswischen. Als eins dieser Gemeingüter nun, das allerdings aber bei den hervorragenden Standen am reichlichsten und gebildetsten zu finden war, ist zu schätzen Sprache, Poesie und Literatur. Die Anfange der walschen Sprache in Frankreich sind aus dem oben mitgetheilten Gide bei Straßburg bekannt; ihre Formen, die Abgebrochenheit nach der Lonsplbe zc. sind aus den Sprachwirren der Volkermanderung und dem verderbenden-Einfluß germanischer Ansiedlungen nicht ohne Butreten ordnender Vernunft hervorgegangen; Stetigfeit, der Analogie kann auch in jener chaotifchen Zeit nicht gemangelt haben; die Grundzüge einer Verschiedenheit der nördlichen Mundart, der langue d'oyl und nennil, von der südlichen, der langue d'oc und no, wie seit dem zwolften Jahrhundertedas eigentlich Französische (von oyl, oui) und das Provenzas lische (von oc ja) bezeichnet wurden, mögen schon in jener Zeit vorhanden gewesen seyn, so gut als die Grundverschiedenheit des, Hach = und Plattdeutschen aus dem Wiegenalter des deutschen. Volfes herzuleiten ist: auch wird mit Recht behauptet, daß die Formen jenes Eides dem Nordfranzosischen angehören 30); als historische Erscheinung aber läßt die Doppelheit des Sprachge= biets sich erst seit Ende des elften Jahrhunderts auffassen und erst im swolften, wo die altesten Sprachdenkmaler des Fran= zosischen beginnen, vollständig erkennen. Wie viel früher nun als diefe Denkmale das Franzosische Bestimmtheit und Festig= feit der Formen erlangt habe und geschicktes Ruftzeug zu mund=

<sup>30)</sup> Frdr. Diez die Poesse ber Troubadours (ein vorzügliches Buch). S. 323. -

## 452 7. Frankreich und die Normands in England.

lichem und schriftlichem Ausdrucke über mehr als das Gemeine und Alltägliche geworden fen, ist nur dahin zu beantworten, daß es seit dem Ausgange des karolingischen Königshauses zu seinen vollen Ehren kam, so weit es nicht fernerhin durch das Latein beschränkt wurde. Bei dffentlichen Verhandlungen der Geistlichkeit was nicht das Latein ausschließlich in Gebrauch; auf einem Concil des J. 995 ward Franzosisch verhandelt 31). Doch war es freilich von da weit hin bis zu' der schriftlichen Abfaffung von Verhandlungen, Beschluffen und Gesetzen in frangosischer Sprache. In der Mitte des elften Jahrhunderts war übrigens das Frangofische, als deffen Bildungsstätten aufin ben Hofen ju Paris und Rouen, wovon der lettere bedeutenter und einflufreicher als der erstere zu halten ist 32), auch der burgundische zu Dijon, der flandrische zu Lille und der Hof der Grafen von Champagne ju Tropes anzuführen sind, als Umgang 3= sprache des Abels so ausgezeichnet', daß Eduard der Befenner bei seinem Aufenthalte in der Normandié es liebgewann und nach seiner Beimkehr nach England dasselbe als Hofsprache ein= zuführen bemüht war 33). Am Hofe zu Rouen mag vorzugs= weise gut Französisch geredet worden senn. Dazu wirkte dort die den Normands eigenthumliche Beredsamkeit und die bei erster Erlernung des Franzosischen nothwendig stattgefundene Thatigkeit des Berfkandes, Regeln zu bestimmen. Das Volk hatte sicherlich schon in der Zeit der Karolinger seinen Bankel= gesang in der Landessprache; die joculatores, jongleurs, früher genannt als die troubadours 34), aber im Guden Frankreichs

<sup>31)</sup> Hist. litér. de la France 7, 43.

<sup>32)</sup> S. heeren hist. Schr. 2, 349 ff.

<sup>33)</sup> Ingulf. Croyland. 895. Auch Mathilbe, die Großgräfin von Toscana, liebte das Französische. Donnizo bei Murat. scr. rr. Ital. 5, 365.

<sup>34)</sup> Du Fresne Ioculator, jocularis. Muratori ant. 1tal. 2, 832 f.

wie im Rorden zu finden, waren deffen Träger. Die Erstlinge der friegerischen Poesie, von denen wir Kunde haben, ohne sie sclbft zu besigen, scheinen in das neunte und zehnte Jahrhundert zu gehören; von Ludwigs Siege bei Bimeu (881) sang das Volk vielleicht eben so gut in romanischer Sprache, als der Hossongleur, dem wir das bekannte Heldenlied verdanken, in deutscher; der Rolandsgesang, cantilena Rolandi, wurde angestimmt, wann es zum Treffen ging 35); derselbe oder ein ähnlicher war es, welchen die Jongleurs einer Schaar von Kriegsmannen der Bourgogne beim Angriffe auf Chatillon an der Loire gegen Ende des elften Jahrhunderts sangen; sein Inhalt war zumeist Ruhm der Waffenthaten der Vorfahren. Der Kirche war die Nationalsprache nicht ganz fremd; schon auf den Concilien zu Rheims und Jours im J. 813 war verordnet worden, lateinische Homilien ins Deutsche und Romanische zu übersetzen, in Belgien wurden biblische Schristen übersett; bei gewissen Processionen wurden vom Volke nugaces cantilenae während der Pausen der eigentlich gottesdienst= lichen Handlungen gesungen; Johann Bischof von Orleans (1060—1108) wird als Verfasser von Volksliedern ge= nannt 36).

Non Dichtern in der Rustica Romana lingua ist Mitte Ih. 9 die Rede. Diez E. 19. Die hist. litér. le la France (B. 7, XLVI) hat nicht Unrecht, Folgendes zu behaupten: Nos anciens Bardes ont toujours eu des successeurs, qui en marchant sur leurs traces ont été les poètes et les versificateurs de la nation. . . . Les longleurs, si fameux en France au dixième et onzième siècle étaient à proprement parler d'arrière-descendants des Bardes Gaulois et ne se multiplièrent si fort en ces temps-là, que parceque la poësie Romance, à laquelle ils s'appliquoient, eut plus d'attrait pour plaire par sa nouveauté et sit plus d'éclat.

<sup>35)</sup> Order. Vital. 6, 596. Chroniq. de Normand. b. Bouquet XIII, 235.

<sup>36)</sup> S. überhaupt Hist. lit. de la Fr. 7, XLI. LXXXIII.

### 454 7. Frankreich und die Normands in England.

Also ist unverkennbar, daß im Laufe des elften Jahrhunderts nach der Thronbesteigung Hugo Capets und während einer unruhmlichen Thatenlosigkeit der ersten Konige seines Geschlechts, des ganzlichen Mangels an Einfluß derfelben auf Entwickelung und Gestaltung des Volkes und der diesem entsprechenden vollis gen Unbefummertheit des lettern um den koniglichen Borftand, aufwuchs und reifte, was im hierarchischen Zeitalter mit scharfen Zügen des Franzosen Eigenthumlichkeit darstellt: was in dem gesamten dristlichen Westeuropa vorherrschte, Befangen heit von Lehnswesen und Kirchenthum, findet auch hier sich als die Grundlage, auf der die national gezeichneten Erscheinun gen sich bewegen; Aufstreben des niedern Volkes, zu ftaatk burgerlichem Rechte zu gelangen, giebt in einzelnen Begebenheis ten sich zu erkennen und mindestens ist wahrzunehmen, daß de Herrendruck keineswegs die franzosische Regsamkeit in vollion mene Stumpfheit umgewandest hatte 37).

### Sudfranfreich.

"Hatten wir genauere Kunde von dem Berhaltnisse der eigentlich keltischen und der iberischen Bewohner Alt = Galliens zu einander, so wurde vielleicht schon daraus sich manches urs sprüngliche Bedingniß der nachher im Mittelalter vollsomme ausgebildeten Verschiedenheit der Bewohner des Südens wo denen des Nordens ergeben; was nachher darauf zu wirkn vermogte, liegt am Tage; zunächst ist Massiliens Einsluß auf den Süden auch im Mittelalter unbestreitbar für höchst wicht tig und immersort eigenthümlich zu schäsen; die römische Imsche hatte schwerlich alle Verschiedenheiten, die in Folge griechts

<sup>37)</sup> S. Sismondi's Charakteristik des elsten Jahrhunderts, die sich durch Richtigkeit der Zeichnung und ansprechende Belebtheit ohne lieber ladung mit rhetorischem Aufput empsiehlt.

scher Eultur zwischen Massliens Ein = und Umwohnern und den nordlichern Galliern eingetreten waren, ausgeglichen; nachher: wurden durch die Einwanderungen der Burgunder, Westgothen und Basten, Franken und Normannen verschiedenartige Bestandtheile zu den beiderlei Bolkerschaften gemischt und zugleich waren die Richtungen und Verbindungen des Verkehrs auch ort= lich einander entgegengesett: zu der Zeit, wo das Franzosische als reifend sich ankundigte, waren die Landschaften des sudlichen Frankreichs durch die politische Stellung ihrer Häuptlinge und durch Sinnekart und Sprache ihrer Bewohner gleich fehr von denen des nordlichen Frankreichs gesondert. Eine Naturmark zwischen dem Norden und Suden ist nicht worhanden; der Lauf der Loire bezeichnet sie nur ohngefahr. Die politische Sonde= rung war theils thatsächlich durch Ohnmacht des französischen Konigthums theils durch Vertrage eingetreten. Die Provence, von deren Namen die Bezeichnung der Bewohner des gesamten Suden hergenommen ist 38), und die Dauphine, Lyon und die Freigrafschaft Burgund maren als Bestandtheile des Konig= reichs Arelat ganz außer den Marken des Königsstaats der letzten Karolinger und ersten Capetinger; die Grafen von Toulouse und' die Herzoge von Aquitanien standen fast ganz außer Ver= bande mit jenen. Die Pyrenden waren feine Scheidewand für Staatsverbindungen oder Bolfsthum; zu beiden Seiten derselben gab es Lehen, die jenseits des Gebirges verliehen wur= den; Barcelona und Marseille unterhielten lebhaften Verkehr miteinander; die Sprache der Provenzalen und der Catalonier waren weniger von einander verschieden, als die langue d'oc von der langue d'oyl; die Sudfranzosen wurden spater wohl

<sup>38)</sup> Raymund von Agiles, Theilnehmer am ersten Kreuzzuge (b. Bongars 144): Omnes de Burgundia et Alvernia et Vasconia et Gothia Provinciales appellabantur, ceteri vero Francigenae.

## 456 7. Frankreich und die Normands in England.

unter dem Namen Catalaus den Nordfranzosen entgegenges sett 39). Selbst gegen die Araber Spaniens hatten die Phres naen so wenig eine volksthümliche Wehr gebildet, als sie deren Einfälle in Frankreich und nachher Eroberungen der Franken in Catalonien gehindert hatten. Der Einfluß des Verkehrs zwisschen Provenzalen und Arabern läßt sich nicht so vor Augen legen, wie der der Normands auf die Franzosen: aber sicherlich ist er als ein bedeutsames Gegenstück zu jenem zu achten; die Provenzalen sind für die Vermittler zwischen spanisch arabischen und christlicher westeuropäischer Cultur zu schäßen.

Che noch Urtheile von Zeitgenoffen über Volksthum der Provenzalen sich ausgesprochen haben, in einer Zeit, wo die Geschichte fast ganzlich von ihnen schweigt, bildete die romanis sche Mundart der südlichen Landschaften sich zur Schriftsprache; es haben sich zuvörderst aus dem Ende des neunten Jahrhun-Auf = und Ueberschriften und Diplome erhalten, in deren einigen lateinische und romanische Formen zusammen gemischt sind, in andern aber das Romanische schon in der Form erscheint, die nachher in der Poesse gebraucht wurde 40), aus dem zehnten Jahrhunderte ist ein Gedicht über Boethius erhals ten 41); mit jugendlichem Schwunge des Liederthums aber ets hob die provenzalische Sprache sich seit der Mitte des elsten Jahrhunderts: die Dichter Südfrankreichs, Trobadors von trobar, finden, nach der Analogie der germanischen Rechts sprache, wo die Schöffen das Urtheil fanden, genannt, sind die Stammväter der modernen romanischen Poesse; unter ihnen steht voran Wilhelm der Neunte, Graf von Poitiers und har zog von Aquitanien, heiter im Leben, heiter im Gesange, ges

<sup>39)</sup> Vom Troubadour Albert de Sisteron. Diez a. D. S. 9.

<sup>40)</sup> Raynouard choix 2, 40 f.

<sup>41)</sup> Ders. 2, 4 f. Unformlich folgt Reim auf Reim.

boren im Anfange des hierarchischen Zeitalters (1071). Charafter der Erstlinge provenzalischer Poesie ist, wiewohl rit= terlich, doch nicht fo geharnischt, wie bei den Franzosen; sie tritt nicht mit Schlachtgefängen, sondern mit Minnefang her= ein; in der französischen deutet schon sich an das epische Ele= ment, Erinnerung an Waffenthaten der Later, in der provenzalischen das Schwelgen in Darstellung der Gegenwart und Ergießung des Gefühls darüber. Die völlige Entfaltung der am Schluß diefes Zeitraums nur eben erst sich offnenden Knospe der provenzalischen Poesse gehört dem hierarchischen Zeitalter Nach der Sprache nun bestimmt lief die Grenze zwischen der Bevolkerung des Rordens und Sudens von Frankreich von dem Ausfluß der Sevre nach dem genfer See ju; Poitou ward nicht eigentlich jum Sprachgebiete des Sudens gerechnet, ge= borte aber auch nicht dem nordlichen an; bier mischten sich die Sprachen 42).

Wie nun die Poesse der Troubadours zwar einen ritterlichen Anslug hatte, ohne doch vor Allem von Wassenthum wiederzustdnen, so war Lehnswesen und Ritterthum auch im Leben der Provenzalen vorwaltend unter den dasselbe bedingenden Forsmen; jedoch war Freiheit und Recht des Volkes nicht so dars niedergesunken, als im Norden; die alten Verhältnisse der rösmischen Zeit waren nicht ganz geschwunden, römisches Privatzecht und römisches Municipalwesen blieben so weit in Geltung, daß später die Länder der Sprache d'oc auch als die des gesschriebenen Rechts (pays du droit écrit) von den nordfranzössischen als pays du droit coûtumier unterschieden wurden. Dazu kam die im Süden nimmer eingeschlummerte Regsamkeit

<sup>42)</sup> Diez S. 4. Die Grenzlinie der heutigen Dialekte ist sehr genau angegeben in: Mélanges sur les langues, dialectès et patois etc. Par. 1831, S. 23-25.

jum Sandelsverkehr; Die Ruhnheit und Welterfahrenheit der Schiffer, der Wohlstand aus Betriebsamkeit, das Gelbstge= fühl darob, und die durchgängige größere Beweglichkeit in Auffassung und Verarbeitung des Lebens. Go standen denn die Provenzalen da eben fo ausgezeichnet durch ihre Schlauheit und außere Geschmeidigkeit, als die Franzosen durch ihre Ritterlichkeit, ein: Sprichwort sagte Franci ad bella, provinciales ad victualia 43), die Provenzalen trugen nur leichte Panzer und Stiefel, schoren sich das Kinn und schonten felbst nicht ritterliche Zierde, das Haupthaar; die Mitte des Scheitels trugen Was von den ersten capetingischen Königen nicht se fahl<sup>44</sup>). gefagt werden konnte, daß sie das reifende franzosische Boltsthum ankundigten, das gilt dagegen von den Fürsten der Sud= landschaften; sie haben gang und gar das Gepräge des südli= chen Volksthums und erscheinen als in diesem erwachsen und als Vertreter desselben. So war schon Constanze, die Gemahlin Konigs Robert, an deren Gefolge die Franzosen Aergerniß nahmen 45); wie nachher Herzog Wilhelm die heitere

<sup>43)</sup> Radulf v. Cacn (N. 27) a. D.: His (den Franzosch) quantum anati gallina, Provinciales moribus, animis, cultu, victu adversabantur, parce vivendo, soldicite perscrutando, laboriferi: sed ne verum taceam, minus bellicosi. Muliebre quiddam esse ajunt et tanquam vile rejiciunt corporis ornatum, equorum ornatui invigilant et mulorum. Sedulitas eorum tempore famis multo plus juvit, quam gentes plurimae bello promtiores: ii, ubi deerat panis, contenti radicibus durabant, siliquas non aspernantes, eorum dextrae longi gerulae ferri, cum quo inter viscera terrae annonam fascinabantur, inde est quod adhuc puerorum decantat naenia: Franci ad bella, Provinciales ad victualia.

<sup>44)</sup> Mit König Roberts Gemahlin Constantia kamen aus Aquitanien homines omni levitate vanissimi, moribus et veste distorti, armis et equorum phaleris incompositi, a medio capitis nudati, histrion num more barbis rasi, caligis et ocreis turpissimi, sidei et pacis soedere omnino vacui. Glab. Rodulph. b. du Chesne IV, 38.

<sup>45) 6.</sup> N. 44.

Seite des provenzalischen Lebens ankundigt, so schon vor ihm, im Beginn des hierarchischen Zeitalters, Raymund von G. Gil= les, Graf von Toulouse, die provenzalische Schlauheit und Gewinnsucht, von welchen beiden im folgenden Zeitalter zu re-Daß bei den Provenzalen kirchliche Befangen= den senn wird. heit nicht so aufsteigen konnte, wie bei den Franzosen, ist in den oben angegebenen Lebensbedingungen dersetben begründet; wo heut zu Tage der Sig des Fanatismus, da glanzte in der Beit zunehmender geistiger Berfinsterung ein heller Schein vom Geiste der Prüfung 46). Eine sehr bedeutende Mischung kam auch infofern ins Leben der Provenzalen durch den Verkehr mit den Arabern und den in Schlauheit den erstern nicht nachstehen= den Italienern. Nur in einer Richtung wogte der Fanatismus auf, gegen die Juden, hier, scheint es, ist nicht das rein Kirch= liche allein, sondern zugleich die Handelseifersucht ins Auge zu fassen; doch von den Priestern fam der Grauel, daß seit Un= fange des elften Jahrhunderts jahrlich am Osterfeste zu Toulouse vor der Thur der Hauptfirche einem Juden vor allem Volke ein Backenstreich gegeben murde, um den Saß der Christen ges gen die Juden rege zu erhalten, wobei es im J. 1018 geschah, daß der Capellan des Vicomte von Rochechouard, auserwählt zur Ertheilung des Backenstreichs, einen Juden mit zerschmet= tertem Hirnschadel todt hinstreckte 47).

Von einem sehr merkwürdigen Bestandtheil der südfranzösischen Bevölkerung, den Gascognern, kann erst späterhin ausführlicher die Rede sehn; im vorliegenden Zeitraume wird

<sup>46)</sup> Erst im folgenden Beitalter ist hievon mehr zu sagen; zu der Rohheit des zehnten Jahrhunderts rechnen wir, daß ein Vicomte von Beziers 990 die Bisthumer von Beziers und Agde seinen beiden Tochstern zur Aussteuer vermachte. Prenves de l'hist. de Languedoc II, 145.

<sup>47)</sup> Sismondi 4, 158,

## 460 7. Frankreich und die Normands in England.

es genügen, daß von ihren Stammvätern, den spanischen Bakken aus, ein Blick auf sie geworfen werde 48).

#### Die Bretonen.

Während der Beit, daß Frolf die Seinelandschaften heimsuchte, und Aloin III. der Große zuerst (877) nur in der Grafschaft Bannes, die mit den Grafschaften Rennes und Cornouaille den größten Theil der Bretagne'begriff, dann auch in Rennes und Nantes mit dem Titel eines Herzogs und Konigs völlig unabhängig von den karolingischen Königen über die gefamte Brctagne herrschte, kam es einige Male zu hartem Zusammenstoß auch der Bretonen mit den Normannen, welche in die Bretagne einfielen, und die lettern fanden in jenen wackere Der ehrende Beiname Alains kommt von den Sic= ! Gegner. gen, die er über die Mormannen, insbesondere im J. 890, erfocht 50). Nach Alains Tode (907) wiederholten sich die Einfalle der Normannen und die Rustigkeit der Bretonen, nicht mehr von der Einsicht eines großen Führers geleitet, reichte nur fummerlich bin zu fortgesetztem Widerstande. Damals trat Karl der Einfältige in dem Vertrage von Saint = Clair an der Epte mit der Normandie auch die Bretagne, die er fo wenig als jene besaß, an Hrolf ab 51) und das Hoheitsverhaltniß der westfrankischen Karolinger zu der Bretagne, das langst schon in bloßen Anspruchen bestand, loste nun sich ganglich auf. Aber keineswegs fügten die Bretonen sich einer Sagung, die ohne ihren Willen aufgestellt worden war und unter Karls des Einfältigen Nachfolgern Rudolf und Ludwig IV. (d'outre mer) sich wiederholte; die normannischen Herzoge machten allerdings nachdruckliche Versuche, dem Worte Wahrheit in der

<sup>48)</sup> S. Abschnitt 8. — 49) S. oben S. 89.

<sup>50)</sup> Rhegin. Chron. a. 890. — 51) S. oben S. 281.

That zu geben, aber auch nach scheinbar glucklichem Erfolge bestand eine Scheidewand fort, welche die Normands bei al= fer Ueberlegenheit an Bahl und Kriegsruftung nie ganz nieder= zuwerfen vermogten. Wenn gleich nun durch die Abtretung der Bretagne von Seiten der westfrankischen Konige jene gang aus dem Bereiche der armseligen und ohnmachtigen Staats= waltung derselben geruckt war, und dies auch unter den ersten Capetingern fo fortdauerte, blieben doch die Berührungen zwi= schen der Bretagne und frangosischen Herren der Nachbarschaft nicht aus und namentlich suchten die Grafen von Anjou, ge= Tockt durch bretonische Parteiung, oft Hader an jenen. nun, der meift feindselige Verkehr der Furften der Bretagne mit den Herzogen der Normandie und den Grafen von Anjouund dagegen das gute Einverffandniß mit den keltischen und nachher auch den angelfächsischen Bewohnern des südlichen Bri tannien 523'und späterhin mit den capetingischen Konigen, bedingt der Bretonen Stellung in der Reihe der westeuropäischen Bolfer des normannisch = deutschen Zeitalters.

Die Angriffe der Normands auf die Bretagne, nicht mehr als Fortsesung der Raubsahrten, sondern von dem Standspunkte der Hoheits = und Lehnsherrlichkeit aus begannen schon unter Herzog Robert (Hrolf); fünf Jahre nach einander wiesterholten sich seine Einfalle in die Bretagne 33); unter Wilhelnt Langdegen wurden 931 in allgemeinem Ausstande der Bretosnen die in der Bretagne besindlichen Normands insgesamt umsgebracht 34); doch bald nachher leistete die Zertheiltheit der Bres

<sup>52)</sup> Zu Athelstan flohen Bretonen unter Alain IV. und fanden dort Bulfe. Chron. b. Bouquet 9, 90.

<sup>53)</sup> Guill. Gemet. 2, 19: Britannos rebelles sibi subjugavit atque de cibariis Britonum totum regnum sibi concessum pavit. Bol. Chron. 5. Bouquet 9, 88.

<sup>54)</sup> Daru Gesch. d. Bret. d.-Ueb. 1, 90. Chron. b. Bouq. 9, 89.

## 462 7. Frankreich und die Normands in England.

tagne in mehre Herrschaften den Fortschritten der Normands Vorschub und begann die Einmischung der Grafen von Anjou in die bretonischen Händel und nur die Tüchtigkeit einzelner Fürsten der Bretagne hielt den Kampf um Selbständigkeit von Zeit Alain IV. Barbe-Torte (Smidelbart), zu Zeit aufrecht. Enkel Alains des Großen, bewies während seiner Regierung (937-952) ungemeine Zuchtigkeit. Seine drei Sahne starben durch Gift; innere Fehden zwischen Bewerbern um die Oberherrschaft und die Theilnahme Fulfo's (Nerra) von Anjou führten 992 einen Bund zwischen Gottfried, Bergog ber Bretagne, und dem Herzoge der Normandie herbei, die Anerkennung normandischer Lehnshoheit wurde von jenem nicht verweis gert; als nun Alain V. 1028 die fruhere Unabhangigfeit mit den Waffen zu behaupten suchte, ward er 1029 von Herzog Ros bert dem Teufel zur Huldigung gezwungen; deffen Sohn Conan II. hatte mehre Jahre daheim zu kampfen, ehe er zur Herrschaft gelangte; kuhn trat er darauf dem Herzoge Withelm dem Bastard entgegen, als diefer eben zur Eroberung Englands rustete; er starb 1066 ploglich; das Gerucht fagte an Gift "), womit die Bretonen leider nur zu sehr bekannt gewesen zu sepn scheinen 56), in zweihundert Jahren starben nach Angabe der vielleicht, zu leichtgläubigen und dem Geiste rohen Argwohns frohnenden Chronisten neun bretonische Fürsten als Opfer der Vergiftung 57). Bald darauf begannen die Kriege zwischen den

<sup>55)</sup> Guill. Gemet. 7, 33: Der Kämmerling Conans, bestochen von Wilhelm dem Bastard, bestreicht dessen lituum et habenas atque chirotecas intrinsecus veneno. Zener chirotecas suas incaute induit, tactisque habenis manum ad os levavit, cujus tactu veneno infectus est etc. Die Chronifen des zehnten und die zunächst folgenden Jahrhunderte sind an dergleichen Erzählungen sehr reich; neuerdings ist bezweiselt worden, ob Vergistungen solcher Art stattsinden können.

<sup>56)</sup> Daru 1, 106.

<sup>57)</sup> Derf. 1, 90. 100.

Königen von Frankreich und England und nun fanden die Hers zoge der Bretagne zuweisen Beistand bei den erstern gegen letstere, und bis in das vierzehnte Jahrhundert gehört die Bretagne als ein Hauptbestandtheil zu der Geschichte der Parteiung und Kriege zwischen Franzosen und Englandern.

Der volksthumliche Gegensotz der Bretonen gegen Nor= mands, und Franzosen wurde ohne Zweisel durch die Verschies= denheit der Sprache genährt. Die Bretonen blieben der ange= stammten keltischen Sprache treu; zu ihrer.gegenwärtigen Bunt= scheckigkeit 58) ist sie erst in spatern Jahrhunderten entartet. Der -Rern des volksthumlichen Wesens wurde aber durch beimische Parteiung empfindlich gefährdet und mangelte darum der rech= ten Geschlossenheit gegen die Nachbarn und des gedeihlichen innern Aufwuchses. Reiner der Oberherren in der Bretagne, mogten sie sich herzoge und Konige nennen, hat in diesem Zeitraume vollständige oder ruhige Herrschaft über die gesamte Bre= tagne zu behaupten vermogt. Eigenthumlich ist in der Ge= schichte des dortigen Fürstenthums, daß dieses zu wiederholten Malen auf die weibliche Linie; überging 59). . Von der innern Werfassung haben wir nur geringe Kunde; ein Baronenstand bildete sich, mahrscheinlich zum Theil aus altkeltischem Adel, jum Theil aus einer lehnsartigen Gytervertheilung, Die dem Herzoge Alain IV. zugeschrieben wird 60), keineswegs aber aus Eroberungerechte. Aus den alten Geschlechtern bretonischen Adels hob schon fruh zu hoher Macht sich das der Herren von Penthievre, die von Alains V. Bruder Eudo abstammten, ge= gen Ende des elften und im Anfange des zwölften Jahrhunderts

<sup>58)</sup> Abelung Mithridates 2, 158.

<sup>59)</sup> Daru 1, 92 aus de la Porte repherches sur la Bretagne.

<sup>60)</sup> S. Lobinean hist. de Bretagne L. 3, ch. 129 ff. und bic' Preuves in Vol. 2.

aber; als die Zunamen von Schlöffern zc. gewöhnlich wurden, treten hervor die Geschlechter Rohan, Dol, Guekclin, Chateaubriand, Beaufort, Cliffon, Dinan ze. und die altfeltischen Namen, die in Menge sich in den Urkunden der frühern Jahrhunderte finden, Caer-Meneuc, Cuechwenen, Budic, Guethencar, Maeloc, Dummallon ze. kommen allmählig außer Brauch. Bemerkonswerth ist der Adelstitel Mactiernes d. h. Sohn des Fürsten; er erinnert an die trischen Tanisten 51). Der Zustand des gemeinen Wolkes scheint nicht grade besser, als in den übrigen westeuropäischen Staaten gewesen zu senn; zwar heißt es, Herzog Alain IV. gab allen Leibeigenen die Freiheit 52), aber während der Minderjahrigkeit Alains V. fand ein Bauernaufruhr fatt, der Kunde von Gedrücktheit des gemeinen Mannes giebt und der sich mit grausamer Unterdruckung Ob nicht bie Kustenbewohner, bei welchen Berendigte 63). trautheit mit der Gee vorauszufegen ift — denn Herzog Conan vermogte gegen Herzog Wilhelm den Bastard eine machtige Flotte auszurusten, die 3000 (?) Schiffe enthalten haben foll 64) — fühnern Sinn hatten und vom Joch des Herrenstandes sich frei erhielt? Volgerechte Entwickelung der heimischen Bustande, fen es durch Ginfluß fürftlicher Anordnungen oder det Berkehes mit den Nachbarn läßt sich nicht nachweisen; von schriftlicher Gesetzgebung ist nichts zu berichten; einzelne unge-

<sup>61)</sup> Lobineau hist. de Bretagne I. 2, ch. 106. I. 3, 163.

<sup>62)</sup> Chron. Nannet. b. Bouq. VIII, 276.

<sup>63)</sup> Die gesamte Kunde von diesem bretonischen Bauernkriege ist b. Bouquet 10, 377 aus der vita s. Gildae von einem Mönche des Ih. 11: Rustici insurgeutes contra dominos suos congregantur. At Nobiles juncto secum comite Alano agmina rusticorum invadunt, trucidant, dispergunt, persequuntur, quoniam sine duce et sine consilio venerant in praelium. Dies geschah 1024.

<sup>64)</sup> Lobineau hist. de Bretagne 1, 97.

fåhre Einrichtungen deffen, mas thatsåchlich da war oder nach und nach aufwuchs, oder Benutung gewaltsam herbeigeführter Bustande u. dgl., geben uns keine zusammenhangende Folge von Erscheinungen, aus denen sich der Geift des Fürstenthums und Voltes erkennen ließe. Jedoch hier, wie in Wales und Irland und Schottland, ist auf die Spuren des Fortbestehens altkeltischen Wesens das Hauptaugenmerk zu richten. Dabei ist ein sehr bedeutsamer an die altfeltische Ausgelassenheit im Berkehr mit dem weiblichen Geschlechte erinnernder Zug, daß mindestens das Gerücht fagte, daß Bielweiberei auch bei den driftlichen Bretonen fortbestände. Ein Zeitgenoß Herzogs Wilhelm von der Normandie berichtet, daß sie wol zehn Frauen und darüber hatten, in welcher mahnhaften Ueberlieferung sich das Wahre leicht erkennen läßt 65). Für ebenfalls aus der Wurkel altkeltischen Volksthums erwachsen und durch ein Jahrtausend genährt fann wohl gelten die Rustigkeit der Bretonen zu Kriegsthaten. Derselbe Gewährsmann wie oben berichtet, daß sie mit Freude und Muth zum Kriege auszogen' und hitig. und wild im Angriffe waren.

65) Gesta Guillelmi 'ducis v. Guill. Pictavensis v. du Chesne rr. Norm. scr. 192: Partibus equidem in illis miles unus quinquaginta generat, sortitus more barbaro denas aut amplius uxores. Dahet denn nach des Priesters Populationstheorie: regio milite magis quam oredibile sit referta. Für altkeltische Nachgiebigkeit gegen das Weis bergeschlecht mag aber zeugen, daß in den Beschluffen eines Concils von Nantes von ungewissem Jahre (vor 900) ein Verbot gegen Zudringlichkeit und Wortlarm der Weiber bei offentlichen Bersammluns gen enthalten ist. Mirum videtur, heißt es, quod quaedam mulierculae contra divinas humanasque leges attrita fronte impudenter agentes placita generalia et publicos conventus indesinenter adeant et negotia regni utilitatesque reipublicae magis perturbent, quam Quae ignominiosa praesumptio fautoribus megis disponant . . . imputanda videtur quam feminis etc. S. Acta concilior. Paris. Ausg. T. VI, P. 1, S. 461.

## 466 7. Frankreich und die Normands in England.

Eine besondere Vorliebe hatten sie für Pferdezucht. Zum Ackerbau waren sie nicht aufgelegt; nicht Brod, sondern Milch war ihr Hauptnahrungsmittel. Ihre Sitten galten den Franzosen für unsein, auch wurde ihnen alberne Geschwäßigkeit schuld gegeben 65). Das Thristenthum war früher zu ihnen gekommen als zu den Franken und in dem neunten Jahrhundente hatte die Bretagne eine ansehnliche Zahl von Heiligen und auch Albster nach Benediktinerregel 20.67); aber in manchen Richtungen blieben Erinnerungen aus dem Heidenthum und Anhänglichkeit an heidnische Bräuche und Denkmale mächtig, namentlich die Ehrsurcht hegen die altkeltischen Steinmale 68); auch scheint keltischer Sinn sich in der durchgängigen eifrigen Behauptung des Ehestandes der Geistlichen zu erkennen zu geben, die so weit ging, daß Geistliche für ihre Töchter Kirchenguter zur Mitzist nahmen und daß die Ansicht, als gelte in der Kirche

- 66) Dieses theils in den gest. Guill. duc. a. D. dazu auch pellere soliti difficile cedunt und cum vacant a bello, rapinis, latrociniis, caedibus domesticis aluntur sive exercentur. . Victoria et laude pugnando parta nimium laetantur atque extolluntur: interemptorum spolia diripere ut opus decorum voluptuosumque amant; theils b. Rodulf Glaber 2, 3: (gens Britonum) quorum solae divitiae primitus fuere libertas fisci publici et lactis copia; qui omni prorsus urbanitate vacui, suntque illis mores inculti ac levis ira et stulta garrulitas.
  - 67) Lobineau 1. 2, ch. 177—226. 1, ch. 110.
- 68) Min-hir, Dol-min. Mone (Creuz. Symbol) 5, 359 ff. Unter den Beschlüssen des Concils v. Nantes (s. N. 57) besindet sich u. a. (S. 462): Summo decertare debent studio episcopi ut arbors daemonibus consecratae, quas vulgus colit, et in tanta veneratione habet, ut nec ramum vel surculum inde audent amputare, radicitus excidantur atque comburantur. Lapides quoque, quos in ruinosis locis et sylvestribus daemonum ludisicationibus decepti venerantur, ubi et vota vovent et deserunt, sunditus essodiantur. Sin papstliches Schreiben vom J. 847 (b. Cobineau l. 2, ch. 31) verbietet Divination beim Gerichte. Ordel und Gottesgerichtskampf famen erst im elsten Zahrhunderte auf.

Bererbung des Amts und der Pfründe von dem Vater auf den John, sich aus bestimmteste ausbildete. Aber ob man noch 1ehr sagen darf, ob auf einigen Synoden der Bretagne sogar er Vielweiberei das Wort geredet wurde <sup>69</sup>)?

In wie weit nun die Bretagne ein Wiegenland romantisher Sagen und Dichtungen gewesen und ob Ueberlieserungen in König Artus hier früher als in Wales poetisch-gepstegt orden seyen, gehört zu den Erörterungen eines spätern Abshnittes: Ueberbleibsel keltisch stretonischer Schristdenkmale us dieser Zeit sind nicht vorhanden und überhaupt ist in Verzeich mit den Vorräthen walischer und irischer Nationallitera r und der üppigen Regsamkeit des Geistes bei den Walen er Dede und Leere; was aber von noch vorhandenen altbreznischen Sagen berichtet wird, muß die Ausmerksamkeit wecken, ht minder bedeutsam ist die Angabe, daß Galfredus Monztensis ein bretonisches Werk, das ihm mitgetheilt wurde, nußt haben soll 70).

## b. Die Normands in England.

Freundschaftlicher Verkehr zwischen den Herzogen der Norsndie und den Königen Englands hatte seit Ethelreds Zeit besinen; Emma, Tochter Herzogs Richard I. ward Ethelreds

Helle gedenkt. Bei Lobineau L. 3, ch. 168 ist nut der Priesterehe cht. In einem Schreiben P. Johannes VIII. v. I. 875 (s. Acta iliox. Paris. Ausgabe T. VI, P. 1. S. 195) ist von Laien die , die bei Lebzeiten der ersten Frau eine zweite, auch dritte nehz aber das past nicht ganz.

<sup>)</sup> R. Schmid Gesetze ber Angelsachsen, Einl. XXVII.

Gemahlin; Eduard der Bekenner fand, fluchtig vor Suen (10: 'eine Freistätte in der Normandie und koie ein Vorspiel nach riger Ansiedlung der Normands war, daß Eduard, nach fel und zwanzigjährigem Aufenthalte in einem Lande anderer En de und Sitte des angelsächsischen Throns wieder machtig (104) fich mit Normands umgab, wiederum in dem Begehrent Angelsachsen, daß die anmaßenden Auslander entfernt mit sollten, die unfreundliche Stellung der beiden Nachbarvölle einander offenbar. Graf Godwin von Weffer und nach (1053) sein Sohn Harald standen an der Spike der gest normandischen Großen und erlangten und behäuptetn 'Neichsverwaltung in Eduards Namen. Nach Eduards in bestieg Harald, deffen Schwester mit Eduard vermählt gemit war, den Thron; das Volk war ihm nicht abgeneigt; k Bruder Tostig, der schon unter Eduard als Aufrührer guich und landfluchtig geworden war, kam zurück, mit ihm inn Hardraade von Norwegen; mit freudigem Willen 1890 Angelsachsen unter Harald aus zur Bekampsung des in Mit , humberland gelandeten feindlichen Heeres, gewannen den und wurden dadurch in der Unhänglichkeit an ihren König sie klug angeführt und mannhaft mit ihnen gestritten hatte, Aber, erzählt Wilhelm von Malmesbury, da festigt. gelsachsen Kirche, Staatswesen und Sitte war verfallen, Klerus unwissend, die Monche schwelgerisch, die Großen gultig gegen Kirchenbefuch; das Bolf niedergedruckt durch Adel, Bollerei allgemeines Laster. Die Ungunst diese nung wird von ihrem Verfasser felbst, wie billig, dur Bemerkung, daß es Ausnahmen gegeben habe, beschränkt eben so ist seiner Angabe von der Tracht der Angelsachsen ihr Rock bis aufs Knie reichte, Saupthaar und Bart A ren, die Arme mit goldnen Armbandern geschmuckt und

aut durch buntferbige Eingrabungen gezeichnet war '), hinzu= fügen, daß zwar angelsächsische Stickereien und Goldarbeiten

1) Die Stelle lautet (3, 101 b. Savile): Literafum et religionis idia . . . obsoleverunt non paucis ante adventum Normannorum nis. Clerici literatura tumultuaria contenti vix sacramentorum rba balbutiebant; stupori et miraculo erat caeteris qui grammaam nosset. Monachi subtilikus indumentis et indifferenti genere orum regulam ludificabant. Optimates gulae et veneri dediticlesiam more christiano mane non adibant, sed in cubiculo et er uxorios amplexus matutinarum solemnia et missarum a festiate presbytero auribus tantum libabant. Vulgus in medio exponm praeda erat potentioribus, ut vel eorum substantiis exhaustis etiam corporibus in longinquas terras distractis acervos therorum congererent, quanquam magis ingenitum sit illi genti nessationibus quam operibus inhiare. Illud erat a natura abrrens, quod multi ancillas ex se gravidas, ubi libidini satisfesent, aut ad publicum prostibulum, aut ad aeternum obsequium iditabant. Potabatur in commune ab omnibus, in hoc studio ctes perinde ut dies perpetuantibus; parvis et abjectis domibus os sumptus absumebant (abligurriebant), Francis et Normannis imiles, qui amplis et superbis aedificiis modicas expensas agunt. juebantur vitia ebrietatis socia, quae virorum animos effaemiit. . . . Ad summam tunc erant Angli vestibus ad medium genu rediti, crines tonsi, barbas rasi, armillis aureis brachia oneration uratis stigmalibus cutem insigniti. In cibis urgentes crapulam, potibus irritantes vomicam. Séd haec mala de omnibus Anglis a intelligi polim. Scio etc. Ueber die Bartschur der Angelsach= konnte Zweifel entstehen; Wace und Matthaus Paris erzählen, angelfächsischer Kundschafter habe berichtet, die Normands sepen alle Prieffer, denn sie seinen ganz ohne Bart und Schnurrbart; t bemerkt Thierry (Gesch. d. Erob. Engl. durch die Morm. D. ers. 1, 180), "denn die Englander Heßen damals haar und Bart hsen": aber hier, meine ich, kommt es bloß auf den Schnurrbart. Wace 12240:

Kar tuit erent tonduz è rez (rasés)

Ne lor esteit Guernon (moustache) remez.

tth. Par. 1, 2: quod faciem totam cum utroque labie rasam haant. Angli enim superius labrum pilis incessanter fructificanti-

ent. Angli enim superius labrum pilis incessanter fructificantiintonsum dimittunt. Auf dem berühmten Teppich zu Baneur has die Angelsachsen enorme Schnurrbärte, die Normands aber kahle rlippen.

## 470 7. Frankreich und die Normands in England.

noch immer häufig und hochgeschäßt, daß hingegen auch die Waffenrüstung, vorzüglich die Streitart<sup>2</sup>) der Angelsachsen nicht zu verachten waren.

Dieses Volkes heimischen König vom Throne zu stürza rustete Wilhelm der Bastard, Herzog von der Normandie. Da ursprüngliche Getriebe der Unternehmung lag nicht in des w ihm beherrschten Volkes Wunsche oder Berechnung, es wu allein in ihm; seinen Absichten allerdings aber die volksthüm liche Weise seiner Normands ungemein gunstig. war vollendeter Normand; unternehmend, kuhn, tapfer; hat bis zur Grausamteit, arglistig, tuckischen Anschlägen nicht ob hold, felbst Gift zu mischen im Stande, hab = und herrschgieig. Schon bei Eduards Lebzeiten mar Wilhelms Blick auf den Thron von England gerichtet gewesen; Eduards Aufenthalt in der Normandie und ein Besuch Wilhelms in England hatten dazu mitgewirkt; nun wurde ein angeblich auf dem Stabe lager von Eduard gesprochenes Wort, daß er den Ihm Wilhelm hinterlasse, von diesem als einer seiner Rechtsgrund zum Throne angeführt; dazu aber gesellte er Ansprick auf den Grund der Verwandtschaft zwischen dem Königs und Herzogshause, und vom Papste verschaffte er sich ein Schenkungsbulle nebst geweihter Heerfahne. Harald hatt, als er einige Jahre zuvor mit seinem Schiffe an der normand schen Ruste gestrandet und in Wilhelms Gewalt gerathen wu, diesem zugeschworen, ihm den Thron nicht streitig machen wollen; seine Wortbruchigkeit diente jur Verstärfung der Recht vorgeben Wilhelms. 218 er nun zur Fahne rief, famme sich nicht allein ein Aufgebot von der Gesamtheit der Bevollt

<sup>2)</sup> Saevissimas secures. Gesta Guill. duc. b. du Chesne WWill. Malm. 1, 3.

rung seines Herzogthums, sondern auch allerlei Abenteurer 3); unter den letteren mogten einige der Deerfahrt als einer vom Papste geweihten Sache zuziehen, irdisches Geluft aber war in der Maffe, wie in ihrem Führer, der Hauptantrieb. Unter der Ausrustung Wilhelms war eine ungewöhnliche Erschei=. nung das Holzwerk zu einer Feste, die sogleich nach der Landung errichtet werden sollte 4). Eine Seemacht zur Abwehr der Lan= dung hatte Harald nicht, und fein Heer war noch in Northum= berland, als Wilhelms Landung erfolgte. Doch eilte er rasch zur Begegnung seines Feindes und nicht weit von der Rufte, bei Haftinge, tam es am 14. Oftober 1066 ju der verhängniß= vollen Schlacht. Dem normandischen Heere schritt voraus Taillefer, Sanger des Rolandsgesanges!). Den ganzen Tag hindurch wurde geschlagen; die Wehr der Angelsachsen war trefflich und Haralds Kampf preiswürdig; nicht ohne Ruhm, erlagen sie, als Harald durch einen Pfeil, der ins Gehirn drang, das Leben eingebüßt hatte, nicht ohne großen Verlust gewann Wilhelm das Schlachtfeld; der erschlagenen Normands wurden an funfzehntausend gezählt; mehr ohne Zweisel der Ungelfachsen, doch ist es nicht zu beweisen, daß die gesamte

- 3) Drderic. Bital. (b. du Cheene 494): Exactione principali de Normannia numerosi bellatores acciti sunt. Rumoribus quoque viri pugnaces de vicinis regionibus exciti convenerunt... Galli namque et Britones, Pictavini et Burgundiones, aliique populi oisalpini ad bellum transmarinum convolarunt et Anglicae praedae inhiantes etc.
  - 4) Bace 11660.
  - 5) Wace 13149 f.:

Taillefer, ki mult bien cantout, Sor un cheval ki tost alout, Devant li Dus alout cantant De Karlemaine è de Rollant E d'Oliver è des vassals Ki moururent en Renchevals.

## 472 7. Franfreich und die Mormands in England.

Bluthe des angelfächfischen Abels gefallen sen "), und vollkom= men irrig die Ansicht; der Widerstand der Angelsachsen habe mit der Schlacht aufgehött; noch sieben Jahre bestanden sie offenen Kampf; erst im J. 1070 wurde Heriward, der lette Anführer in solchem, von Withelm bezwungen?). Erft in der Fortsetzung bes Rampfes nach ber Schlacht wurde bas innerste Mart des angelsächfischen Boltes angegriffen und durch Uebermuth und Robbeit der Eroberer, die einen Aufstand nach dem andern bei den schon Besiegten hervorriefen, Durch blutige Grausamfeit, mit der Wilhelm, welcher nut furze Zeit den Schein ber Dilde vorgekehrt hatte, Verschiddrung und Auffrand derselben unterdruckte und bie noch freien Manmen heimsuchte, grenzenlose Noth über das Volk der Angelsachsen gebracht; in Northums berland allein wurden an hunderttaufend Menschen zu Geunde gerichtet und die Landschaft einer Gindbe gleich 8); durch das gesamte Land war mit der Verzwelflung der Niedergetretenen die Brutalität ihrer Zwingherren im Wachsen ) und wucherte angelsächsischer Nationalhaß gegen die Verächter des Rechts und der Menschlichkeit.

In Allem dem, was durch den neuen König eingerichtet wurde, machte, zum Theil nicht gleich zu Anfange, sondern erst mit mehr und mehr hervortretender Schärfe, sich das Norsmandische über das Angelsächsische geltend. Ausstattung der

<sup>6)</sup> Phillips engl. Reichs = und Rechtsgesch. 1, 82.

<sup>7)</sup> Thierry, viertes Buch.

<sup>8)</sup> Orderic. Bital. 4, 515.

<sup>9)</sup> Ders. 507: Interea Normannico fastu Angli opprimuntur et praesidibus superbis, qui regis monita spernebant, admodum injuriabantur. Ders. 508: Praesecti minores. nobiles et mediocres indigenas exactionibus multisque contumeliis aggravabant etc. Von Wilhelms Bemühen, die Angelsachsen in Recht und Bests zu erhalten, s. Phillips 1, 91 f.; doch past das zumeist nur auf die Zeit, wo er noch nicht durch wiederholte Ausstände der Angelsachsen gereizt war.

Arone und des Eroberungsheeres mit Gutern, und Ordnung der Pflichten der neuen Grundherren gegen die Krone war Wilhelms erfte und angelegentlichste Gorge. Jede Verschwörung, jeder Aufstand der Angelfachsen mehrte die Vorräthe der zu Wilhelms Verfügung gestellten Guter. Für sich selbst nahm er deren 1432 10); überdies 68 Vorsten; der ganze Landstrich von Salisbury bis zur Kuste, von 80 englischen Meilen Flachenraum, wurde zu einem großen Königsforst (nove forest) \ bestimmt und die Einwohner von sechs und dreißig Rirchspielen ausgetrieben, Gefährde des Wildes in den königlichen Forsten aber mit den grausamsten Strafen, namentlich der Blendung, veryont, so daß das Volk sagte, Wilhelm liebe die Hirsche und wilden Schweine als sep er ihr Bater !!). Von denen, die durch Blutsverwandtschaft oder Hoheit des Adels dem Ros nige nahe standen, wurden mehre überreich mit Gutern ausgestattet; sein Bruder Odo bekam deren 450, Robert, Graf von Mortaigne 973, der Graf von Bretagne, Alain Fergant 442 20 12). Ohne Lohn blieb wohl schwerlich irgend einer der Theilnehmer der Eroberung. So bildete sich ein Lehensadel aus den Fremdlingen im Lande; der angelsächfischen, anfangs allerdings nicht insgesamt ausgeschlossen, Großen blieben nur wenige deffelben oder eines Reichsamtes theilhaft 13), unter ben Fremdlingen aber hatte mancher nichts als Kuhnheit und Kraft mitgebracht und der Stammbaum nicht weniger von den neuen

<sup>10)</sup> Lingard 2, 58. 59. — 11) Chron. Sax. ed. Gibs. 191.

<sup>12)</sup> Lingard a. D.

<sup>13)</sup> Phillips 1, 91. Ein Verzeichniß der normandischen hohen Lehnszträger ist b. du Chesne 1023 f. Von der Besetzung der Aemter s. Insgulf v. Cropland (b. Savile 901): Tantum tunc Anglicos abominatisunt, ut quantocunque merito pollerent, de dignitatibus pellerentur et multo minus habiles alienigenae de quacunque alia natione quae sub soelo est exstitissent gratanter assumerentur.

Abelsgeschlechtern wies vor der Eroberung geringen Stand und gemeine Beise 14). Eine Stufenfolge hohern und niedern Adels ergab sich sogleich, die hohen Barone vertheilten von dem ihnen gewordenen Ueberfluß; aber die Lehnsmannen ins. gesamt, unmittelbare und mittelbare, wurden von dem Konige gur Treue und Heeresfolge verpflichtet 15) und fo keiner der niedern Lehnsmannen durch die zwischen ihm und der Krone befindlichen hohern dem Aufgebote diefer entruckt. Auch von den Kirchenpfründen wurden nach und nach die ansehnlichsten an Fremdlinge gegeben, Canterbury an Lanfranc, mit Arglist und Härte angelsächstsche Monche aus ihren Klöstern vertrieben und die neugestaltete Klerisen in das Lehnswesen eingefügt, auch Bischofe zur Heerekfolge verpflichtet. Bur Uebersicht der gefamten Gefälle, die der Krone von den vertheilten Gutem austehen follten, wurde in den Jahren 1080 - 1086 ein Buch gefertigt, das doomsdaybook (domesdaybook), worin eint Schätzung des Werths der Guter und der davon abhängigm Leistungen 16). Die Lehnsträger aber waren eifrigst-bemüht, feste Schlösser, deren England bis dahin nur wenige gehabt hatte, ju erbauen; England jählte deren bald gegen anderhalbe tausend; dies eine bei den Normannen, die immer großes Geschick in Lagerungen und Verschanzungen gehabt hatten, in Branfreich ausgebildete Reigung.

So war denn ein Herrenstand über einem Volke von Unsterthanen aufgerichtet und zu den Rechten, die aus Vergabung von Seiten des Königs entsprangen, wurde von den neuen Herren Ungebühr und Frevel meistens ungeahndet geübt <sup>17</sup>): aber Wilhelms Sinn war nicht damit befriedigt, daß ihm und seinen Lehnsmannen und Kirchenbeamten von den Angelsachsen

<sup>14)</sup> Thierry 1, 207. — 15) Chron. Sax. 187. Phillips 1, 94.

<sup>16)</sup> Phillips 1, 196. — 17) S. N. 9.

Sehorfam, Dienst und Gaben geleistet wurden: das Volks thum der Eroberer sollte statt des angelsächsischen geltend und die schärsste Ankundigung desselben, die franzosische Sprache, dem bestiegten Volke aufgezwungen werden — ein fast seltsames Gegenstuck zu der Willigkeit, mit der die Borfahren dieser Eroberer bei ihrer Ansiedlung in der Normandie ihre sandina= vische Muttersprache gegen die franzdsische aufgegeben hatten. Das Franzosische wurde nicht nur, was in der Ordnung war, als Staats = und Herrensprache beibehalten, sondern mit Pro= selyteneifer auch dem Bolke deffen Erlernung zur Pflicht gemacht, Unterweisung darin den Schullehrern geboten und sein Gebrauch in den hohern Gerichten eingeführt 18). Bom bedeutenostem Einflusse hiebei war unbezweifelt, daß die Klerisei fast ein Jahrhundert lang nach der Eroberung der Eingebornen nur wenige Wilhelms Unstalten hatten augenscheinlichen Erfolg; Kunde des Französischen war ja nothwendige Bedingung, aus dem Abgrunde der Knechtschaft zu Gunst bei den Herren, zum Sit im Volksgerichte 19), ju Amt und Pfrunde zu gelangen; kein Wunder, daß auch bei dem eingewurzeltsten Hasse der Unterdruckten gegen ihre Zwingherren allmählig das Streben, auf der neugewiesenen Bahn fortzukommen, eine Unnaherung und Ausgleichung herbeiführte, deren Früchte nach einigen Jahr= hunderten in einer Mischsprache reiften. Daß hiebei auch Bei= rathen normandischer Gutsherren mit Tochtern des Landes mitwirkten, bedarf keiner Erdrterung, wohl aber ift es der Erwähnung bedürftig, daß die einseitige Chegenoffenschaft sogleich nach der Eroberung eintrat 20). Wie viel nun in den Gewöh=

<sup>18)</sup> Ingulf 901: Ipsum etiam idioma (der Angelsachsen) tantum abhorrebant, quod leges terrae statutaque Anglicorum regum lingua Gallica tractarentur et pueris etiam in scholis principia literarum grammatica Gallice et non Anglice tractarentur.

<sup>19)</sup> Thierry 2, 46. — 20) Matth. Paris S. 999.

nungen und Verrichtungen des Lebens der Angelfachsen außerdem sich änderte, ist nicht wohl zu erkennen; unmittelbar da= gegen gerichteter Angriffe des Herrenstandes erwähnt die Geschichte nicht; es tritt lange Zeit nur das Leben des fremdburtigen Festen Anhalt gegen hundertfache Ge-Lehnsadels ins Licht. fahrde, welche Willführ brachte oder drohte, hatte angelfächsischer Wolfsbrauch in der von Wilhelm gutgeheißenen Fortdauer des angelfächsischen Rechtes. Daß Wilhelm dieses nicht umstürzte, kann Verwunderung erregen, aber erklart sich theils aus seiner Berständigkeit, theils aus der Sinnesart jener Zeit, welche nur der bevorrechteten Stande Ordnung und Richtung für Aufgabe des Fürstenthums anfah, dem gemeinen Rechte des Volfes etwas durchaus Neues oder Allgemeines einzubilden nicht geneigt war und die Gesetzebung hier auf Bestätigung alten Brauchs oder Aenderung oder Hinzusügung einzelner Sagungen beschränkt senn ließ; jedenfalls kam den Angelfachsen zu statten, daß sie schon ein geschriebenes Recht besaßen, die Normands aber dessen ermangelten. Also bestand denn ein angelsächsisches Gemeinrecht (common law) fort im Gegenfaße des normandis schen Herrenrechtes und Wilhelm selbst ließ eine Aufzeichnung desselben beforgen 21). Von den angelsächsischen Königen hatte zulest Eduard der Bekenner das Bolksrecht aufzeichnen laffen, diese Aufzeichnung ließ Wilhelm zum Grunde legen und die seinige als aus ihr hervorgegangen ankündigen; aber-die franzofisch = normandische Sprache wurde dazu gebraucht und so bei weitem (zwei Jahrhunderte) früher als in Frankreich selbst jenseits des Kanals eine franzdsisch abgefaßte Gesetzgebung Für das forterhaltene angelsächsische Recht fam die

<sup>21)</sup> R. Schmid Ges. d. Angels. 174 f. Phillips 1, 185 f. Eine Benutung der beiden Werke: History of the English law by Iohn Reeves und H. of the Engl. law by George Crabb kann füglich bis zum folgenden Zeitraume nerschoben werden.

Bezeichnung "Gesetze Eduards" auf und eine aus dem zwölsten Jahrhunderte stammende lateinische Privatarbeit in lateinischer Sprache, benannt leges Eduardi Confessoris, zwar nicht grade von einem so unbedeutenden Menschen, als oben <sup>22</sup>) vermuthet wurde, aber keineswegs Eduards Gesetze in ihrer ursprünglichen Gestalt oder auch nur getreue Uebersetzung der angelsächsischen Urschrift, hat, bis sie von der Kritik beseitigt worden ist, wenigstens in der Geschichte der Gesetzliteratur einen Platzu gewinnen vermogt <sup>23</sup>).

Also war die Form gegeben, in der die beiden zwiespaltigen Bestandtheile der Bevolkerung Englands dereinst zu einem Misch= volke verwachsen sollten; wie dies geschehen sen, bildet einen der bedeutsamsten Abschnitte der Geschichte der nachstfolgenden drei Jahrhunderte. Die Stellung des neuen Staates zu seinen Nachbarn bestimmte sich großentheils schon in der Zeit Wilhelms' des Eroberers. Der König Malcolm von Schottland empfand Wilhelms Ueberlegenheit und leistete Huldigung; gegen Wales, das Harald in Eduards Zeit gedemuthigt hatte, wurden feste Schlösser aufgeführt, die Unterwerfung des Landchens aber einer spätern Zeit vorbehalten; Irland lag noch außer dem Rreise politischer Berechnung; das volle Gewicht des politischen Gegensages hangt aber nicht lange nach der Eroberung sich an die Streitigkeiten zwischen den Königen von Frankreich und von England; schon Wilhelm führte ein Heer gegen Philipp von Wir lesen nicht, daß Angelsachsen in Masse zu dem Konige von Frankreich geflüchtet seven und mit ihm gegen ihren Unterdrucker gefochten haben; aber Auswanderungen fan= den allerdings statt; eine Schaar fraftiger angelsächfischer Mon= nen zog nach dem Guden und trat in Golddienst bei dem griechischen Raiser Alexius.

<sup>22)</sup> S. S. 200. — 23) Phillips 1, 222.

1

8.

# Die Volker der pyrenaischen Halbinsel.

## a. Insgesamt.

Als bedingende Hauptmacht im Osten erschienen im vorigen Beitraume die Araber; in dem gegenwärtigen stehen sie da als hochbedeutsamer Bestandtheil der europäischen Sittengesschichte, aber nicht mehr mit so stürmischem Drange, in das europäische Leben den Geist, der sie trieb, einzubilden; allerdings nicht gänzlich außerhalb des Bereichs der beiden vorwaltenden Bildungsmächte, der Normannen und der Deutschen, aber am fernsten davon auf dem Boden, wo ihr europäisches Leben sich am großartigsten und prachtvollsten entfaltete, auf der pyrenäschen Halbinsel<sup>2</sup>), von eben diesem aber mittelbar auf Geist und

<sup>1)</sup> Mormannische Raubfahrer erschienen an ben Ruften Spaniens, besonders der Nordwestkuste und eben so wohl zur Heimsuchung der Christen als der Muselmanner, mehrmals im neunten und zehnten Jahrhunderte, zuerst 843 bei Coruna, seitdem bei den Arabern Magio= gen (v. Gog und Magog d. i. Norden) genannt, im J. 859 an ber Kuste Andalusiens 2c., zulett in der Mahe Lissabons im I. 965. D. Ios. Antonio Conde historia de la dominacion de los Arabes en España (Madr. 1820) B. 1, 2, Cp. 45. berichtet von ihrer Grausamfeit: degollaban á cuantos podian haber á las manos con bárbara crueldad, no perdonaban mugeres, niños, ni anciános, ni los animales domesticos; cuando ya no hallaban presas que hacer incendiaban y destruían los edificios, talaban los campos, y eran enemigos de todo el género humano. Vgl. Ders. 1, 49. und Ferreras Gesch. v. Sp. deutsche Uebers. 2, 651. 654. 686. 3, 117. 119. 123. 125. Asch Gesch. d. Ommaijaden in Span. B. 2, 192. — Noch im J. 1017 kreuzten Mormannen (wahrscheinlich aus der Mormandie) an der Osts kufte Spaniens und kampften für Barcelona gegen die Araber, die darauf die Mahr verbreiteten, jene furchtbaren Arieger sepen Menschenfresser. Aschbach 2, 315. Zwischen ben Bolkern ber pprendischen

Sitte Westeuropa's wirkend. Auf der pyrendischen Halbinsel treffen die beiden außersten Spißen germanisch romanischen und arabischen Bolksthums, der Religionen des Areuzes und des Halbmondes, zusammen; das lettere hat die wilden Schne Afrika's zum Ruckhalte und halt diesen die Bahn ins europäische Leben offen, jenes behauptet sich und wächst fast allein durch eigene Kraft, aber von dem späterhin durch ganz Westeuropa gemeinsamen Feuer des Kampses für den christlichen Glauben gegen den Islam zuerst und reich belebt, und so erfüllt sich jen= seits der Pyrenden ein volksthümlicher Bildungsproces, der, wenn auch von minderem Umfange als die beiden Haupterschei= nungen des Zeitalters, das Normannische und das Deutsche, doch durch die Eigenthümlichseit der dabei sich entwickelnden Kräfte und ihrer Erzeugnisse als ein gewichtiges Hauptstück un= ferer Ausgabe erscheint.

Mit einem Ruchblicke auf die in der Geschichte des vorigen Zeitraums enthaltenen Angaben von dem Andrange der Araber vom nordwestlichen Afrika gegen die pyrendische Halbinsel und Frankreich, ihrem Zurückweichen vor den Franken und dem Hervorbrechen der nicht bezwungenen Westgothen des asturisschen Gebirges, und der Gründung des Chalisats der Ommaijasden<sup>2</sup>) fassen wir zuvörderst ins Auge die Hervorbildung christlicher

Halbinsel und den Deutschen nach der karolingischen Zeit fanden außer den Sendungen zwischen Abderrahman III. und Otto L. unmittelbar so gut wie gar keine Berührungen statt.

<sup>2)</sup> Sittengesch. B. 1, 305 f. Die Reihe der Ommaijaden ist solgende: Abderrahman I. ben Mavia 755—788. Sescham I. — 796. Sastem I. Al-Mudassar — 822. Abderrahman II. Al Mudassar — 852. Muhamed I. — 886. Almondhir — 888. Abdallah — 912. Abdersrahman III. Annasir — 961. Satem II. Al Mostansir Billah — 976. Sescham II., unter dem Haschib Almanzor und dessen Sohne — 1008. Usurpationen und Hescham III. der lette Ommaijade 1026—1031 († 1037).

480

Staaten aus dem Gegensaße gegen das Chalisat, das Nebenzeinanderbestehen muselmännischer und christlicher Staaten, nachz her die Art des gegenseitigen Verkehrs derselben; zwar nicht bei den Arabern hat die seindselige Stellung gegen die Christen im Pyrenäenlande'schöpferisch gewirkt, doch knüpft auch ihres Volkslebens und Staatswesens Getriebe sich vielsältig an jene und mindestens ist bei dessen Betrachtung immerdar gegenswärtig zu halten, inwiesern von dem selten unterbrochenen Kampse an den Grenzen das Innere wesentlich bedingt wurde oder auch bei allen Störungen durch jene sein eigenthümliches Leben erfüllte und auslebte.

Die Unfänge driftlicher Staaten der pprenaischen Salbinsel reichen bis an die Eroberung der letztern durch die Araber hinauf; der Ruhm der Staatengrundung ift getheilt zwischen den Abkommen der wackersten althispanischen Bolker schaft und einem geringen Ueberreste freiheitslustiger und frast voller Westgothen. Die Basken im cantabrischen Gebirge, angeführt durch ihren Herzog Petrus, unterstützt durch die Natur ihres Landes, behaupteten sich frei von der arabischen Herrschaft3); ihr Kampf scheint früher als der ihrer westgothis schen Nachbarn begonnen zu haben, aber bei weitem später als diese schritten sie zum Angriffe in die Ebene hinab; daher wird die Geschichte zunächst von den Westgothen beschäftigt. Pelano, Sohn eines westgothischen Herzogs Favila, Entel des Königs Chindaswinth, bestand mit einer geringen Helden schaar bei Cavadoña im afturischen Gebirge den Freiheitskamps gegen. ein zahlreiches Heer des arabischen Statthalters, und ward als glucklicher Sieger von seinen Kriegern (746? gewiß nicht 719) zum Konige ausgerufen 4). Hier erneuerte im

<sup>3)</sup> Ashbach 1, 157.

<sup>4)</sup> Derf. 1, 148 und Lembke Gesch. Span. 1, 317. 322.

Wehrfriege sich das Wesen des Fürstenthums altgermanischer Heerkonige und Hertoge; wie bei Pelapo, so trat bei seinen Nachfolgern die Heerführung als das eigentlichste Wesen des Königthums hervor 5). Der erste Sig desselben war Gijon; das Todesjahr Pelapo's wahrscheinlich 751. Seine Nachfolger o) sesten den Kampf fort und schritten zum Angriff; der Erfolg war gludlich, der Hauptgewinn der Heerfahrten, Land und Leute, schon am Ende des achten Jahrhunderts ansehnlich ; das Gebiet der afturischen Konige reichte in Westen bis zur Merestuste, in Suden über die Ebene südlich von dem asturischen Gebirge hin bis zum Duero. Rach der ersten Erweiterung des driftlichen Gebiets war Oviedo statt Gijon's Ronigssis geworden, nach dem Gewinn der Ebene bis zum Duero, die die bedeutsame Benennung gothische Felder erhielt, murde Leon, am Sudabhange des Gebirges gelegen, Sauptstadt und davon nun das Konigreich benannt; Borburg gegen die Ara= ber aber mard nun Zamora, deffen Mauern der Duero bespulte. Unfriegerisch waren von Pelapo's Rachfolgern nur wenige; vor= gäglich rustige Streiter Alfons I., der Eroberer Galliciens und der gothischen Felder, Alfons II. der Keusche, der bis Liffabon streifte, Alfons III. der Große, der bis zum Guadiana vordrang und Burgos zu einem Hauptbollwerke gegen die Araber befestigte, Ordono II. und Ramiro II., der im 3. 939 einen großen Gieg über Abderrahman III. erfampfte.

<sup>5)</sup> **Bgl. unten c. M. 17.** 

<sup>6)</sup> Pelano — 751. Favila — 753. Alfons I. det Katholische — 765. Froila — 768. Aurelius (— 781) und Silo — 784. Maus regat — 789. Bermudes — 791. Alfons II. der Keusche — 843. Mamiro I. — 850. Ordono — 866. Alfons III. der Große — 910. Garsias (— 914) und Ordsno II. — 924. Froila II. — 925. Als sons IV. der Blinde oder Mönch. Ramiro II. — 950. Ordono III. — 955. Sancho I. — 967. Ramiro III. — 982. Bermudes II. — 999. Alsons V. — 1027. Bermudes III. — 1037.

Vom Königreiche Leon riß sich tos der Graf von Burgos oder Castilien, Ferdinand Gonzalez († 970), ausgezeichnet durch seine Starke und Ritterlichkeit; seine Nachkommen behaupteten die Selbständigkeit der Grafschaft; nach dem Tode des Grafen Garcias (1028) besetzte König Sancho Mayor von Navarra, Gemahl von Garcias Schwester Munia Elvira die Grafschaft; sein Sohn Ferdinand bekam. im 3. 1034 Castilien und ein Stud von Leon als Konigreich Castilien und nach dem Tode Königs Bermudes III. von Leon, deffen Schwe= ster Sancha an Ferdinand vermählt war, wurde 1037 Leon König Ferdinand I. war gewaltig mit Castilien vereinigt. und glücklich in Waffen gegen die arabischen Häuptlinge, die nach Ende des Chalifats der Ommaijaden kleine Staaten beherrschten; die von Toledo, Sevilla, Badajos und Saragossa wurden ihm zinsbar, die Stadt Coimbra 1064 von ihm ein= genommen, und nun der größere Theil Portugals Bestandtheil des castilischen Königreichs. Von seinen drei Sohnen Sancho, Garcias und Alfons kam nach blutigem Bruderkriege der lette, Alfons VI., 1073 in Besit der gefamten vaterlichen Erbschaft; mit ihm beginnt ein neues Zeitalter in der spanischen Geschichte, wie in demselben Jahre mit Gregor VII. für das gefamte Abendland Europa's.

Vom dstlichen Theile Spaniens aus hatten die Araber auch in Frankreich Narbonne erobert; dies ward 756 hart bez drängt vom Frankenkönige Pippin; ein arabisches Geer, das der Festung Hüsse bringen sollte, wurde in den Schluchten der Pprenden von den Basken aufgerieben; dies die erste große Wassenthat der dortigen Christen. Im J. 759 kam Narhonne an Pippin; im J. 778 drang Karl der Große in Spanien ein, und nun entspann in der von Karl unterworfenen aber nach seiner Heimfahrt von den Arabern wieder besetzen Landschaft

zwischen den Pyrenden und dem Ebro sich ein vieljähriger Kampf zwischen Franken und Arabern, an dem mehr und mehr auch die dort wohnenden driftlichen Spanier theilnahmen. dem die Araber fast das gesamte Land bis zu den Pyrenden wieder in Besit genommen hatten, wiederholten sich die franti= schen Heerfahrten; und durch diese erst wurde die spanische Mark eigentlich gewonnen. Gerona, Vich zc. wurden 785 besetzt, in Barcelona zog Ludwig (der Fr.) 801 ein und setzte Bera zum Grafen; der Kampf um Tortosa, Huesca, Pamplona dauerte noch lange fort, und auf kurze Zeit kam auch Barcelona wieder an die Araber. Langs dem Meere reichte die Mark bis Tortosa, landeinwarts bis in die Ebene von Huesca; in unsicherem Besitze der Franken war auch das gebirgigte Navarra und ein Theil der Ebene gen Pamplong. Bis 865 wurde die spanische Mark zusammen mit der Nordlandschaft der Pyrenden, Septimanien, verwaltet, auch hatten beide das Erzbisthum zu Narbonne mit einander gemein, dann bestand jedes für sich und Vifred der Behaarte wurde der erste Erbgraf in der spanischen Mark, die bald nachher Grafschaft Barcelona oder Catalonien genannt wurde und seit dem Ende der karolingischen Herrschaft in Frankreich (987) einen selbständigen Staat bildete. Die Erbgrafen von Barcelona Vifred (+ 907), Borrel (+ 993), Raymund (993—1017), Berengar (- 1035), besonders aber Raymund Berengar (- 1076) gehören zu den wackersten Vorsechtern der Christenheit gegen die spanischen Muselmanner; Raymund Berengar empfing Zins von zwölf arabischen Häuptlingen.

In der Mitte des Königreichs Leon und der spanischen Mark, an der Südseite der Westpyrenden, wohnten die obensgenannten Basken, von denen seit einigen Jahrhunderten losgerissen nordwärts von den Pyrenden die Stammväter der

frangosischen Gascons sich angesiedelt hatten und ihren Brüdern jenseits des Gebirges mehr und mehr sich entfremdeten. Die spanischen Basken hatten, wie gesagt, zuerst den Kampf der Freiheit gegen die Araber bestanden; dieselben aber kehrten ihre Waffen auch gegen die Franken und gegen die asturischen Konige, so oft sich Gelegenheit zur Befriedigung ihrer Lusternheit nach Raub darbot oder der Franken oder Gothen Herrschaft Dies empfand schon Froila I., gegen den ihnen lästig wurde. sie sich emporten, nachdem sein Worganger Alfons I. sie von sich abhängig gemacht hatte, darauf der Pachtrab von Karlb des Großen Heere in den Thalern von Roncevaur; im I. 812 waren die Basken im Aufstande gegen Ludwig, im J. 824 erlitten die Franken eine zweite Niederlage in den Thalern von Moncevaux. So war das Baskenland zwischen Arabern, Gothen und Franken streitig und thatsächlich frei geblieben. श्राह nun unter Karl dem Kahlen die frankische Herrschaft an den Pprenden nichtig wurde, gegen 857, erhob sich Graf Garcial Eneco (span. Iñigo) Arista von Bigorre als der mächtigste Herr im Baskenlande und in dem nachbarlichen Ravarra, versuchte sich im Kampfe gegen die Araber der Ebene und gewann Land von diesen. Nur furze Zeit dauerte die Abhängigkeit von den asturischen Königen und diese traf auch die Gebirgsland schaft nicht mit: als selbständiger Fürst trat zuerst auf Sancho, 905—920, eroberte Pamplona und das Land von Najera bis Tudela, deßgleichen die Grafschaft Jaca, welche Aragon von dem gleichnamigen Flusse benannt nun zuerst in der Geschichte vorkommt. Pamplona war Hauptort des neuen Staats Navarra, deffen Oberherrn eine Zeitlang sich Konige von Pamplona nannten. Als einer der bedeutendsten unter den dristlichen Fürsten Spaniens dieses Zeitraums erscheint Sancho Mayor (1000? - 1035), der feit 1011 ge=

winnreichen Arieg gegen die Araber führte, 1028 Castilien besetzte und ein Stück von Lean eroberte, und sich König von Pamplona, Aragon, Sobrarbe und Castilien, vlelleicht auch Kaiser von Spanien, nannte. So mächtig als er war noch keiner der christlichen Fürsten in Spanien seit der Begründung neuer Staaten daselbst gewesen. Seiner Nachsommenschaft blieb der Besitz der gesamten väterlichen Landschaften, Ferdinand gewann Leon dazu; doch ward durch die Theilung des Reiches unter seine Sohne politische Zerfallenheit auf Jahrhunderte sortgesetzt.

Nach der Theilung Sancho's bestanden: 1) das vereinte Königreich, Leon = Castilien unter Ferdinand I., 2) das Königreich Navarra unter Garcias, 3) das Königreich Aras gon, womit bald das Lándchen Sobrarbe, nach Sancho's Erbtheilung auch Königreich, zusammensiel, 4) die Grafschaft Barcelona. Rächst Leon = Castilien steht voran Aragon, dessen ersten beiden Könige Ramiro 1035—1063 und Sancho Ramirez — 1094 den Arabern neue surchtbare Feinde wurden.

Wenn hier politische Bielheit, so war auch bei den Arasbern selten Einheit und Einträchtigkeit; die Statthalter der Chalisen von Damaskus und nicht minder die ommaijadischen Shalisen in Spanien hatten fast immerdar Ausstände zu bestämpsen; nach Umsturz des Chalisats zersiel das muselmännische Gebiet in mehre kleine Staaten: bei dem Blicke auf den Verstehr zwischen Christen und Arabern treten die beiderseitigen Einselgestaltungen billig fürs Erste in den Hintergrund und ins Licht dagegen der Satz und Gegensatz, der sich in der Gesamtheit der Anhänger des Islam und wiederum der Christen erfüllt.

Der bewegende Trieb, welcher die Araber in die außersten Landschaften Westeuropa's sührte, Begeisterung zum Kriege für den Islam, Glauben an die Heiligkeit und Verdienstlichkeit

desselben, entwich während der ersten drei Jahrhunderte nie ganz und gar aus ihnen 7) und stärfte sich zu wiederholten Malen mit wildsptudelnder Kraft des Fanatismus aus Nord= Ihm begegnete Glaubensmuth und Glaubenseifer der afrifa. Christen von jugendlichem Wachsthum und gedeihlicher Kraft. Waffenthum und Kirchenthum gingen bei den Christen Hand in Sand; ihren Siegen und Eroberungen folgten herstellung der Bischosslige, Kirchenbauten zc. auf dem Fuße; die ersten Konige, kaum mehr als Feldhauptleute, wie das gesamte Leben der Christen das eines Feldlagers, sind Pfleger der Kirche, ihr Kampf gilt sowohl für den Glauben als für den Thron. "Uns glaubige" mar auf jeder Seite Bezeichnung der Gegner, graus sam die Kriegsführung, die Schlachten blutig, Niedermeßelung der Ueberwundenen gewöhnlich, Verwüstung von Orten und Landschaften dem Würgen zugesellt. Die Berichte beider Theile gefallen sich darin, die Bahl der getodteten Feinde übertrieben groß anzugeben. Dennoch war es, Almanzors Kriegsführung etwa abgerechnet 8), von Seiten der Araber weniger als von

<sup>7)</sup> Aufruse der Chalisen zum heiligen Kriege waren nicht selten; z. von Hescham I. Conde 1, 27: Mandó Hixem publicar en toda España el Algiked ó santa guerra. Chalis Abdallah wurde von den Fanatisern sur einen schlechten Muselmann gehalten, weil er nicht sortwährend Krieg mit den Christen suhrte. Conde 1, 2, 67. Nach der Niederlage bei Bamora (900, s. Conde 1, 64. 65) verkündeten seurige Unhänger des Islam, daß es der gesamten Muselmänner Pflicht sen zu den Wassen zu greisen.

<sup>8)</sup> Conde 1, 2, 102 von Almanzor, der schrecklicher als irgend einer der Ommaisaden im Kampse gegen die Christen war und ihren Unters gang wollte: Estragó la tierra y les destrugó fortalezas y quemó las poblaciones, y siendo antes aquella tierra muy poblada quedó yerma etc. Daß aber alle wassensähige Bewohner eines eroberten Plazes niedergehauen wurden, kam oft vor; so that Ordoño II. in Talavera de la Renna (Conde 1, 2, 78), so Ramiro II. in Madrid, das bei dieser Veranlassung zuerst genannt wird (Usabach 2, 36).

Seiten ber Christen der Sinn eines Vertilgungefrieges, mit dem gekampft wurde und Barbareien fallen meistens nur dem In=. grimm des Kriegers während des Schlachtgewühls zur Last; blukdurstig zu jeder Zeit waren aber die afrikanischen Soldner. und Bundner der spanischen Araber. Im J. 963 ließ Chalif Hakem einen Tagsbefehl über die Pflichten muselmannischer Krieger bekannt machen; darin heißt es?): Es ist Pflicht jedes. guten Muselmanns, in den Krieg gegen die Ungläubigen (den algihed) zu ziehen; die Feinde sollen nicht zum Islam aufge= fordert werden, wenn sie zuerst losgeschlagen haben, sonst aber sind sie anzuhalten, Muselmanner zu werden, oder den gewohn=. ten Tribut der uns unterworfenen Ungläubigen zu entrichten. Wenn in einem Gefechte die Feinde des Glaubens nicht zwei. Mal so stark sind als die Muselmanner, so darf kein Musel=: mann aus dem Streite fliehen, fonst ift er ein Elender. dem Einfalle in feindliches Land laßt Weiber, Kinder und fraftlose Greife am Leben, auch Monche, es sey denn, daß sie Schaden thaten 10). Sicheres Geleit ist nicht zu brechen, Bedingung und Vertrag ist zu erfüllen ze. Wenn nun aber auch von bei= den Seiten Glaubenseifer der machtigste Hebel zum Aufgebote für den Krieg war, so ein immer reger Sporn dazu die Lust am Kriege selbst, bei dem Araber seit der Ausfahrt aus den Wusten nirgends so lange lebendig als in Spanien; bei den Westgothen aber wie von frischem auswachsend. Soldhe Lust war es, welche neben dem Christenhaß den gewaltigen Hadschib Al Manfor mehr als funfzig Male in den Kampf trieb; daher seine Sorge, nach jedem Gefechte den Staub vom Kriegsgewande sammeln und auszubewahren zu lassen, damit einst seine

<sup>9)</sup> Cande 1, 2, 89.

<sup>10)</sup> salvo cuando ellos hicieren dano, bedeutsamer Wink auf das, was jene Träger des Fanatismus zu thun pflegten.

Leiche damit bestreut würde \*\*\*). Lus eben der Quelle sam der Drang zum Abenteuer, der wohl in Spanien zuerst romantisschen Schwung hatte. Dieseibe Lust nun wars, welche aus edlen Naturanlagen sich hervorbildend und durch sie genährt und bedingt, Großmuth und Nitterlichseit zu dem Kampse mischt; sie erfüllte den großartigsten Vertreter des christlichen Wassensthums am Schlusse dieses Zeitraums, den Sid el Campeador. Daraus ging die Heraussorderung zum Zweisampse vor der Schlacht hervor \*\*\* ), daraus die Beweise der Achtung, die zuweilen dem gefallenen Feinde erwiesen wurden \*\*\* ). Es sag in der Natur der Sache, daß bei fast ununterbrochenem Wehr und Angrisssstande auf beiden Seiten \*\*\* ) sich eine immer zum Kampse bereite Mannschaft bildete, die Araber hatten Grenzeiter, Rabiten; eben so die Christen \*\*\* ). Fußvolf mangellt reiter, Rabiten; eben so die Christen \*\*\* ).

- 11) Conbe 1, 2, 96. 102. Ferreras 3, 149.
- 12) Merkwürdiges Beispiel b. Conde 1, 2, 97.
- 13) Almanzor schlug 995 die Christen, unter den Gefangenen war schwer verwundet Garcias von Castilien; Almanzor ließ ihn aufisorgfältigste pflegen, aber umsonst; nun ließ er die Leiche in einen schön gearbeiteten Sarg, eingehüllt in kostbaren Scharlach, bestreut mit duftenden Kräutern legen, um ihn den Christen zuzusenden, als aber christliche Ritter ankamen für große Schäpe die Leiche auszulösen, wies Almanzor jedes Lösegeld zurück. Conde 1, 2, 100.
- 14) In Abdallah's (886—912) und Alfons III. Zeit war fast 25 Jahre lang Wassenruhe.
- muslimes profesaban mucha austeridad de vida y se ofrecian voluntarios al continuo ejercicio de las armas y por voto se obligaban á defender sus fronteras de las algaras, entradas ó cavalgadas de los Almogávares ó campeadores cristianos. Eran todos caballeros muy escogidos y de suma constancia en las fatigas, que no debian huir sino pelear intrépidos y morir antes que abandonar su estacion. Parece verisimil que de estos rabitos procedieron así en España como entre los Cristianos de Oriente las ordenes militares tan celebres por su valor. . El instituto de unos y otros era muy semejante. Das Spanien unter den Wargellandschaften des

nicht <sup>16</sup>), doch geharnischte Reiterei war die Hauptwasse; das außere Wassenthum bei Muselmannern und Christen ritters mäßig; die Panzer waren wol gewichtiger und zahlreicher

Ritterthums oben an genannt werben muß, ist außer Zweifel und die zulett geäußerte Vermuthung Conde's ist nicht unwahrscheinlich. Im folgenden Buche, wo mehr vom Cid, wird auch vom Ritterthum in Spanien ausführlicher zu reden kenn. — Won den christlichen Als mugavares Aragoniens und Cataloniens f. E. A. Schmidt Gesch. Aras goniens im Mittelalter 37 (übertragen aus Bernardin. Comez b. Schott. Hisp. ill. 3, 478). Diese waren gebildet meist aus aragonis schen und catalonischen Bergbewohnern, welche, von Kindheit auf in Eriegerischen Uebungen erzogen, den Krieg zu ihrer einzigen Beschäftis gung machten. Ihren gewöhnlichen Aufenthalt, auch um bie Gemeins schaft Anderer zu vermeiben, wählten sie in Bergen und Wäldern; pon der Beute, welche ihnen ihre Streifzüge in das Gebiet der Sgra, cenen lieferten, und vom Lofegelbe der Gefangenen lebten fie, wenn fie durch regelmäßigen Kriegsdienst sich nicht Sold erwarben. Durch ihre rauhe Lebensweise an jede Dige und Kalte gewöhnt, trugen fie im Sommer und Winter dasselbe kurze, eng anschließende Kleid, das so wie ihre Beinkleider, Schuhe und Mütze aus rauhen Thierfellen gemacht war; ihre Bewaffnung bestand in einem Gabel, einem feinen und breis ten Schwerte, das an einem starken Riemen über die Schultern hing, einer langen Lanze und zwei Wurfspießen; in einem Quersacke trugen sie ihre spärliche Nahrung für mehrere Tage. Bei einer so leichten Rleidung und Bewaffnung entzogen sie sich leicht der Verfolgung eines überlegenen Feindes; jedoch wagten sie es, selbst als Fußganger Rei= tern fich entgegenzustellen, und besondete Gewandtheit besaßen sie darin, Ach unter dieselben zu mischen und die Pferde zu tödten; tödtete einer den Reiter und bemächtigte sich des Pferdes, so kounte er als Belohnung dafür zu Pferde dienen. Go gefürchtet war aber dieses Kriegs: pole, daß selbst in späterer Zeit die französischen schwerzerusteten Reiter seinen Angriff scheuten. Der Rame kommt nach Bern. Gomez a. D. von Staub, entweder quod a rastris et a gleba terrae ad militiam translati pulverulenti essent ober quod virtute et viribus praestantes hostes protererent atque, ut phrasis est Arabica, in pulverem redigerent. (Daher also die Redensart der chemal, franz. Bulletins). -Diesen ähnlich waren wohl die Cavallos Alfaraces, deren Ferreras 2. 729' gebenkt.

16) Conde 1, 2, 78 erzählt von Fusvolk, das an den Pferdegurten der Reiter sich anhaltend neben den Pferden herlief.

490

bei den Shristen als bei den Axabern 17); die lestern aber hatz ten vor jenen voraus treffliche gestählte Angrissewassen. Auch versuchten sie sich in Seefahrten, lange bevor Barcelona Flotz ten aussandte; jedoch hatten diese mehrentheils andere Unterz nehmungen als gegen die christlichen Widersacher in Spanien zum Ziele 18).

Also minderte die beiden Theilen gemeinsame Ritterlichkeit die Schärfe des Gegensaßes in Glauben und Volksthum; sie vermogten Achtung gegen einander zu gewinnen und gesielm sich in Neußerungen des Edelmuths; es kam nicht nur zu Wassenstillständen, sondern zu vertraulichem Verkehr. König Sancho von Leon, von seinem Ihron vertrieben, begab sich zu Abdersrahman III., um von dessen Aerzten Hülfe gegen übermäßiged Fettwerden und Kriegshülfe gegen seinen Verdränger zu erlanzgen <sup>19</sup>); beides wurde ihm zu Theil-und aussichtige Freundz

<sup>-17)</sup> Im J. 1007 zogen 4000 geharnischte Reiter unter Almanzori Sohne Almudaser aus — armados de corazas y cotas de mallas brillantes como estrellas, die Rosse aber con cubiertas y caparazones de seda de dobles sorros. Conde 1, 2, 103. Bei den Christen waren auch die Rosse gepanzert. Conde 1, 2, 102.

<sup>18)</sup> Schon Abderrahman I. baute eine Flotte, unter Hakem I. plinderten spanisch = arabische Seefahrer auf den Balearen, auf Corsita und Sardinien (Aschbach Gesch. d. Ommatjaden in Span. 1, 225. 228). Im I. 838 plunderte Abderrahman's II. Flotte die Umgegend von Marseille (Conde 1, 44); im I. 840 plunderten spanische Nuselmänner an Italiens Kuste, namentlich dei Rom (Aschbach 1, 269 s.); Abderrahman III. ließ Flotten bauen zu Wehr und Angriff gegen die afrikanischen Muselmänner (Conde 1, 2, 70 vgl. 82. 85); in der Zeit des Haschbach Almudaser (1005) suhr eine Kriegsstotte nach Salerno, dort zu brandschaßen (Conde 1, 2, 103) zc. Außer Zusammenhange mit dem Flottenbau der Chalisen sieht eine der ältesten Scefahrten; Nach einem Ausstande in Hakems I. Zeit (815) verließen 15000 Araber Spanien, die eine Hälfte von diesen blieb in Nordasrika, die andere suhr nach Kreta und siedelte sich hier an. (Conde 1, 2, 36).

<sup>19)</sup> Ferreras 3, 112. Aschbach 2, 69.

schaft verband die beiden Fürsten. Alfons VI. von Leon fand eine Freistätte bei seinem natürlichen Feinde Al Manum von Toledo 20), einem der Häuptlinge, die nach Ausgang der Om= maijaden in Spanien herrschten. Jedoch in beiden eben ge= nannten Fallen ging die Befreundung, mit dem unglanbigen Nachbar aus Bedrängniß in der Heimath hervor und in der Regel wurde gegenseitige Annaherung durch nicht edeln Antrieb gefordert, durch den Geist heimischer Parteiung. Dicfer waltete bei Muselmannern wie bei Christen; die Einen mie die Anderen bedurften unablässig der Berarbeitung ihrer scharfen. Safte und ungestumen Krafte durch Krieg; standen sie nicht dem außern Feinde entgegen, so wogte innere Zwietracht auf; dieser unselige Geist, bei den Muselmannern hauptsächlich aus dem ungestümen Drange der Afrikaner (Mauren), vor den Arabern sich geltend zu machen und ihnen die Hemschaft zu entreißen genahrt, rastete nicht, bis er das Chakifat gestürzt und das Reich in Studen zerriffen hatte, bei den Christen hinderte und storte er gar oft Einung und Bundniß, die Einen und die Andern folgten seinem verderblichen Rufe zur Genoffenschaft mit den Feinden 21). Die Parteiung loste die beiden großen Gegensätze zu einstweiliger Kampfgenoffenschaft auf; seit dem zehnten Jahrhunderte erfüllte sie sich selten in dem muselmännischen

<sup>20)</sup> Ferreras 3, 294.

<sup>21)</sup> Zu hakem II. kamen christliche Ritter aus dem dstlichen Spasnien, im Kriege gegen ihre Glaubensgenossen zu dienen (Conde 1, 2, 90); häusiger freilich fanden Christen sich ein bei Aufrührern, so aus der spanischen Mark (aus Afrank) bei Hassun im I. 882 (Conde 1, 2, 56), und noch mehr in der Zeit der innern Kriege zwischen den Nachsfolgern der Ommaisaden, z. B. Conde 1, 2, 106. und 2, 6. Wiesderum sochten Araber bei den Christen gegen Abderrahman III. (Aschbach 2, 45). Andere Beispiele der Wassengenossenschaft zwischen Christen und Muselmännern s. Aschbach 1, 172. 243. 284. 352. 358. 2, 18. 52. 302.

ober cheistlichen Gebiete allein, meistentheiß war ste in das nachbartiche hinein verzweigt. Unheikbringend ward num aber heimische Parteiung da am meisten, wo die Einheit des Staats als Grundbebingung ausgesprothen war, bei den Muselmans neen, wogegen bei den Christen Nebeneinanderhestehen und nicht felsen Reibungen mehrer einzeln nach vinander aus verschiedenen Stammen aufgewachsener Staaten das eigentliche Lebensmark Die heimische Parteiung der Mudes Staats nicht angriff. selmänner, inneilich in der hohen Reizbarfoit und dem scharfen Blut des asabischen Menschengeschlechts wurzelnd und duch den Fluchibes Despotismus, durch Rigel ju Aufstand und Ges walthat, weil Recht und Gefet nicht fest und ausgebildet war, genahet, wurde von außen durch das Zutreten afrikanischer Shauren und die einstrucklige Herrschaft des Ommaisaden Abverrahmlamill. über einen Sheil Noevastrifa's (Magreb) 22) ju den wisdesten Ausbrichen gesteigert und mogte auch roher Fanatikmus eben jene Afrikaner den Christen zum mildesten Ans griffe entgegenführen, so bildete bei diesen fich indessen das echte Riesethum zu tochtigem Gegenhalt und während zunehmendet Berruttung der arabischen Staaten durch die Unbandigkeit jener Huffsichaaren zu überlegener Macht aus.

Der Hauptgewinn des Kampfes zwischen den Muselmans nern und Christen, Land und Leute, war vom Anbeginn an bei den letzteren; jedoch auch nachdem ihr Sebict über den Duero und Ebro hinausreichte, bildete das muselmännische Reich immer noch ein stattliches Ganzes und so oft die Krast desselben nicht durch heimische Fehden sich zerspillte, wurde der Krieg gegen die Christen nicht ohne Glück der Wassen geführt, große Feldschlachten gewonnen, wichtige Plätze, als Barcelona und S. Jago de Compostella wieder genonumen,

<sup>22)</sup> Wighbach 2, 71 ff. 140 f. 180 f.

Leon in Schutt gelegt ze. Daher kann es heißen, daß im zehnten Jahrhunderte, unter Abderkahman III. und nachher unter dem Hadschib Almanzor der muselmannische Staat auf dem Gipfel der Macht sich befunden habe 23). Berloren ge= gangenes Gebiet auf die Dauer wiederzugewinnen vermogten aber die Muselmannet nicht; auf ihre Waffenthaten folgte keine politische Ernte; zum Unheil mußte. ihnen überdies gereichen, daß in der Zeit hohen Aufschwungs: Eroberungen in Meila versucht wurden. Die Geschichte der unsähligen Gefechte zwis schen Muselmannern und Christen ist wie das Einerlei in der Bewegung von Ebbe und Fluth, wozu von Zeit zu Zeit eine hochbrausende Sturmfluth kommt; die Geschichtschreiber der beiden Theile melden selten einen Berluft des ihrigen; man mögte felbst fagen, die artige Mebensart, der Krieg werde mit wechselndem Erfolge geführt, statt der Meldung eines Verlustes, sen den Muselmannern nicht unbekannt gewesen 24). Mozaraber unterstäßten nicht felten die Unternehmungen ihrer Glaubensgenoffen; die Gesinnung der Juden aber war den Muselmannern mehr als den Christen zugewandt, was übrigens. nicht grade aus der Ueberlieferung, sie hatten 852 Barcelona an die Araber verrathen 25), bewiesen werden soll.

<sup>23)</sup> Von Almanzor Conde 1, 2, 102: asi en su tiempo el estado fue tan floreciente, que nunca habia llegado á tan alto grado de poder y grandezza. Im I. 986 exoberten die Araber Barcelona; 996 Leon, 997 Compostella. Wohl hatten die Christen um ihre Erizstenz besorgt zu senn.

<sup>24)</sup> Conde 1, 2, 72: Esta desgracia y otras que sufrió la genta de laen se ocultaban y disminuian, y se decia que continueda la guerra con varia fortuna. Abet, irren wir nicht, so ist dies ein Siebe Conde's auf die Bülletins der Franzosen über den spanischen Insurerectionskrieg.

<sup>25)</sup> Annal. Bertin. a. 852.

## b. Die Araber.

Der Despotismus des Chalifats war schon vollständig ausgebildet, als die Araber Spanien eroberten; junachst übten ihn Statthalter der Chalifen: von Damaskus, aber selten war einer von diesen in ruhigem und vollem Besite der ihm anvertrauten Macht; mit dem Despotismus hatte nach Spanien sich Eifersucht, Reid und Parteiung unter seinen obersten Dienem verpflanzt; darauf Fürsten aus dem Geschlechte der Ommaijaden, welche in nicht unterbrochener Reihenfolge, anfangs mit dem Titel Emire, erst seit Abderrahman III. mit dem der Chalifen, Emir al Mumenin 1), bis 961 selbst regierten, nachher bis zu völligem Umsturze ihres Throns nur dem Namen der Herrschaft hatten. Als Atmanzor, Reichsverweser für Hescham II., gestorben war (1002), begann blutige Parteiung und Tehde. Nach einer Reihe sehr stürmischer Jahre und meh= ren Gewaltkampfen um den Thron zwischen emporten Feldherren bosaß' ihn von 1026 — 1031 Hescham III., der nach seiner Entthronung noch sechs Jahre in ruhiger Zuruckgezogenheit lebte. Die großherzige und ruhrende Bitte eines Junglings aus dem Geschlechte der Chalifen, ihn zu seinem Rechte und auf den Thron gelangen zu lassen, möge man auch Tags darauf ihn umbringen, ward nicht beachtet; der Staat zerfiel in so viele Theile, als Zwingherren Anmaßung und Macht genug befaßen, sich als selbständige Herrscher zu behaupten; es entstanden Konigreiche von Cordova, Sevilla, Granada, Toledo, Ba= lencia, Saragossa zc. Wie in allen muselmannischen Dynastien hatte dem Chalifen ein Reichsgehülfe, Bezier, Sabschib ge= nannt, nahegestanden, aber 220 Jahre lang dies der Thron=

<sup>1)</sup> Murphy (T. Shakspear und Th. H. Horne) history of the Mahometan empire in Spain 1816. 4. ©. 83.

macht der Chalisen keine Gefährde gebracht. Dagegen trat Hescham II., freiwillig wie es scheint und im Bewußtsenn seiner Nichtigkeit, zuruck von der Staatswaltung, bloß den Genuffen des Sergils zu leben; der Hadschib Almanzor hatte und übte die hochste Staatsgewalt so lange er lebte, nach ihm sein Sohn Abdelmelic b. 1008, und der Staat hatte deffen sich zu erfreuen. Bevor indeffen Almanzor das Chalifat von der thatsächlichen Machtubung ganglich entfremdete, war Emporung von Statt= haltern (Wali's) alltäglich; der Rebell Haffun (Omar ben Haffun) behauptete lange Zeit gegen Muhamed und Almondhir fast ein Drittheil des arabischen Spaniens als eigene Herr= schaft2); die Despotie hatte zwischen Herrenthum und Diensta stand keine rechte und ausgebildete Gliederung und Stufenfolge des Beamtenstandes, es bestand keine Zusammenhaltung der Einen durch die Andern, keine geregelte Laufbahn des Berdienstes, kein sicheres Ziel für gerechte Anspruche; aus boser Laune des Despoten erstand Troß gefrankter Diener, nicht felten auch erhob ruchlose Undankbarkeit sich gegen den gnadenspens denden Thron. Das Wesen des Despotismus an sich rief den Gedanken auf, daß wo nur Gewalt genug, auch das. Recht sen, ihrer mit Gelbständigkeit sich zu bedienen; dies wurde vorherrschend, seitdem die Statthalterschaften zu erblichem Besitz ertheilt zu werden pflegten 3). In Liebe und Vertrauen konnte der Thron seine Stußen nicht finden; er war seit Ha= tem 1.4) von zahlreichen Wachen umgeben; außer einer Schaar auserlesener spanischer Araber (Andaluster), meistens christlicher Renegaten, Benicazzi genannt 5), gab es ein Geschwader afrikani=

<sup>2)</sup> Conde 1, 2, 51 f.

<sup>&#</sup>x27;3) Ders. 1, 2, 109. — 4) Ders. 1, 2, 36.

<sup>5)</sup> Derf. 1, 2, 36. Aschbach 1, 229.

scher Reiter bund auch eine Leibwache von Slawen 7), die, wie es scheint, über Venedig durch Stavenhandel nach Spanien kamen. Dazu hatte das Innere des Pallastes (Alcazar) eine zahlreiche Dienerschaft, unter der Eunuchen 8) und schwarze Stlaven 9) nicht vermißt werden. Aber alle diese Thronwachter konnten auch wohl vermogt werden, ihre Schwerter gegen den Herrn, der ihnen Anechtssold gab, zu kehrene die Ansührer derselben wurden durch Ehrsucht, ihre Mannschaft durch Geldzier und friegerische Unbändigkeit, gar leicht von der Bahn der Treue abgelockt. Ueberhaupt aber ist schon in diesem Zeitraume der rein arabische und der von Ansang an zahlreich und immer mehr anwachsende maurisch afrikanische Bestandtheil der musselmännischen Bevölkerung wohl als eine unter dem Shalifat der Ommaijaden nur schlecht verbundene Doppelheit zu schäßen, deren Reibungen an einander den Thron nicht sestwerden ließen.

Die edelste Angelegenheit des Fürstenthums, Kerbürgung und Pflege des Rechtes für die Unterthanen tritt nur wenig hervor; allerdings waren Kadi's angestellt, aber die Chalisen waren weder bedacht auf Sammlung und Ordnung von Rechtsbräuchen, daß diese zur Stetigseit und das Volk zur Kunde

<sup>6)</sup> Abberrahman, Hakems Sohn, nahm Afrikaner in Sold und sorgte für glänzende Haltung berselben (Conde 1, 38). Schon früher hatten Afrikaner in Menge sich in Spanien eingefunden; zwei empörte Stattz halter hatten (799) in ihrem Geere afrikanische Abenteurer, die wegen des Ruses vom Reichthum der spanischen Städte dahin gezogen waren, ihr Stück zu machen (Conde 1, 2, 30). Seit den Eroberungen Absderrahmans III. in Magreb wurde die Zahl der in Spanien besinde lichen afrikanischen Söldner noch größer; Abderrahman hatte 4000 afriskanische Zeneten (Conde 1, 79).

<sup>7)</sup> Conde 1, 2, 36, 88, 107, 108,

<sup>8)</sup> Ders. 1, 2, 36. Byl. Herbelot b. Aschbach 1, 229.

<sup>9)</sup> Schwarze Sklapen weiß gekleidet und mit Streitärten bewaffnet. Conde. 1, 2, 88.

derselben gelangte, noch auf Erforschung der letten Grunde des Rechts an sich: der Koran und die Sonna dienten als ein= zige schriftliche Quellen des Rechts, das darin freilich nur in zerstreuten, durftigen Bruchstücken gefunden ward: aber der Chalif galt ja für die lebendige Quelle des Gesetzes, und ge= langte eine Rechtssache nicht bis zu seiner Entscheidung, so mußte das Gutachten des Rechtsbeamten ausreichen. dings wird in der Geschichte der wissenschaftlichen Bestrebungen und Leistungen der Araber einer nicht geringen Bahl ausge= zeichneter Rechtsgelehrter gedacht 10), doch aber scheint es nicht, als ob diese über fpißfindige Erdrterungen des traditionellen kanonischen Rechts hinausgegangen sepen "1"). Vermoge des innersten Grundes der Chalifenherrschaft war Sicherheits= policei, besonders in der Hauptstadt ihr eifriger Bedacht 12). Das Strafrecht scheint in keiner Art zu festen Sagungen über Zurechnung, Schuld, Ersaß, Buße, Vergeltung, Strafe 2c. ausgebildet gewesen zu seyn; es wird fast nur der Bestrafung von Ungehorsamen und Aufrührern gedacht; hier waren die Strafen blutig und grausam; Enthauptung zwar die gewohn= lichste Hinrichtungsart, daneben aber auch Pfählung 13)' und

10) Hnr. Middeldorpf (de institutis literariis in Hispania, quae Arabes auctores habuerunt. Gott. 1810) zählt deren eine ansehnliche Menge auf.

11) Dgl. war wol was Middelborpf S. 13 anführt: Abu Amru (geb. 978) gab spanische Pandekten in 90 Büchern heraus, historiam scholarum juridicarum, in qua de earum consensu et dissensu disputabat. Die meisten juristischen Schriftskeller waren auch theologische.

12) Chalif Muhamed gab Vorschriften zu einer strengeren Policei, denn die übertriebene Milde der früheren Regierung hatte die Einwohner so verwegen (zu einer Empörung) gemacht. Conde 1, 2, 48. Abders rahman IL stellte in jedem Distrikte Ausseher über die Straßen an, denen berittene Mannschaft zugegeben war, Befehle der Regierung zu befördern. Also ein Staats = Botenamt.

13) Conde 1, 2, 28. Hakem I. ließ dreihundert Aufrührer längs dem Ufer des Guadalquivir in Cordova aufpfählen. Ders. Cp. 36.

Kreuzigung 14). Marterkammern mangelten auch nicht 19). Außer dem Gebiete der Strafe aber fielen der blinden Wathoder Grausamkeit einzelner Tyrannen hunderte von schuldlosen Schlachtopfern. Hakem I. ließ selten einen Tag vergehen, ohne Befehle zu Hinrichtungen zu geben 16). Um häufigsten war das Blutvergießen nach Unterdrückung von Aufständen; aber grade hier der leidende Gehorfam am wenigsten dadurch befestigt und die Ueberzeugung, daß das Verfahren des Chalifen gerecht sen, mogte schwerlich sich ausbilden. — Die Ansprüche der Chalifen an ihr Volk gingen, außer dem Aufgebote zum Baffendienste, das selten die gesamte Bevolkerung traf, hauptsächlich auf Darbringung von Steuern und zwar waren die Lieferungen des Zehnten und des Fünften 17), desgleichen mittelbar, von Handel und Wandel entnommene Abgaben, vorzugsweise üb-Was die Chalifen von ihren Schätzen spendeten, erschien insgesamt als Gnadengeschenk. Die Steuern wurden in di Regel mit großer Harte eingetrieben und mehrmals Aufstänk dadurch veranlaßt 18), doch geschah es auch wohl, daß die Entrichtung des Zehnten erlassen wurde 19). Für Alles dieses

<sup>14)</sup> Conde 1, 2, 104. 108. — 15) Derf. 1, 2, 65.

<sup>16)</sup> Derf. 1, 2, 36.

<sup>17)</sup> Uzaque hieß die Abgabe des Zehnten vom Einkommen von Saat = und Baumfruchten, Heerden, Fabrikaten zc. und des Fünf ten von aufgefundenen Schäßen. Conde 1, 2, 41 Mote. Alcavala war bas Zehntel, entrichtet bei Verkauf von Gutern. Das gesamte Einkommen des Chalifen Abderrahman III. wurde auf 12 Mill. m 45000 Dinare (Dukaten) geschätzt. Murphy 304. 21schbach 2, 112 Das Fünftel aller Beute, das ihm zusiel, ist dabei wohl nicht gering anzuschlagen.

<sup>18)-</sup>Aufstand von Cordova nach Einführung einer Accise durch Du kem I., in Merida unter Abderrahman II., in den Alpujarren unter Abderrahman III.

<sup>19).</sup> Von Abderrahman II., 846. Conde 1, 2, 46.

nun, den Mangel an festen Rechtssatzungen, die hohen Anssprüche der Chalisen an Habe und Gut des Wolfes, die Unssicherheit des gesamten von der Herscherlaune abhängigen Lebens zc. konnte einzig und allein in der Persönlichseit mensschenfreundlicher Chalisen und in der Reichlichseit der aus Natur, Pleiß und Verkehr gewonnenen Güter und einer auch außer dem Gebiete des Gesühls für Freiheit und Recht und der Forsschungen darüber sich gefallenden und in Genüssen und Spielen schöpferischen Geistesregsamseit Ersaß gesunden werden. Beachsten wir zuvörderst die Persönlichseiten, von denen fast dreihunsdert Jahre Spaniens Muselmänner abhängig waren.

Es ist nicht zu laugnen, daß, so viel Ungebühr im Volfs= leben irgend durch Sinn und Thun der Fürsten auch ohne Erfüllung der heiligsten Aufgabe derselben, Jedem sein Recht werden zu lassen, gutgemacht werden konnte, dieses von der Mehrzahl der Chalifen geschehen ist. Wie nun jedes Volk seine Freude an der Persönlichkeit des Landesherrn hat, wenn diese volks= thumlichen Begehren enspricht, so der Araber. Dieser begehrte nicht sowohl eine außer der Person, dem Willen und Worte der Chalifen aufgestellte Berechtung und geschriebenes Gefet, als Stattlichkeit, Würde, Anmuth, Tapferkeit, Leutseligkeit, Freigebigkeit, Reichthum und poetischen Schwung der Gedan= fen, Hoheit und Pracht der außern Erscheinung und Werk= schaffung bei seinen Fürsten 20): — findet sich dieses bei ihnen, so darf die Geschichte sich nicht sträuben, die Chalifen für echte und vollgültige Vertreter eines ihnen durch geistige Wahlver= wandtschaft ergebenen Volkes und das letztere auch in feiner Entfremdung von dem schönsten Kleinode des Staatslebens, der staatsburgerlichem Freiheit und von dem Bolfsthum seiner Stammväter, für ein der Achtung werthes anzuerkennen.

20) Conde 1, 2, 1. 5.

wenige der obengenannten Ommaijaden erscheinen als dem Sinne des Volkes widerwartig, vor Allem der geisteszerrüttete Wüthrich Hakem I.; dagegen als ausgestattet mit Allem, was der spanische Araber liebte, und zum Theil mit echter Menschen= und Fürstentugend, die große Mehrzahl der übrigen. schon Abderrahman I., der edlen Anstand und ein schönes, anmuthiges Ansehen, weiße Gesichtsfarbe mit rosenroth ge= - mischt, große, blaue und lebhafte Augen, aus denen Hoheit hervorleuchtete, einen hohen, schlanken und majestätischen Wuchs hatte und durch seine Leutseligkeit die Herzen gewann. Sein Sohn Hefcham I. wird als gleich stattlich im Neußern, als sanstmuthig, gottesfürchtig, rechtliebend und aufrichtig gerühmt; er war wohlthatig gegen die Armen, auch die nicht muselmannis schen, loste Gefangene aus Feindes Sand und forgte für Wittmen und Waisen gefallener Krieger 27). Wohlmollendere und ebelmuthigere Sinnesart gegen das Volk, als Heschams (ober nach Andern Abderrahmans I.) Rath an seinen Sohn kann nicht leicht ein Fürstenmund aussprechen 22). Abderrahman II.,

<sup>21)</sup> Conde 1, 2, 25. 28. Bur Bestätigung Roderic. Toletan. hist. Arab. Cp. 20. (b. Schott. Hisp. illustr. 1, 173).

<sup>22)</sup> Prage Dir tief in Dein Herz ein, und vergiß niemals die Lehren, die ich Dir aus großer Liche gegen Dich ertheilen will. Be benke, daß die Reiche von Gott sind, der sie giebt und sie nimmt, wem er will; da uns Gott die Macht und königliche Gewalt, welche in unseren Sanden ist, nach seinen ewigen Rathschlüssen gegeben hat, so laß uns unserem Wohlthater dankbar sein; und seinen heiligen Willen thun, welcher nichts anders ist, als allen Menschen Gutes zu thun, besonders aber jenen, die unserem Schutze empfohlen sind. Uebe gleiche Gerechtigkeit gegen Reiche und Arme, und dulde kein Umrecht in deinem Reiche, denn dies ist der Weg zum Verderben. Alle Deine Unterthanen sind Geschöpfe des nehmlichen Gottes, dem auch Du das Dasen dankst; sei gnädig, barmherzig mit ihnen. Vertraue die Regierung Deiner Provinzen und Städte redlichen erfahrenen Männern (varones); bestrase ohne Mitleid solche Diener, die Deine Völker ungerechter Weise mit willkührlichen Erpressungen belasten; behandle

schon wie sein Vater und Großvater, war eben so herzhaft gegen den Feind als im Frieden menschenfreundlich und mild, ein Vater der Bedrängten und Dürstigen <sup>23</sup>), von ausgezeichnetem Verstande und großer Gelehrsamkeit, glücklicher Dichter, herrs lich und prachtvoll in der äußern Ankündigung, freigebig gegen Statthalter, Feldherren, Leibwache und Arme; alles Volkbeweinte seinen Tod <sup>24</sup>). Abderrahman III., der länger als irgend ein Ommaijade, funszig Jahre lang, den Ihron inne hatte und am Abende seines Lebens erklärte, daß er kaum vierzzehn Tage reiner Glücksligkeit als Chalif erlebt habe, war von ungemeiner Herzensgüte, seltenen Geistesgaben und freundlich und herablassend <sup>25</sup>). Sein Sohn Hakem II. übertraf alle seine Vorsahren in Liebe zu Poesse und Gelehrsamkeit und war leidenschaftlicher Sammler von Bibliotheken, ohne die Sorgen des Throns von sich fern zu halten <sup>26</sup>). Der große Feldherr

Deine Kriegsvölker mit Milbe und Festigkeit, wenn es Moth thut, ihnen die Wassen in die Hande zu geben; sie sehen Wertheidiger des Baterlandes, nicht Verwüster desselben; aber sei darauf bedacht ihnen den Sold zu zahlen und das Vertrauen auf Dein Wort zu erhalten. Laß nimmer nach, Dir die Unhänglichkeit Deines Volkes zu gewinznen; denn in seiner Liebe bestehet Sicherheit des Staates; in seiner Furcht ist Gesahr, und sein Haß sührt zum gewissen Untergange. Seh für die Landleute besorgt, die das Feld bestellen, und uns den nöthisgen Lebensunterhalt schaffen; gestatte nicht, daß man ihre Saaten und Psanzungen zerstöre: endlich, handle so, daß Dich Deine Unterthanen segnen, daß sie zusrieden unter dem Schatten Deines Schuzes und Deiner Milbe leben, und in Sicherheit und Ruhe die Vergnügungen dieses Lebens genießen können; hierin besteht die gute Regierung; und wenn Du es besolgt, so wirst auch Du glücklich sein, und Dir den Ruhm des glorreichsten Fürsten dieser Erde erwerben. Conde 1, 2, 29.

<sup>23)</sup> Conde 1, 2, 38.

<sup>24)</sup> Ders. 1, 2, 46. Jedoch war er der Erste, welcher im Schleier erschien, um dem Volke nicht zu alltäglich zu werden. Murphy 93.

<sup>25)</sup> Derf. 1, 2, 68.

<sup>26)</sup> Devi. 1, 2, 88: Desde que su padre le consió los cuidados del gobierno, ya no fueron los libros su principal attencion, y

Almanzor stiftete eine gelehrte Gesellschaft, besuchte die Schulen und Mosteen, seste fich unter die Schüler und theilte den Fleißigen Lohn aus. Nicht aber war diese Ausstattung der Fürsten mit wackerem Sinne bloße Gunst der Natur: preiswurdige Sorge für Erziehung und Unterricht der Fürstensohne ist eine herrliche Blume in dem Kranze der Tugenden jener Chalifen. Hescham, Abderrahmans I. Sohn, mußte mit seinem Bruder den Sitzungen der Kadi's beiwohnen und mit den ge= lehrtesten Mannern verkehren 27). So wird insbesondere von Abderrhamans Erziehung gerühmt, daß ihn von seiner Kindheit an die ausgezeichnetsten Lehrer unterweisen mußten; schon vor dem achten Jahre hatte er die Lehren des Koran auswendig gelernt, dann betraf der Unterricht die Sonna, Grammatik, Dichtkunst, arabische Sprichworter, Lebensbeschreibungen von Fürsten, Staatsverwaltung und andere wissenschaftliche Gegenstände; daneben lernte der Knabe ein Roß tummeln, Bogen, Lanze und Schwert gebrauchen zc. 28). Derselbe ließ nachher zur Unterrichtung seines Sohnes Hakem den geistreichsten und gelehrtesten aller Muselmanner Ismail ben Casim Abu Aly el Cali aus Bagdad unter den glanzendsten Versprechungen einladen 20). Hakem berief zur Bildung seines Sohnes Hescham die berühmtesten Gelehrten des muselmannischen Abend = und Morgenlandes 30). Haremserziehung fällt zuerst bei Hescham IIL ins Auge.

Von dem was aus solcher Sinnesart der Chalifen hervorging, fallen am glänzendsten ins Auge die Bauten und die Anstalten für Pflege des Geistes und Wissens, mit denen zu solamente so ocupába en ellos y en la comunicación de los sabios en aquellos ratos que hurtaba á las obligaciones severas de su estado.

<sup>27)</sup> Conde 1, 2, 20. — 28) Derf. 1, 2, 67.

<sup>29)</sup> Derf. 1, 2, 82, - 30) Derf. 1, 2, 94.

gleich die Ansicht des Volkes, unter welchem die echt arabischen, nicht aber auch die maurischen Geschlechter in diesem Zeitraume verstanden werden, Beachtung verdient. Cordova wurde eine der prachtigsten Stadte Europa's jener Zeit und außer Constantinopel ist ihr keine gleichzustellen. hier wurde eine große Moskee (Aljama) von Abderrahman I. und Hescham I. erbaut, die alle im Orient befindlichen an Große übertraf; im Innern derselben waren 1390 marmorne Saulen, 4400 Lampen erhellten sie bei nachtlichem Gebet 3 1). Auch wurde die Brude von Cordova hergestellt und ein prachtvoller Brunnen erbaut <sup>3 2</sup>). Abderrahman II. forgte für Brunnen, Wasser= leitungen, Bader, Bruden und Landstraßen und ließ in den großen Städten Pallaste bauen, in Cordova die Straßen. pflastern und Prachtgebäude aufführen 33). Abderrahman III., erbaute fünf Meilen von Cordova den Guadalquivir abwärts den berühmtesten aller Pallaste (Alcazars) in Spanien, Medina Azzahra, an dem 4300 fünstlich ausgehauene Saulen sich be= fanden, die Wände und Fußboden auf das kunstlichste getäfelt oder mit Marmor bekleidet waren, das Dach himmelblau mit Gold übermalt war und alle Pfosten aus Cedernholz mit dem reichsten Schniswerk bestanden. In den Salen waren Spring= brunnen, deren Wasser in Marmorbecken aufgefangen wurde; im Hauptsaale war ein Springbrunnen aus Jaspis, woran ein goldner Schwan, in Constantinopel gefertigt. Um den

<sup>31)</sup> Conde 1, 2, 24`und 28. Wgl. Murphy hist. of the Mahometan empire in Spain 177. Murphy (Architekt) giebt S. 275 f. gesnaue Charakteristik des arabischen Bauwesens überhaupt. Hier mag zugleich bemerkt werden, daß die Zerstörung dieser Wunderbauten meisstentheils den Afrikanern zur Last fällt und schon im Anfange des elsten Ih. begann.

<sup>32)</sup> Conde a. D. 28. Murphy 167.

<sup>33)</sup> Conde 1,'2, 40.

Alcazar prangten Obstbäume, Myrten = und Lorbeerhaine; mitten in dem Parke stand ein Lustschloß auf weißen Marmor= saulen mit vergoldeten Knaufen, darin war eine große Muschel aus Porphyr gefüllt mit Quecksilber, das ab = und zufloß und im Sonnen= oder Mondlichte einen blendenden Glanz verbreitete. Die Tapeten, aus Seide und Goldstoff, waren mit kunstlich gewebten Bildern geziert 3,4). Almanzor hinterließ in einer Menge von Städten Andenken durch die Werke, die er zur Sicherheit und Bequemlichkeit in denselben erbauen ließ 35). Unbestreitbar ist, daß bei diesen und ähnlichen Bauten, deren Aufzählung und Beschreibung hier nicht zur Sache gehört, Prachtliebe und das dem Despotismus eigene Wohlgefallen an todten Werken, statt an dem regen Getriebe der Bolkskrafte sich offenbart, und verschwistert damit ist die Reigung der Chalifen zur prächtigen außern Erscheinung in zahlreicher und statt= lich geschmückter Hofdienerschaft; doch zeigt fich keine Spur von dem, was die Griechen des Alterthums ihren Tyrannen zur Last legten, daß sie große Bauten unternahmen, um durch Leistungen zu denselben die Güter der Unterthanen zu erschöpfen und den Muth zu brechen, der aus Wohlstand hervorgehe: es wird uns ausdrücklich berichtet, daß Abderrahman II. Bauten aufführen ließ, um den Armen Lebensunterhalt zu schaffen 30), aber nicht — auf Kosten der Reichen. Dem Sinne des Volkes aber entsprächen ohne Zweifel dergleichen Prachtbauten der Chalifen vollkommen; kein Volk Europa's hat so rasch und mit so großartigen Gestaltungen vom Naturleben sich zum städtischen gewöhnt; 'es war doch gewiß nicht Zwang der

<sup>34)</sup> Conde 1, 2, 79. Murphy S. 168 ff.

<sup>35)</sup> Conde 1, 2, 98. Bgl. Aschbach 2, 223.

<sup>36)</sup> Por ocupar y mantener á los pobres edifico etc. Conbe 1, 2, 46.

Chalisen, daß außer Cordova eine Menge stattlicher Städte in Spanien gefunden wurden und sicher sind unabhängig von ihrem Gedote oder Wunsche der Prachtgebäude in Cordova und andern Städten gar viele entstanden. Mit sehr günstigem Auge ohne Zweisel mußte das Bolt den Bau zahlreicher Moskeen aussteigen sehen und war es bei den Chalisen nicht bloß musel=männische Frömmigkeit, sondern auch Berechnung auf den Geist des Volkes — wer will sie darum tadeln? Eine bemerkbar vorwaltende edele Richtung des Geschmacks der Muselmänner war die auf Wasseranlagen und Baumpslanzungen, namentlich bei den Moskeen, "um an die Süßigkeiten des Paradieses zu erinnern "37). Die Pflege der Rosen war den Arabern vorzbüglich werth 38).

Fand nun die Masse Beschäftigung, Lebensunterhalt und auch geistige Befriedigung bei den Bauten, so war reicher noch das Wohlgefallen der Sebildeten an der personlichen Seistes= ausrüstung der Chalisen, an ihrer Vorliebe für geistreiche und gelehrte Männer und an ihren Anstalten sür Geist, Unterricht und Selehrsamseit. Hier war die Entwickelung des arabischen Volksthums noch glänzender als in den Bauten. Poesse war die innerste, üppig gefüllte und lebendig wallende Herzensader des arabischen Lebens auch in Spanien; jegliche Erscheinung wurde durch sie verherrlicht; der Chalis wurde poetisch begrüßt

<sup>37)</sup> Bei der Aljama von Cordova erbaute Abderrahman III. einen Brunnen. Este patio es harto espacioso y está plantado de palmas y naranjos con hermosas fuentes de agua pura, que corre entre flores y apacible verdura debajo de los planteles, para recuerdo de las amenidades del parayso. Conde 1, 2, 87. Schon Abderrah: man I. legte schone Gärten an. Aschbach 1, 117.

<sup>38)</sup> Ein Dichter Muhamed ben Elisai hatte einen Garten mit Rossenstöcken, die in jedem Monate frische Rosen brachten; diese sandte er dem Hadschib Almanzor. Conde 1, 2, 99.

und gab poetischen Gegengruß, Dichter begleiteten das Heer30), eine Hauptzierde der Ritterlichkeit war Poesse 40), am Hose der Chalisen war eine Akademie der Dichtkunst, in der poetische Wettstreite stattfanden, und nicht selten sangen auch Dichterinnen 41). Hand in Hand damit ging die Pflege der Tonkunst; Abderrahman II. brachte durch Verheißungen und Geschenke den berühmtesten Tonkunstler Persiens, Aby ben Zeriab nach Spanien und diefer ward hier Grunder einer Schule, die von keiner im Orient übertroffen wurde, und in der wahrscheinlich schon die Musiknoten (Erfindung Aby ben Zeriabs?) gebraucht wurden, so daß diese und die arabischen Zahlzeichen vielleicht in derselben Zeit und durch denselben Mann, Gerbeit, nach Italien gekommen seyn mögen 42). Ungebundene Rede und wissenschaftliche Forschung war aber dem Araber eben so werth und geläufig, als Verse: daher ein Hauptstuck in dem geistigen Geschmeide, von dem der Chalifenhof glanzte, die Versammlungen ausgezeichneter Manner um den Chalifen ju geistreichen Gesprächen, gelehrte Gesellschaften, zu denen su große Summen die berühmtesten Vertreter muselmannische geistiger Bildung aus dem gesamten Gebiete muselmannischen Lebens berufen wurden 43). Zu den Lieblingsunterhaltungen am Hofe gehörte außerdem Schachspiel 44). Aber nicht bloß der Hof glanzte in der Verherrlichung der Geisteskrafte; nach

<sup>39)</sup> Conde 1, 2, 99.

<sup>40) —</sup> pues como en aquel tiempo era la poesia una de la prendas de educación de los caballeros. Conde 1, 2, 94.

<sup>41)</sup> Conde 1, 2, 87. 93.

<sup>42)</sup> Derf. 1, 2, 40. Dazu Aschbach 1, 275.

<sup>43)</sup> Von dgl. Berufungen durch Abderrahman II. f. Conde 1, 2, 40, durch Almanzor 99. Dazu kann als Gegenstück dienen, daß spanische Araber zahlreich auf gelehrten Reisen zu finden waren. S. Middeldorf S. 60 f.

<sup>44)</sup> Conde 1, 2, 29. 40.

dem Beispiele der Chalifen begünstigten auch die Wali's, Beziere und Scheith's die Gelehrten und bewiesen ihnen Ehre und Achtung; durch das gesamte Land waren Schulen zahlreich und der höheren Lehranstalten, an deren Spiße die Universität von Cordova stand, wurden siedzehn gezählt <sup>45</sup>). Bibliotheken waren vorhanden siedzig an der Zahl; Hakem II. sammelte mit leidenschaftlichem Sifer Bücher; in Bagdad und andern Orten waren Abschreiber sur ihn beschäftigt, die Bibliothek zu Cordova enthielt 600,000 Bande <sup>46</sup>). Die wissenschaftliche Forschung der Araber in Spanien richtete sich außer den Studien der Grammatik, Metrik und Rhetorik, Geschichte und Geographie, Theologie und kanonischen Rechts, vorzüglich auf Mathematik, Astronomie mit Astrologie, Medicin, Chemie, auch auf Alschemie <sup>47</sup>) und Magie <sup>48</sup>).

Wie hier der heiligste Ernst des geistigen Lebens, so entsfaltete dagegen im Verkehr mit dem weiblichen Geschlechte sich die üppigste Fülle des Sinnengenusses mit einer bei dem Morgenländer und an Vielweiberei und Sklavinnen gewöhnten Muselmann nicht gemeinen Zartheit und Gesälligkeit des Umgangs. Schon Abderrahman I. hatte Ehen zwischen Musels

<sup>45)</sup> Conde 1, 2, 93. Middeldorpf S. 53 f. Murphy 207 f.

<sup>46)</sup> Derf. 1, 2, 88. Middeldorpf 57 f. Uschbach 2, 147 f.

<sup>47)</sup> Karl Christoph Schmieber Gesch. d. Alchemie 1832 drittes Caspitel. Der berühmteste der arabischen Schriststeller über Chemie und Alchemie war Geber (Giabr, Dschafar), wahrscheinlich griechischer Resnegat, Gründer der Hochschule in Sevilla (Ih. 8). S. Schmieder S. 86 f.

<sup>48)</sup> Almanzor ließ in Fez auf eine Moskee Talismane seinen gegen die Katten, einen gegen die Scorpione, einen gegen die Schlansgen. Conde 1, 2, 98. Estos eran conocimientos de los Genios. Von den Leistungen in den gesamten obengenannten Wissenschaften s. Middeldorpfs oben angeführte Schrift S. 12 f., wo die Selehrten aus Cordova, Toledo, Sevilla rc. aufgezählt sind, und Uschbach B. 2, erste Beilage.

mannern und Christinnen begunstigt und bei den lettern konnte Fortdauer ihres christlichen Sausfrauenrechtes nicht ganz aus= bleiben 40). Allerdings hatten die Chalifen und auch wohl die Großen ihre Harems 50) und das Verhältniß zu den Skla= vinnen tritt mehr als das zu den Chefrauen hervor — Abder= rahman III. benannte die Stadt, die um den Alcazar am Guadalquivir sich bildete, nach dem Namen einer schönen Stla= vin Medina Atsahra — 5 1), doch mangelt nicht die Erwähnung von Vermählungsfeierlichkeiten, wobei sich Liebe und Achtung gegen bie Shegattin und zugleich eine freiere Bewegung in der Theilnahme der Jungfrauen des Adels, als das verhüllte Frauenleben des Orients gestattet, darstellt 52). Verwandt= schaft des fürstlichen und ritterlichen Lebens der westeuropäischen Christen und der spanischen Muselmanner läßt sich in dem hohen Wohlgefallen der Chalifen an der Falkenjagd bemerken; mit dem Falken auf der Faust in Feld und Wald zu reiten war beiden gemein 53). Entnervende Schwelgerei läßt sich wohl einigen Chalifen, doch nicht als durchgangiges Lebensbedürfniß des Chalifengeschlechtes, schuld geben: dagegen gab es unter dem Volke eine Sekte, welche wider das Verhot des Islam

<sup>49)</sup> Bon ber Gemischtheit ber Ehen f. Ferreras 2, 882.

<sup>50).</sup> In Abderrahmans III. Harem waren 6300 Frauen, Sklavinnen und Eunuchen. Aschbach 2, 112.

<sup>51)</sup> Conde 1, 2, 79.

<sup>52)</sup> Derf. 1, 2, 99. Die Braut Abbelmeliks, eines Sohnes des Hadschib Almanzor wurde im Triumphzuge durch alle Hauptstraßen der Stadt geführt, begleitet von allen Jungfrauen und Freundinnen der Familie; vor ihnen her zogen die Herren und Ritter der Stadt; die Jungfrauen waren sämtlich mit Stöcken von Elsenbein und Gold bes wassnet und hielten Wache vor dem Brautsaale; die Freunde des Bräutigams waren bewassnet mit vergoldeten Degen und erkämpsten von den Jungfrauen für den Bräutigam den Eingang ic. Conde 1, 2, 99.

<sup>53)</sup> Abberrahman I. Conde 1, 2, 20.

Wein, trank; die Chalifen ließen deshalb Unterfuchungen an=
stellen und bemühten sich, der Gesetwidrigkeit Einhalt zu thun 54).

Fragen wir nun, welches war der Zustand von Land und Volk bei solcher meistens dem Hofe und den Großen und Ge= bildeten zugehöriger Bluthe des gesteigerten Culturlebens; war Gedeihen und Frucht des materiesen Lebens vorhanden, war Bufriedenheit und Heiterkeit in den Gemuthern? Das Volks= leben läßt allerdings bei färglichen Mittheilungen darüber sich nicht so genau erkennen, als der im hellsten Lichte gezeichnete Chalifenhof und was unmittelbar mit ihm im Zusammenhange stand: doch zweierlei ist unbezweifelt, große Thatigkeit in aller Art von Gewerhen und hohe Empfänglichkeit für die edleren Interessen des Lebens nebst friegerischer Rustigkeit. volkerung des muselmannischen Spaniens genau zu schäßen ist unmöglich, sie aber für doppelt so stark, als die des heutigen gesamten Spaniens anzunehmen, wol nicht übertrieben. Langs dem Guadalquivir wurden viele tausend (zwölftausend?) Dorfer gezählt 55). Die einfachen Gewerbe, Acker = und Gartenbau, mogen hinter den funstlichern des Bergbaus, Fabrifwesens und Handels nicht zurückgestanden haben. Der Bogen war aufs herrlichste bebaut, über den Ackerbau murden Bucher ge= schrieben 50),. Reis und Zuckerrohr waren unter den üblichen Gewächsen, Abderrahman I. selbst pflanzte die erste Palme 57), die vornehmsten Ritter hatten ihr Vergnügen daran, mit eigened Hand in ihren Garten zu arbeiten; im Frühling und Berbste verließ man die Stadt, auf Landhaufern zu wohnen 58), feins

<sup>54)</sup> Aschbach 2, 158.

<sup>55)</sup> Conde 1, 2, 94. Murphy 183. Mit Recht bezweifelt Aschbach. (2, 113) die Wahrheit der Angabe von 12000.

<sup>56)</sup> Ein Libro de agricultura aus dem Arabischen von Banquieri übersett erschien zu Madrid 1802.

<sup>57)</sup> Conde 1, 2, 9. — 58) Ders. 1, 2, 94.

der Gewächse der damaligen Cultur wurde in Spanien vermifit. Doch aber fällt das städtische Leben mehr ins Auge. die Hauptstadt Cordova, zugleich eine Stadt des regsten Berkehrelebens, auch nur die Halfte der Häuserzahl, welche die Araber angeben 59), enthalten haben mag, so grenzt dies an das Wunderbare; der großen Städte waren gegen achtzig, der fleinen gegen dreihundert vorhanden. Von den Gewerben, die nicht mit der Bebauung von Grund und Boden zu thun haben, blutten Seiden=, Wolle=, Leder = und Eisenbearbeitung; hoch= berühmt waren die spanisch = arabischen Waffen und Schleier und sehr geschätzt die mit Indigo blaugefarbten Beuge. auch Baumwollen = und (seit dem zwolften Jahrhunderte?) Leinenpapier ward in Menge bereitet 60). In den Verkehr brachten die spanischen Araber außerdem Manna, Sennes, Tamarinden, Kassia, Rhabarber und allerkei andere Droguen; nicht minder auch Brantewein, doch nur als Apothekerwaare 61). Ein Theil der Araber beschäftigte sich mit der Wiehzucht und gleich den Beduinen der Wüste wanderten sie mit ihren heerden 62). Dies der Ursprung der Mesta, die für das heutige Spanien eine Landplage ist. — Was nun die Empfänglichkeit für die edleren Interessen des Lebens betrifft, so ist der utsprünglich arabische poetische Schwung, die poetische Auffassung des Lebens und die literarische Bildung, desgleichen die friegerische Wackerheit und Waffenfertigkeit sicher nicht auf den Hof und die ihm nahe standen und auf eine geringe Anzahl Schulzöglinge, Ritter und Soloner zu beschränken: es ist Stimme

<sup>59)</sup> Es lautet: 60,000 öffentliche Gebäude, 212,000 Wohnhäuser, 85000 Buden ic. oder auch zusammen 262,300 Häuser. Murphy 160.

<sup>60)</sup> Middeldorpf S. 56. Von der Industrie überhaupt Mumphy 261 f. -

<sup>61)</sup> Bgl. Aschbach 2, 114 f. und vierte Beilage (357 f.).

<sup>62)</sup> Conde 1, 2, 94.

des Bolkes, was von seinen Dichtern ausgesprochen wird, als Eigenschaften edler Manner wurde gewiß allgemein begehrt, was ein arabischer Geschichtschreiber bezeichnet, Redlichkeit, Muth, Ritterlichkeit, Anstand, Dichtfunst, Beredsamkeit, Starke, Gewandtheit mit der Lanze, mit dem Schwerte und im Bogenschießen 63). Gedrücktheit der Stimmung ist vielleicht das, was der Chalisen Despotismus am wenigsten-hervorzbrachte; Heiterkeit war bei den spanischen Arabern mehr als bei den Arabern der Heimath, die gesamte Lebensbewegung aber schwerlich so gehindert durch die Abhängigkeit von dem Throne der Chalisen, als die der christlichen Spanier durch Kirchenthum und Lehnswesen und seit Ferdinand dem Katholizschen durch die Inquisition.

Einen minder gunstigen Stand hatten nun freilich die Nicht mu selm anner im Gebiete der Chalifen. Jedoch Versfolgungseiser kam bei den letztern nur selten zum Ausbruch, nichtmuselmännische Glaubensbekenntnisse wurden geduldet, Christen und Juden lebten, abgerechnet einzelne Verfolgungen, als unter Abderrahman II., Muhamed und Abderrahman III., die jene zum Theil durch Lästerung des Islam hervorriesen 64), und harte Belastung mit Steuern 65), unter dem Schutze der

<sup>63)</sup> Diez prendas que distinguen á los nobles y generosos, que consisten en bondad, valentia, caballeria, gentileza, poesia, bien hablar, fuerza, destrezza en la lanza, en la espada y en el tirar del arco. Conbe 1, 2, 63.

<sup>64)</sup> Von Eulogius, der unter Abderrahman II. lebte, gegen den Islam eiserte und dafür duldete (859), und der gesamten Verfolgung jener Zeit s. Aschbach 1, 272. Von Muhameds Verfolgung 1, 312. Der Märtyrer zählt die christliche Kirche in Spanien eine große Menge. Die untritische Veschaffenheit der Martyrologien fällt ins Auge; doch der Knabe Pelagius, unter Abderrahman III. hingerichtet, hat wohl gerechte Ansprüche auf ein ehrenwerthes Andenken.

<sup>65)</sup> Ashbach 1, 136.

Chalifen und eigenen Richtern 66) außer Gefährde. Die Chri= sten im Chalisenstaate, Mozaraber genannt 67), hatten ihre Bischofe und Kirchen, durften sogar mit Glockengelaut zum Gottesdienst rufen 2c. 68); jedoch die Meisten von ihnen, gro= ßentheils Walfche, nicht Westgothen, bequemten theils auf Gebot der Chalifen theils in Folge der Einwirkungen des Ver= kehrs sich zu einer gewissen außerlichen Gleichartigkeit mit den Muselmannern; Chalif Hescham I. gebot den Christen, arabisch zu lernen und sich der lateinischen (romanischen?) Sprache zu enthalten 69); es fam in der That dahin, daß selbst die Re= ligionsbucher der Christen in arabischer Sprache geschrieben Ja die Mozgraber gewöhnten selbst sich zu Ehen verschiedenen Glaubens 70) und in Folge davon konnte auch wol Enthaltsamkeit von Wein und Schweinefleisch und Befchneidung vorkommen. Die Juden, überaus zahlreich in Spanien, besonders seitdem sie (1040) aus Babylon vertrieben worden waren 71) und, wie es scheint, wohlgelitten, waren nicht bloß' im Handel thatig; auch muselmannische Wissenschaft ward von ihnen gepflegt und so konnte es selbst geschehen, daß Juden an der Spige von Lehranstalten sich befanden 72).

<sup>66)</sup> Conde 1, 2, 48. Uschbach 1, 311.

<sup>67)</sup> Db von Musa, der ihren Zustand zuerst ordnete? Petr. de Marca marca Hisp. 227. Sicherer von Mischung mit den Arabern.

<sup>68)</sup> Ashbach a. D. 1, 136 und 311.

<sup>69)</sup> Conde 1, 2, 29.

<sup>70)</sup> Uschbach 1, 164.

<sup>71)</sup> Middeldorpf S. 64. Schon zuvor, im J. 999, ward Rabbi Mose Gründer einer Rabbinenschule in Cordova; das Wachsthum jüdisscher Cultur in Spanien ist wesentlich von dem, was jener gegründet hat, herzuleiten. Jost Gesch. d. Israel. 6, 108.

<sup>72)</sup> Middeldorpf S. 70.

## c. Die Christen.

Was im Alterthum als Augend der Hispaner gerühnst wurde, und was die Westgothen in der Zeik der Volkerwanderung bekundeten, Tuchtigkeit im Kriege und Lust an den Waffen, bildet vom ersten Widerstande der dristlichen Bewohner des ndrdlichen Spaniens gegen das Joch der Araber bis zum reich lohnenden Eroberungsfriege sich auf die glänzendste Weise hervor. Bu der Stählung der Kraft durch die Natur des Landes und des Gebirgslebens, das auf Entbehrung und Muhfeligkeit-angewiesen war, kam Verjungung der Wackerheit, bie den Alt= vordern jener beiden ruftigen Bolferstamme innegewohnt hatte, aus dem geistigen Aufschwunge und der Beseeltheit des Kampfes für den christlichen Glauben; darin am meisten pragt das Ge= meinsame der politisch von einander gesonderten driftlichen Be= volkerung des sreien Spaniens sich scharf aus und, wenn auch durch Berechnung irdischer Vortheile oder Eingebungen der Leidenschaft von Zeit zu Zeit zurückgedrangt, um einer Annäherung zu den Glaubensfeinden Raum zu geben, so war es doch die Begeisterung für den Glauben, welche den Christen Muth und Ausdauer und dem gesamten Lebensgetriebe vor alz lem Bewegung und eigenthumliche Haltung gab. Dies aber mard durch den Gegensatz hervorgerufen. Es war nicht bloß die von den Arabern her drohende Gefahr der Unterdrückung; die in dem Sturm und Drang der Feinde sich bekundende Macht des Islam hatte etwas Erweckendes für das Christenthum; die Bekenner des lettern wurden von ihren Gegnern entzündet; nirgends in Europa hat vor dem Beginn der Kreuffahrten nach dem heiligen Lande die Kirche mit solcher Gluth erfüllt, und nirs gends sind davon nachhaltigere Eindrucke zuruckgeblieben, als bei den Spaniern. Wie hier der Gegensatz schöpserisch bei den

33

Spaniern wirkte, also war er auch bei der weitern Ausbildung spanischer Volksthumlichkeit vom bedeutendsten Einfluß. Ze dauernder der Miderstand gegen die Ungläubigen, je reicher der Bewinn von ihnen auf den Schlachtfeldern, je ausgedehnter die Unterwerfung muselmannischer Landschaften, um so ahnlicher wurde das Wolfsthum der driftlichen Spanier dem grabischen. Der Althispaner war rege und jabe, der Altgermane vollge= waltig und wassentroßig gewesen; der driftliche Spanier wurde erfüllt mit dem Sinne der Momantif, mit orientalischer Er= hehung und Abenteuerlichkeit; was bei den Normannen aus dem dustern Schatten des Seerauberlebens aufgestiegen im Ritterthum der Staaten, die sie gründeten, sich veredelte, das hat hier sein Gegenbild in einem waffenffarrenden Volksthum, mit stolzem und feurigem außerm Gepränge, und Hoheit und Gravität der Gedanken, der geistigen Tunche, welche die Sohne des Ostens im Unterliegen ihm einbildeten,.. Dies sind nächk den Grunpstoffen des deutschen Seldengesanges die beiden altesten und reichsten Wurzeln der Romantif im chriftlichen Bolkerleben des Mittelalters. Das spanische Volksthum hat sich mit der Starke des Arms, die von der Macht der Idee getragen wurde, hervorgebildet; ju Aufang sehen wir nur Waffen und Kreuthanner, das Leben hat einseitige Richtung, es war nicht Brit, vom Kampfe abzulassen und Muße zum Ausbau des . Volkslebens zu gewinnen, die Araber berichten mit Selbstgefühl höheren Gefitung van der Armuth und Rohheit ihrer Gegner '):

<sup>1)</sup> Conde 1, 2, 36: Los Cristianos gente pobre de montant, sin saber nada de comercio ni de buenas artes. Desgleichen von den Christen im galleischen (asturischen) und bastischen Gebirge, die sur los mas bravos de Afranc galten: viven come sieras, que nunca lavan sus cuerpos ni vestidos (ist das der althispanische Schmuß? Sittengesch. B. 1, 84), que no se los mudan y los llevan puestos hasta que les cuen despedazados en audsajas (war das 3er

aber je weiter die Wassen der Christen getragen und die Feinde überwältigt und als Unterthanen den christlichen Staaten eingefügt wurden, um so mehr Erzeugnisse und Getriebe des zewerblichen Lebens und der Wissenschaft und Kunst kamen von den überwundenen Muselmännern und den befreiten Mozarabern zu dem rauhen Sieger und jene wurden Bildner des Volkes, das zuerst nur für Krieg und Kirche lebte. Schon während dieses Zeitraums zeigen sich die Erstlinge der Saat der Gestetung und zugleich beginnt damit die Verschiedenheit der Spaniet im Nordwesten von denen im Nordosten und im Norden besmerkbarer zu werden. Die Grundlage dazu ist äster; es ist unsere Ausgabe, die Eigenthümlichkeit des Staatswesens und Bolkslebens in den einzelnen Staaten, deren Entstehung oben gezeichnet worden ist, darzulegen.

## Leon und Castilien.

Die beiden hervorstechenden Gestaltungen spanischen Bosts hums, Waffenthum und Kirchenthum, finden fich vorzugsweise and mit nur geringer. Zugesellung andersartiger Neußerungen und Richtungen des Lebens bei den Beherrschern und Bewohiern des zuerst nach der Bedrangniß aufgerichteten dristlichen Staates der Halbinsel, des Konigreiches; das von dem aftuischen Gebirge aus sich über das nordwestliche Spanien hin zusdehnte und seit Garcias, Alfons III. Nachfolger, von Leon enannt wurde. Waffenthaten und fromme Werke der Konige; ascher Landergewinn und Verzichtung auf das Leben in det aienwelt durch Klostergelübde begleiten einander. Det Beid ame des Katholischen, welchen Alfons I. erhalten hat, ist empte Folge der Armuth allein?), que entran unos en las casas de tros sin pedir licencia. Conde 1, 2, 18. Das zulest Gesagte giebt e große Beiligkeit des Hausrechts, zugleich auch die Gotge für den a rembei bem Araber zu erkennen.

wie ein Vorzeichen der Stellung der Könige von Leon zur Kirche; Weihe und Stärkung des Kampfes für den Glauben aber kam insbesondere von dem Vertragen zu dem Beistande des Apostel Jacobus, deffen Grab man zu Compostella im J. 808 gefunden zu haben meinte 2) und der nun als San Jago de Compostella, als Schutheiliger des ersten Staats, der in Spanien dem Islam entgegenstand, und als Mitstreiter gegen die Muselmanner3) verehrt wurde. Sorgen für die Kirche wechselten bei den Königen mit Rustungen (und Heerfahrten gegen den Feind. Schon Froila, ein Fürst von roher und grausamer Gemutheat, soll den Geistlichen das Colibat. geboten haben 4) z Bermudel. kam aus dem Aloster auf den Thron und verließ diesen, um mieder ins Kloker zu gehen, Alsons IV. ward Monch, für vawittwete Koniginnen war es Brauch, im Kloster zu leben'); als Erbauer von Kirchen-werden vor Allen gerühmt Alfons II., Ramiro I., Alfons III., Ordoño II., Bermudes II. ); sicha ist auch den übrigen Königen diese Gorge nicht frend geblieben. Nicht minder waren die Könige nach dem Gewinn von Land: schaften bedacht, die ehemals vorhanden gewesenen Bisthumer ... herzustellen: Dem-entspricht das Bemühen der Könige, du Kirchenthum durch Bersammlungen der Kirchenohern zu ordna. Der Zusammenhang der westgothischen Kirche mit dem Papstthum war ganglich aufgehoben 5 die Könige galten für Obw

2) Ferreras 2, 618.

<sup>(3)</sup> So in der Schlacht Ramiro's I, bei Clavijo. Roderic. Tolet. 1. Hisp. (in Schott Hisp. illustr. B. 1.) 4, 13 und Lucas Tudes. (Schott 4, 76).

<sup>4)</sup> Ferreras 2, 569. — 5) Ders. 3, 213.

<sup>6)</sup> Aschbach 1, 213 f. 261. 352. 2, 21. 32. 326. Bon dem künkterischen Charakter der Bauten Alsons II. s. Roder. Tolet. de rek Hisp. 4, & Desgl. Risco in der España Sagrada B. 37, 140 sangesührt h. Aschbach 1, 215, der dabei bemerkt, daß die Spanin nicht so roh gewesen senn mögten, als die Araber sie darstellen.

haupter der Ritche; es ist eine schlecht verbargte Rachricht, daß ein papstlicher Legat an Ordono II. und dun letzterem darauf. die spanischen Kirdyenbucher zur Bestätigung nach Rom gesandt worden seinen 7); auf Betanstaltung und unter Borstande der Könige wurden gehalten die Kirthenbetsammlungen zu Astorga im 3. 935, ju Leon im 3. 1020, ju Copánza im 3. 1050, zu G. Jago 1056. Allerdings wurden hieber nicht ausschließlich Rirchonangelegenheitem verhandelt.: Die weltlichen Großen waren mit zugegen und soihatten dennidiese Concilia mixta gleich den westgothischen Concilien vor der Anfunft der Araber den-Charafter von Reichsverfaninkungen. Airche und Laien= stand waren überdies nicht-schaff von einander gesondert; auch Bischofe zogen ins Feld; erst Verdinand I. untersagte ihnen auf dem Reichstage zu Copanza im J. 1050 die Waffen zu tragen 2). Die Kirchenjucht war bei aller Gorge der Konige für bie Kirche; jum Theil vielleicht in Folge der übergeoßen könig= lichen Freigebigkeit gegen fie, jum Theil wegen ber vielfältigen Bergweigung des fiechlichen und des Laienlebens miteinander zu Zeiten fehr im Verfall; König Bermudes II., in deffen Zeit dast Anwesen arg war, gab Befehl, daß die Klerisen den Kirchenagungen gemäß leben solle?). In bem Besagten kann Forks etung oder Wiederherstellung westgothischer Kirchenverhaltnisse zefunden werden, auch dauerte die alte Liturgie, das officium Fothicum oder Mozarabicum fort 10); doch fällt ins Auge, raß das Konigthum bei allem Eifer für die Rirche eine hohere Stellung als dereinst in westgothischer Zeit gegen bie Klerisch sehauptete. But to all growing

<sup>. 7)</sup> Ferreras 3, 67 f.

<sup>8)</sup> Uschbach: 1, 347. 48. Der Bericht von einem Koneil, zu Ovledo. im J. 871? 907) scheint fabelhaft zu senn.
9) Ferreras 3, 135 aus dem Monche v. Silvs (in Florez Esp. sagr. T. 17).

<sup>10)</sup> Beil. 4 zu Aschbach Gesch. der Westgothen.

Tottfehung weckgothikher Zuskande und Einrichtungen of: senbart sich nun auch in den profanen Stagtswefen. Dies ist um so natürlicher, da im Anfange des Staats von Leon auf Ungemischtheit der Bedolkerung gehalten wurde, z. B. Freila keinen Araben duldeta!"). Bis zum dreizehnten Jahrhunderte war die Beeichnung gothisches Reich gewöhnlich x2). - Das westgothische Gesth.war bekandt und in Geltung. Iedoch es bildeten sich neue. Stoffe: zuwind: neue Formen kannten nicht ausbleiben. Durchweg aber ist, ein zähes Festhalten an westgothischen Einrichtungen 13) und Fortbildung derfelben unverkennbar. Die Geste schienen längere Zeit hindurch zu genögen; Neues bildete sich zuerst thatsächlich. Als Fortsetzung westgothischer Zustände, die mit der Ausdehnung christlichen Gebietet allerdings eine Zunrischung: von Kriegs - und Eroberungsrecht bekamen, ist anzuseßen das Bestehen eines Wahlkönigthums und Kriegsadols. Die anfängliche Umgebung des Throns mas nur ein Schattenbild des westzothischen, dem er nachgebildet wurde. 14), einfach und karz gleich wie im Feldlager gewesen sten; die Kirchenbeamten gehörten jedenfalls als wesentlichn Bestandtheil: dazu- allmählig bildete sich ein Hofstaat, Coru (aus Gohorte), aus, on dessen Spise der primas palatii (auch occonomus domus regis oder major domus), nicht

<sup>11)</sup> Ferreras 2, 569,

<sup>12)</sup> Ensayo histórico-critico sobre la antigua legislacion y principales cuerpos legales de los reynos de Leon y Gastilla etc. por el Doct. Don Francisca Martinez Marina. Madr. 1808 (nach de Deimfehr Ferdinands VII. confiscirt) S. 34. 35.

<sup>13)</sup> Marina ©. 208: En los reynos de Leon, Téledo y en los países conquistados en Andalucía se observó mas literalmente a jurisprudencia gótica etc.

<sup>14)</sup> Marina 6. 37.

selten ein Geistlicher, fand. 5). L. Dies ward der Archerath 16). Der Adel zählte ohne Zweisel:Geschlechter; die schon in westgothischer Zeit hochgestanden hatten und diese sehen wir früh durch Gelangung: zu Hof paund Reichsämtern' (Grafenthum in: Galicien, Custilien, Portugal et.) als hoher Adel dem Throne nahe und über das Wolf hoch emporragend dastehen; ein neuer Adel bildete sich aber dataus, daß jedem: Krieger, der auf eigene Kosten Streitroß und Ruftung anschaffen und unterhalten konnte, ein Borrang vor dem Fuspolfe gegeben murde: auch hier offnete neben der Bahn des Verdienstes sich bald die der Gunft durch. Ertheilung van Lehnen 27). Dit dem Beginn der Eroberungen bekam das Beneficienwesen Gehalt und Form; was vom Konigthum Aragons in den angeblich uralten Gesetzen von Sobrarbe ausgesprochen wurde, der König habe das den Arabern entriffene Land den Baronen und Rittern mit Ausschluß jedes Fremden zu vertheilen 18), gilt auch von Lean und giebt eben so wohl die in dem. neuen dristlichen Staate mit dessen Entstehung aufwachsenden Lehnsformen und Ansprüche des Adels, als den Berufs = und Rechtsbezirk des Konigs zu erkennens Bei dem Aufgebot der Kriegsmannschaft findet sich übrigenst noch die alter Eintheilung : der westgothischen Heerhaufen, thiufadias 19).

<sup>15)</sup> Dazu gehörten der armiger und der dapiser, der censor regis (für Finanz= und Rechtswesen) zc. Marina a. D. Uschbach 2, 311.

<sup>16)</sup> Ramiro III. beschloß die Aushebung des Bisthums zu Simancas cum consensu magnatorum (sic) palatii et voluntate episcoporum. Marina 39.

<sup>17)</sup> Marina a. D. 50. 51: der König wies eroberte Plätze zur Besfestigung und Bevölkerung an, so kamen Grafen in Besitz von Gütern und Titeln.

<sup>18)</sup> Blancas commentar. in Schott. Hisp. illustr. T. 3.

<sup>19)</sup> Der westgothische thiuphadus, im Range nach den duces, comites und gardingi folgend, hatte Criminalrechtspflege und Anführung der Mannen einer thiuphadia. S. du Fresne v. thiuphadus. Von

Daß nun außer den Gutern, welche ber König an Kriegsmannen gab, für ihn selbst Krongüter und in vielleicht noch ausgedehn= terem Maaße Kircheigüter zahlreich wurden, liegt außer Zweifel. Die Gesamtheit des Adels, der aus dem Stande der Freien durch Reisige bisher immet noch neuen Zuwachs erhalten hatte, ward gegen Ende dieses Zeitraums, hauptsächlich durch den Cid, vom Geiste des Ritterthums erfüllt und nahm nun eine Stellung als geschlossener Stand; von den Geschlechtern, die theils durch Güterreichthum, theils durch hohe Staatsamter den hohen Adel bildeten, gelangten zur Selbständigkeit die Gras fen von Castilten. — Die Gemeinfreien, beim Beginn des Kampfes gegen die Araber wol nur wenig von dem Add verschieden, traten mehr und mehr als niederes Volk hinter den Adel zurud, je gemischter die Bevolkerung durch die Eroberungen wurden; nicht ritterliche Freie gab es allerdings hinfort, auch Anfänge städtischer Burgmannschaften, aber noch keine Ehre des Gewerbes, kein eigentliches Bürgerthum: dagegen mehrte-sich die Zahl der Leibeigenen aus den Bewohnern eingenommener Landschaften und aus Kviegsgefangenen. Schon in König Aurefius Zeit (775-781) emporten sich die Knechte an der Grenze Asturiens gegen ihre dristlichen Herren 20). Aber auch Bedrückungen durch den Herrenstand mangelten nicht; Bischof Sisenand von Compostella hielt mit thrannischer Harte die Unterthanen des Bisthums zu Frohnbauten bei Befestigung von Compostella an, so daß bei dem Könige Sancho (955 — 967) bittere Klagen geführt wurden 21); in Konig Bermudes II. Zeit (982—999) ward Unbilde aller Art von den Mächtigen

dem nachherigen Bestehen der Thiuphadien s. Conde 1, 2, 18: reuniones y taisais de Christianos.

<sup>20)</sup> Chronic. Asbeldense und Sebast. Salmantic. in Florez Esp. sagrada B. 13. Lembke Gesch. v. Sp. 1, 354.

<sup>21)</sup> Ferreras 3, 117:

gegen die Geringen geübt <sup>22</sup>). Also stand der levnische Staat: da mit einem wenig von dem westgothischen verschiedenen Gezrüste, und wesentlich neu darin nur etwa der Kriegsadel frischen Auswuchses aus Verdienst und der um etwas jüngere Hosadel, desgleichen der Knechtstand aus der Bevölkerung eroberter Landsschaften. Von den Zuständen in Leon waren die in der Grafzischaft Castilien wenig oder gar nicht verschieden; doch dauerte hier der Brauch noch einige Zeit fort, nachdem in Leon schon neue Gesetze gegeben waren <sup>23</sup>).

Das Bedürfniß einer Gesegebung konnte nur erstnach vielseitiger Mischung der Verhältnisse sühlbar werden;
das westgothische Gesesbuch 24) war mit Entstehung des neuent
Königreichs in diesem bekannt und gültig, as wurde nun mit.
dem Namen liber judicum, woraus nachher kuero juzgo;
bezeichnet 25), das Benesicienwesen schrift auf der Bahn seiner:
Entwickelung fort ohne der schriftlichen Sasungen zu bedürsen;
das Kirchenthum verstand mit der Gunst der Könige zu wuchern:
und begehrte mehr diese, als Gesese in Schrift; von dem gesanntenBolksleben aber unterlag wenig mehr als das Gebiet des eigents
lichen Rechtswesens geseslicher Ordnung. Indessen hat schondie Geschichte dieses Zeitraums außer den auf die Kirche bezügz:
lichen Beschlüssen der obengenannten Reichs und Kirchenvers
sammlungen nicht unwichtiger Denkmaler der Gesesgebung,

<sup>22)</sup> Ferreras 3, 135 aus dem Monche v. Silvs.

<sup>23)</sup> Marina a. D. 112.

<sup>24)</sup> Lex Wisigothorum. Sittengesch. B. 1, S. 249.

<sup>25)</sup> Liber judicum angeführt v. J. 1075 b. Marina 31. Ueber. Fuero in der Bedeutung von Immunität, Privilegium, Freiheit, Recht, Geset, Urkunde, Vertrag s. Marina 79. 80. 81. Won dem fortwährenden Gebrauch des kuero juzgo s. Vorr. zu der Ausg. Madr. 1815. S. XL sf.

buenos fueros, wie nun übliche Bezeichnung für neue Gefețe ward 26), Etwähnung zurthun.

König Bermudes II. steuerte den Unbilden, die bisher gegen die Geringen geubt worden waren, und brachte das west= gothische Gesetz wieder in Geltung 27). Den castilischen Stadten z. B. der Hauptstadt Burgos, bewilligte Graf Sancho im J. 1012 durch duenos fueros (ob schriftliche?). Bestätigung ihres bisherigen Gewohnheitsrechtes, das nun den Namen behetria führte<sup>28</sup>). Das angeblich von ihm (1015) dem castilischen Adel entheilte Mecht, fuero de los fijos dalgo und fuero de las fazañas oder fuero viejo de Burgos ist erbichtet 29). Auf der Reichsversammlung zu Leon, die König Alfons V. im J. 1020 anstellte, minden dem westgethischen Geset, faero juzgo, 48 neue buenos fueros hinzugefügt, .. movon die ersten sieben den Klerus betref= fen, eine Reihe anderer der damals aus zwanzigiährigem Schutt aufgerichteten Stadt: Leon und anderer Städte des Königreiches Recht bestätigt 30): Ednig Ferdinand I., Herr von Leon und Costilien, veranstalte einen Reichstag, der, wie Alfons V. Reichstag zu Leon, auch Kirchenversammlung genannt wird, zu Coyanza im J. 1050. Hier wurden Garcias und Alfons V. baenos fueros bestätigt, die Kirchenzucht gebeffert, den Geist=

<sup>26)</sup> Aschbach 2, 306. Bgl. N. 61.

<sup>. 27)</sup> Ders. 2, 204 aus dem Monche v. Silos.

<sup>28)</sup> Ders. 2, 306. Behetria v. benefactoria? Docr von dem bas: kischen bere-t-iria d. i. pueblo independiente oder libre entomar y elegir señor? Die Zweisel über das Alter des suero de Sepulveda, das wol erst 1076 geschrichen wurde, s. b. Marina 84. Dieser erklärt das Municipalrecht von Leon (v. J. 1020) für das älteste von allen schriftlich vorhandenen. Aber daß Burgos schon vor 1039 ein suero hatte s. b. dems. S. 117.

<sup>· 29)</sup> Marina 103 ff.

<sup>30)</sup> Derf. 30. 82. España sagrada T. 35, 411. Abdruct d. fueros de Leon b. Afchbach Sesch. Span. and Port. u. d. Akmor. und Almohad. 1, 366 s.

lichen verbaten Wassen zu tragen und an Hochzeitkschmäusen theilzunehmen, in den Klöstern Benedikts Regel eingeführt, aber auch: den Weltgeistlichen die She untersagt. Die Feier des Sonntags sallte streng beobachtet, der Verkehr mit Juden, besonders gemeinsomes Essen; vermieden werden. Den Kirchen: wurden das Recht des Asple die auf dreißig Schnitte von der Thürschwelle gegeben und ihnen den Besit ihrer Sitter gegen alle. Verjährung sichergeskellt 3x).

Die Rechtspflege befolgte großentheils das westgothische Geset; der Uebergang vom Ersatz und Bußgeld zu körperlichen Straffen war schon in diesem goschehen 32); doch strigerte nun die Schäfer des Strafrechts sich nach mehr; Ramico I. ließt die eingesangenen Räuber blenden, Zauberenaberverbrennen 33); duch griff: das Königthum darin weiter um sich z im kuero von Levn d. I. 1020 wurde festgesetzt daß die Geldbußen demi Viscus zusallen sollten, nicht mehr dem obsiegenden: Theile der Hadernden 34). Ordel und Zweisamps sinden beibe sich im: gerichtlichen Versahren 35).

Auf den Sinn des Bolkes konnte eine in wengen Schranken. gehaltene Gesetzgebung wenig einwirken; dieser bildete sich aus den thatsächlichen Zuständen und im Ganzen drückte ihm sich mehr von dem Kampfe gegen die Araber und dem friedlichen.

<sup>31)</sup> España sagrada T. 16; append. 17. Marina 70. In Betreff der Juden ist noch anzusühren, daß im S. 1064 bei der Rüstung einer Heersahrt gegen Sevilla Ermordung derselben im Werke war, aber der Klerus dieselbe abwandte (Basnage hist. des juiss 9, 5). Als im Jahre darauf Franzosen als Kreuzsahrer nach Spänien zogen, schlugen diese unterwegs die Juden todt. Hist. de Languedoc 2, 214. Papst Alexander II. lobte die castilischen Bischöfe und den Vicomte Berengar von Narbonne, weil sie die Juden geschüpt hatten.

<sup>32)</sup> Sittengesch. B. 1, 207. Wgl. Marina 237.

<sup>33)</sup> Uschbach 1, 261.

<sup>34)</sup> Marina G. 111. — 35) Derf. 233. 238.

Betsehr mit ihren, als von der obwaltenden Staatsregierung ein. Das Bolksleben war nicht reich gegliedert und edlere Blathen der Gestitung keimten nur kummerlich auf; den Atter bauten gesangene Muselmanner, nicht selten in Ketten; samt-liche andere Gewerde nebst Handelsverkehr waren meistens in der Hand der Mozaraber und Juden; die Kunst gedieh nur bei Kirchenhauten; Literatur war Sache weniger Einzelnen; die sentlicher Unterricht als Staatssache eine ungekannte Gache.

## Catalonien.

Was zuerst spanische Mark, bank Graffchaft Barcelona oden Catasonien 37) hieß, kann das franklich gothische Spanien, (wie von den Arabern als das Land Afranc) bezeichnet werden. Es wanderten Franken oder doch wälsthe Reustrier unter Aarl dem Größen, Ludwig dem Frommen und Karl dem Kahlen dort ein; keineswegs so viele, daß die früher vorhandene Bezwilkerung dadurch gänzlich umgestaltet worden wäre, doch aber wohl genug, um zum allmähligen Eintreten einer gewissen spaterteilt genissen den Bewohnern zu

<sup>36)</sup> Uschbach 2, 313.

<sup>37)</sup> Der Name Catalonien, zuerst in einer Urkunde Karl d. Gr. v. 3. 792 zu sinden (s. Mélanges sur les langues etc. Par. 1831. S. 307) ansangs auf die Besitzungen der Grasen von Barcesona beschränkt, wurde wol nicht vor Ansang des elsten Ih. als Name der gesamten Landschaft üblich; nachdem Raymund Berengar der Alte 1035 den Arasbern alle Besitzungen am rechten User des Llobregat entrissen hatte, ging der Name Catalonien auch auf diese über und nun pannte man auch ein Cataluna vieja und nueva. Den Namen leitet man von einem Bölkchen Castellani, die zwischen den Ausetanen und Lacetanen gewohnt zu haben scheinen, die aber nur Ptolemäus neunt, ab. — Als Inbegriss Septimaniens oder Gothiens und ohne besondern Namen kommt die spanische Mark in Karls d. Großen Theilungsurkunde vor. Petr. de Marca marca Hisp. 3, 14, 4. So auch in der Theilungsurkunde Ludwigs d. Fr. v. I. 839: Septimaniam cum marohis suis.

beiben Geiten ber Oftpprenden belgutragen. Die Anfiedlungen karvlingischer Kriegsmannen in der Landschaft zwischen den Ost= pprenden und bem Ebro waren von Vertheilung von Lehnen begleitet 38), und dieser wurden eben so wohl westgothische Ein= geborne oder. Flüchtlinge aus dem arabischen Gebiete 39) als die neuen Anstedler theilhaft. Als hoher Adel, der theils aus Belehnung mit ehemals arabischen Gutern, theils aus Beamtung aufstieg, oder sich auf den Grund westgothischer Zustande in farolingischen Lehnsformen geltend machte, wurden die Grafen von Gerona, Urgel, Mahresa, Ampuriaz, Cerdagne 1c. früh bedeutend 40); wahrscheinlich waren sie unmittelbare Ba= fallen des Frankenkönigs; Comitores 41). Honor war in= søfern sehr bedeutsam als Bezeichnung des Lehens 42). Beneficienwesen bekam bald seine Abstufungen abwarts, die Grafen ettheilten Lehne; deren Inhaber wurden spater Valvassores genannt. 43) und diese waren einer der Bestandtheile, aus denen ein niederer Adel hervorging. Des letzteren Pflanzschule war in der Zeit vor der vollen Reife des Aitterthums der Stand der Grundbesiger, die seit Karls des Großen Zeit, in einem Mittelzustande zwischen Freiheit und Lehnsabhängigkeit in der spanischen Mark vorhanden waren. Karl nehmlich und nach ihm Ludwig verschenften unangebaute Landereien zu erblichem und steuerfreiem Besitze gegen Verpflichtung zu Waffendienst, Vorspann und Verpflegung foniglicher Beamter, mit dem Rechte nach ihrem (westgothischen) Gesetze zu leben, und so daß die

<sup>38)</sup> Petr. de Marca marca Hisp. B. 3, Cp. 8.

<sup>39)</sup> Derf. 3, Cp. 19, 9.

<sup>40)</sup> Ders. 3, 7, 3. Zurita anales de la corona de Aragon 1, 6, 6 A.

<sup>41)</sup> Derf. 3, 8, 8.

<sup>42)</sup> Du Fresne v. honor N. 4. 5.

<sup>43)</sup> Petr. de M. 3, 8, 8.

Grafen nur über Mord, Brand und Menfthenraub richteten 44). Die Ansiedler dieser Act waren nicht eigentlich Basallen, sondern mur nach dem Entstehungegrunde ihres Besigthums Beneficiaten, übrigens außer den Formen des Lehnswesens. Welch wackere Streiter gegen die Mufelmanner sich in Catalonien bildeten, ist Ichon oben dargethan 45); daß diese nun keineswegs samtlich als Vafallen anzusehen sind und daß daraus der niedere Adel der bloßen Ritter seine tuchtigsten Genoffen erhielt, laßt sich aus der Kunde entnehmen, daß Graf Borrel-von Barcelona, nach Eroberung dieser Stadt durch die Araber im J. 985 ein Heer zu sammeln bemüht, jedem, der sich mit Roß und Wassen stellen wurde, die Vorrechte des Adels versprach und daß darauf neunhundert geharnischte Reiter erschienen, in den Abel aufge= nommen und hombres de parage (gleich, mit dem Adel) genannt wurden 46). Doch blieben, wie es scheint, der Freien genug übrig, um den Kern einer der tuchtigsten städtischen Burgerschaften des Mittelakters zu bilden.

Die bewegende und bildende Macht bei dem Austonemen eines catalonischen Charafters ist nun zunächst, wie in Leon, in Kampse gegen die Ungläubigen zu suchen, der hier von Zeit zu Zeit höhere Kraftanstrengung, als in Leon, gebot, indem die Hauptskadt des Landes, Barcelona, mehrmals wiesder in Feindes Hand gerieth; auch ist Sprsucht gegen das Kirchenthum darin zu erkennen, daß Graf Wisted das Kloster Nipoll gründete, Graf Borrel 979, nach Rom wallsahrtete, um an den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus zu beten 47), womit in Verbindung gebracht werden kann, daß nachher die

<sup>44)</sup> Du Chesne 2, 322 und Baluze 1, 569. Petr. de M. 3, 19, 3. 4. 9. 20, 1, 7. 8.

<sup>45)</sup> S. 8, a. M. 15. — 46) Zurita 1, 13 A.

<sup>47)</sup> Petr. de Marca S. 403.

Einmischung der Papste in das catalonische Kirchenwesen minder spärlich ift, als in Leon, auch mag schon gegen Ende dieses Zeitraums der Montserrat jum vielbesuchten Wallfahrtsorte geworden seyn 48); doch ward der Gang der Entwickelung eigen= thumlich und in anderer Richtung als in Leon dadurch bedingt, daß ein Seeplaß zur Hauptstadt wurde. Dochon in Karls des Großen Zeit war Barcelona, wenn gleich nur unansehnlicher und geringer Ort, durch seine Oertlichkeit so bedeutend, daß die Einnahme desselben durch Ludwig im J. 801 als ein großer Gewinn angesehen werden konnte 49). Ein Spanier, Bera, wurde damals Graf von Barcelona. Vorwaltend über die Landschaft Catalonien wurden die Grafen von Barcelona bald nachdem Barcelona frankisch geworden war 50), entschiedener noch seitdem die Mark und Septimanien von einander gefondert, jene Grafen Erbherren und die karolingische Macht im Süden der Pprenden nichtig geworden war. Ihrer Wackerheit gegen die Muselmänner ist oben gedacht worden. Der Einfluß Bar= ' celona's auf die Landschaft durch Pflege des Gewerbes, durch kuhne Seefahrten, durch Verbreitung der Guter, die ausge= dehnter Verkehr zuführte, durch Vermittlung der wohlthätigsten Gesittungsverhaltnisse zwischen Ostspanien, Sudfrankreich, Itas lien, dem Morgenlande, zwischen Islam und Christenthum, wird erst in dem folgenden Zeitraume bemerkbar: in den vors liegenden aber fällt die Gesetzgebung Rapmund Berengars. Im 3. 1068 versammelte er die Großen und Richter des Landes; um den Luden und Gebrechen der westgothischen Rechtsgebrauche

<sup>48)</sup> Von der Einmischung der Papste ins catalonische Kirchenwesen geben die Urkunden des Anhangs zu Petr. de M. Zeugniß. Das. uppend. S. 819 wird schon in einer Urkunde des J. 888 einer Marienstirche auf dem Monte servato gedacht. Vgl. Lud. Nonius d. Schott 4, 422.

<sup>49)</sup> Petr. de M. S. 284 f. - 50) Ders. 3, 17, 2.

--- denn zwar hatte westgothisches Recht sich sort erhalten oder unter den Karolingern erneuert 51), doch war das fuero juzgo nicht mehr gang paffend — abzuhelfen. Go entstanden die Usages von Barcelona 52), auf welche noch in demselben Jahre von Seiten eines Concils, wo der papstliche Legat, Cardinal Hugo, zugegen war, die Verkundung eines sehr bundigen Got= tesfriedens folgte 53). Eine beachtungswerthe Erscheinung ist, daß mit Graf Rahmund Berengar dessen Gemahlin Adalmodis auf dem Landtage zugegen war und thatigen Antheil an der Abfaffung der neuen Gesetze nahm. Daffelbe aber war in Leon furz zuvor der Fall gewesen; mit Konig Ferdinand war ju Conanza 1050 seine Gemahlin Sancha gegenwärtig und thätig 54). Unter eben diesem Raymund Berengar wurden die ersten Erwerbungen jenseits der Pyrenden gemacht, Carcaffone, Beziers 2c.; der Anfang einer abermaligen hochst einflußreichen Berbindung zwischen den Landschaften zu beiden Seiten der Pyrenden.

## Navarra und Aragon.

Der Kern der Bevölkerung der Westpyrenden und der Ebene, die von da sich gen Pamplona absenkt, ist in den Nachkommen der Cantabrer, den Basken, enthalten, einem einsachen, rohen Bergvölken, dessen kriegerische Rüstigkeit, wenn gleich die Basken nur in Barenselle gekleidet und mit Spießen und Streitssicheln bewassnet waren 55), sich oft genug gegen Araber und Franken geltend machte. Es ist das Volk der westpyrenäischen Passe (puertos). Die neben diesem in der Ebene wohnende

<sup>51)</sup> Zurita 1, S. 11 A. Borr. zum Fuero juzgo XLI.

<sup>52)</sup> Petr. de M. S. 456 f. Zurita 1, 20 B.

<sup>53)</sup> Ders. a. D. und Urkunde N. CCLXVIII im Anhange.

<sup>54)</sup> Von Königin Margaretha von Schottland f. oben S. 78.

<sup>55)</sup> Conde 1, 2, 20.

walsche und germanische Bevolkerung und die Herrschaft daherstammender Fürsten hat es nicht vermogt, die Basken von ihrer aus dem Alterthume Hispaniens erhaltenen Sprache zu ent= wöhnen; diese behauptet sich als das ehrwürdigste Denkmal vorrdmischer Zeit: doch in der Geschichte des Volksthums in Navarra stehen die Basten als vereinzelt und als mehr und mehr zusammenschrumpfend da; der dem Staate von Navarra zuwachsende wälsche und germanische Volksbestand stellt jene Das aber hat dem Stolze der Basten auf ihre in Schatten. Abstammung und Eigenthumlichkeit keinen Abbruch gethan; der armste Baske, der von der Hände Arbeit das tägliche Leben fristet, hat hohe Gedanken von dem Adel seines Volkestammes. Verbindung zwischen den spanischen Basten und den franzostschen Gascons ward minder durch gegenseitige Bolfsbefreundung unterhalten als, von Zeit zu Zeit durch Fürsten von Navarra angefnupft; Sancho von Navarra zog den Gascons 907 zu -Dulfe gegen die Normannen 56). — In die Formen des Staats= wesens von Navarra scheint wenig oder gar nichts Baskisches übergegangen zu senn. Der Hof war nach westgothischem Muster eingerichket; um den Konig waren senores de palacio, compañeros del rey, condes palatinos und der Klerus von hoher .Geltung; das Beneficienwesen war mit Kronlehnen und After= . Iehnen vorhanden; ein niederer Adel, die infanzones, stand in der Mitte zwischen den Hosbeamten und unmittelbaren Lehnsträgern der Krone und dem niedern Volke, plebe; Kirchensprengel und Lehnsgebiete, benefactoriae, behetriae, machten die haupts sachliche Gliederung des Staatswesens aus 57). Bis Sancho

<sup>56)</sup> Ferreras 3, 50.

<sup>57)</sup> Das trefsliche Buch Ensayo historico critico sobre la Legislazion de Navarra por Don Maria de Zuaznavar, en San Sebast. 1827. 2 Bde. 4. ist mir nur aus der in Mittermaiers und Zacharià's zeitschrift für Rechtswiss. und Gesetzeb. d. Ausl. B. 3, 147 ff. ente

II. Theil,

## 530 8. Die Volker der pyrendischen Halbinsel.

Mayor ordnete dieses sich meistens nur nach schwankendem Brauche, das fuero juzgo war hier minder bekannt, als in den beiden Nachbarlandschaften; die Unechtheit der sogenannten Gesetze von Sobrarbe, deren unten genauer zu gedenken ist, ist erwiesen: für das alteste der seit Grundung des Konigreichs Navarra erlassene fueros ist das von Sancho Mayor stammende fuero der Stadt Najera zu halten 58); aber auch dieses wurde erst später, im 3. 1076, schriftlich aufgezeichnet. selben Sancho, einem in seiner Friedenswaltung' eben so febr als im Harnisch ausgezeichneten Fürsten, deffen Regierung aber den Charafter einer rein monarchischen trägt 59), wurden duch thatsächliches Verfahren oder durch perfonliche Weisungen md Einrichtungen die Rechtsinstitute fester bestimmt und weiter forts gebildet; das fuero von Najera mag übrigens in andern Gemeinden und Gerichtssprengeln zum Muster genommen worden Von den in diesem enthaltenen Sagungen sind bemetfenswerth 60), das Verbot der Selbsthülfe, ja selbst des ge richtlichen Zweikampfs, die Pflichtigkeit der Bürger von Rajera, für einen Verbrecher aus ihrer Mitte, deffen man nicht habhaft wurde, Bußgeld zu zahlen, die Bestimmungen des Wergeldes, das für den Juden eben so hoch als für den Infanzonen angefest wurde, weil die Juden als wehrlos (und als des Schukes werth wegen ihrer wissenschaftlichen Eultur?) angesehen wurden; ferner die Anordnung, daß der Gericht beamte, Alguazil oder Sayon, zu jeder Zeit in das Hand eines Burgers eindringen konnte, wenn er erklarte, Berbrechen

haltenen vom Prof. Sanel verfaßten Anzeige bekannt. S. für das im Texte Gesagte baselbst S. 151.

<sup>58)</sup> Marina a. D. 83. 154.

<sup>59)</sup> Dies zu beweifen hat Zuaznavar sich im Gegenfate gegen Merina große Muhe gegeben.

<sup>60)</sup> Ang. von Zuaznavar 154 f.

nachspuren zu muffen — nach dem Sprachgebrauch in Navarra ein fuero malo 61), jedenfalls ein seltsames Vorauseilen des fiskalischen Verfahrens in Vergleich damaliger Zustände in ans dern Staaten Westeuropa's. Handel mit Lebensmitteln durfte nur die Plebe, nicht die Infanzonen und Juden treiben. San= cho's Sorge war auch für Forderung des Ackerbaus rege; er vertheilte unter Verpflichtung zum Anbau ddes Land an Klöster und an Kriegsmannen; auf Beschädigung von Baumen ward Strafe gesetzt 62). Hierin eiferten ihm auch die Lehnsherren nach; daher zahlreiche Verträge, worin Landanbau als Be= dingung gesetzt wurde, fueros de poblacion 63). Der Anbau geschah nun aber, nicht durch Arbeit der freien Ansiedler selbst, sondern durch Knechte, die hauptsächlich der Krieg zuführte 54). Auch für bas Kirchenwesen sorgte Sancho; er berief Monche aus Clugny, um die Klosterzucht zu bessern 65). Von der Hin= neigung der navarrischen Fürsten zum Kirchenthum zeugt übris gens, daß Sandjo Mayor's Vorfahr Sancha I. 920 ins Kloster ging, wo et freilich nicht ausdauern konnte, als Gefahr von den Arabern drohte, und ihn wieder zu den Waffen rief 66), ferner, daß Garcias nach Rom wallfahrtete: übrigens waltete Sancho Mayor im Kirchenwesen als dessen Oberhaupt.

<sup>61)</sup> Fuero malo hieß überhaupt jedes Geset, daß eine Last ober Besschränkung des Rechts und der Freiheit enthielt, suero bueno im Gezgensaße die Bewilligung einer Immunität 2c. — Von der Bezeichnung des Ober = Sayon, Sayon mayorino, kommt das bekannte Wort Merino (Oberrichter, auch Oberausseher über die heerden).

<sup>62)</sup> Anz. von Zuaznavar 157.

<sup>63)</sup> Poblacion ist in der Geschichte der samtlichen christlichen Staasten Spaniens ein Hauptbegriff: Die Wiederbesetung ehemals christzicher Orte und Wiederhevölkerung mit Christen, desgleichen der Anbau durch den Krieg verödeter Landschaften.

<sup>64)</sup> Anz. von Zuaznavar 153.

<sup>65)</sup> Ferreras 3, 225. — 66) Aschbach 2, 26.

Aragon, seit Sancho Mayors Tode von Navarra ge: sondert, und als Erbtheil Konigs Ramiro tritt als eigener Staat 1035 ein in die Geschichte. Die bastische Bevolkerung reichte nicht bis in seine Marken; sie enthielten westgothische, frankische, walsche und arabische Bestandtheile. Das Staats: wesen kann als eine Fortsetzung des von Sancho Mayor in Navarra eingerichteten angesehen werden. Dunkel und Wahnsucht haben aber sich in der Fabelei eines Konigreichs Sobrarbe, das'716 oder doch 855 gegründet sep, gefallen und aus einem fuero de Aragon oder fuero de Sobrarbe von angeblich gleis chem Alter als jenes die Hoheiten und Rechte des aragonischen Adels der ricos hombres abgeleitet 67). Ricos hombres ward Bezeichnung des hohen Adels, ohne Zweifel vom Guterreichthum hergenommen 68); der niedere Adel, der nicht unmittelbar bei der Krone zu Lehn ging, hieß Infanzones; daß auch in Aragon dieser sich aus dem Stande der Gemeinfreien hervorgebildet hatte, ist aus der frühern Bezeichnung desselben, immunes, zu erkennen; daß die Aufnahme in das Gefolge (mesnada) des Königs ebenfalls eine Quelle des niedern Adels war, erhellt aus der Bezeichnung mesnadores; hijodalgo ist aus der Zeit des schon ausgebildeten Kastensinnes 69). Verhältnisse des niedern Volkes hatten sich nach der Analogie des Nachbarstaats, zum Theil wohl durch Sancho Mayor's Beranstaltungen geordnet; quinone hieß Landerei, die an Mehre zur Bebauung vertheilt wurde, quinonere wurde daher übliche Bezeichnung für Landbauer, jedoch davon eine niedere

<sup>67)</sup> Zurita 1, 9. Fragmente davon b. Hieron. Blancae Aragon. ren. comment. b. Schott. Hisp. ill. 3, 588. Sanz ist es nicht meht vorhanden. Nach Morets Untersuchungen ist dies suero im 3. 1076 geschrieben worden. Aschbach 2, 307.

<sup>68)</sup> Schmidt Gesch. Arag. 382 f.

<sup>69)</sup> Ders. a. D. Hieron. Blanc. b. Schott 3, 726-746.

Classe, die villanos de parada (Häuslinge?) unterschieden <sup>70</sup>). Beiderlei Landleute pflegten wol einem Schußherrn, benefactor, als behetria sich anzuschließen. Als Knechte dienten die gesfangenen Muselmanner; auf harte Behandlung derselben läßt ein im Ansange des solgenden Zeitraums erlassenes Gesesschließen <sup>71</sup>).

Von den beiden Konigen, Ramiro (1035 — 1063) und Sancho Ramirez (-1094), hatte der erstere wenig Zeit, sich um den innern Ausbau des Staates zu kummern: doch hielt er gegen Ende seiner Regierung, im J. 1062, ein Concil zu Jaca, deffen Beschlusse der Kirche, Bucht und Rechte, namentlich daß Streithandel zwischen Geistlichen von deren Obern entschieden werden sollten, ordneten 72). Einmischung des Papstes ins Kirchenwesen von Aragon folgte bald nachher; Alexander II., deffen Thatigkeit schon des hinter ihm stehenden Hildebrands Geist athmet, bewirkte bei Sancho im 3. 1071, daß die rdmische Liturgie statt der mozarabischen angenommen wurde 73). --- Sancho's Regierung war von wichtigem Ginfluß auf das Staatswesen; doch ist von ihr erst im folgenden Zeitraume zu reden, überhaupt aber, mas sich bei der Darstellung der Anfånge des Königreichs Aragon ausdrängt, auszusprechen, daß wir nur erst ein Fachwerk vor uns sehen, deffen volksthumliche Füllung sich nicht schäßen läßt, und daß Aragon erst nach der

<sup>70)</sup> Parada — Drt des Aufenthalts, besonders der Geerden, daher jene villanos de parada hauptsächlich wol Hirten.

<sup>71)</sup> Sancho Ramirez gebot, wenn Saracenen (Sklaven) von ihren Herren zum Unterpfand für Schuld als Gefangene abgeliesert wurden, daß ihnen Beköstigung in der Haft von ihren Herren gereicht würde — det ei panem et aquam, quia est homo et non debet jejunare sicut bestia (Anz. v. Zuaznavar 161). Das Lestere mogte also wol oft stattgefunden haben.

<sup>72)</sup> Ferreras 3, 271. Schmidt Gesch. Arag. 39.

<sup>73)</sup> Ferreras a, 293.

Vereinigung mit Barcelona einen bedeutenden Plat in der Gesschichte einnimmt und dann erst sowohl die stolze Haltung seines Adels, als Freiheit, Necht und Muth seines Bürgerstandes, deren einträchtiges Zusammenbestehen Aragons Volksgeschichte zu einem schätzbaren Kleinode machen, mit ihrem Einstusse auf das Volksleben dargestellt werden können.

9.

## Das griechische Kaiserreich.

In einer Geschichte der politischen Begebenheiten und Berhaltnisse des Mittelalters, insbesondere des normannisch=deut= schen und des nächstfolgenden Zeitalters macht das griechische Kaisetreich eine sehr bedeutungsvolle Größe aus; nach volks= thumlichem Gehalte aber und den Lebenszeichen deffelben für sich geschätzt ist es fast null; sein Einfluß auf die Cultur der mit ihm in Verkehr befindlichen Volker und Staaten Europa's dagegen, wenn auch bei weitem nicht gleichzustellen dem der Normannen, der Deutschen und der Araber, nicht gering und schon um dessetwillen mußte von demselben hier gehandelt werden. — Bei dem Zerfallen des karolingischen Frankenreiches war die Ausdehnung des griechischen Kaiserreichs um ein gut Theil geringer, als in Justinians I. Zeit; die Araber hatten Palastina, Sprien und Nordafrika, die Langabarden den gräßten Theil Italiens, die Bulgaren das Land nördlich vom Hämus erobert'), Slawen in den illprischen Landschasten zwischen der Mitteldonau und dem adriatischen Meere sich niedergelaffen 2), worauf die Macht der byzantinischen Kaiser in diesen sehr unfest

<sup>1)</sup> Sittenges. B. 1, 330. — 2) Dies. B. 1, 312.

geworden war; die Bestandtheile desselben in Europa also waren Thrasien, Matedonien, Griechenland nebst den Inseln des ägäischen Meeres, Servien, die Ostfüste des adriatischen Meeres, Sicilien und das Küstenland Unteritaliens. Seit Heratlius Zeit war die Eintheilung in Themata üblich; in Europa wurden deren zwölf, unter diesen aber nuchre uneigentsliche, gezählt: Thrasien, Matedonien, (Strymonis), (These salonise), Hellas, Peloponnesus, (Kephallenia), (Nisopolis), Oyrchachium, Sicilia, Langobardia d. i. Unteritalien, (Cherson)). Diese Eintheilung, nur ohngefähr mit Rücksicht auf die Stammbürtigkeit der Bevölkerung eingerichtet, und ihrem Zwecke und der Ausführung nach militärisch, hat für uns keine Wichtigkeit: wir haben nach den Völkerschaften zu fragen.

Oben an stehen für uns nach innerem Gehalt die Ueberreste der Hellen en, zu suchen im Peloponnes, in den nördlich darüber gelegenen Landschaften des alten Hellas und auf den Inseln umber. Wie gering die Bevölkerung des ehemaligen hellenischen Mutterlandes im Ansange des römischen Kaiserreisches gewesen sey, ist genugsam bekannt dund außer Zweisel; im Lause der nächstfolgenden Jahrhunderte, mindestens von der Theilung des Reiches bis zur Zeit der Bilderstürmerei in dem griechischen Kaiserreiche, konnte bei der Abgelegenheit jener Landschaften von den politischen Stürmen der Abgelegenheit jener Landschaften von den politischen Stürmen der Berjüngung und Kräftigung stattsinden, und daß dies geschehen, mag wohl aus einer merkwürdigen Krastäußerung der Bewohner des alten

<sup>3)</sup> Constant. Porphyrog. von den Thematen in Banduri imperorientale (Paris. 1711) B. 1, S. 20 f. Ueber die Themata des eigentlichen Griechenlands s. 3. W. Zinkeisen Gesch. Griechenlands B. 1, 792 f.

<sup>4)</sup> Sittengeschichte B. 1, 59.

<sup>5)</sup> Die Heimsuchung Griechenlands durch Alarich den Balten (Zosismus B. 5) hat schwerlich tiefe Spuren hinterlassen.

Hellas bewiesen werden; bald nach Lev's erstem Verbote des Bilderdienstes (727) emporten sich jene im Eifer für die Bilder, rusteten eine Flotte, riefen einen gewissen Kosmas zum Kaiser aus und versuchten einen Angriff auf die Hauptstadt des Reis ches (). Das Mislingen des Unternehmens mag von schwerem Behe begleitet gewesen seyn. Gewaltsame Störung brachten nun aber die samischen Einwanderungen; indessen ist nicht zu beweisen, daß ein ganzliches. Absterben der Nachkommenschaft der Hellenen im Peloponnes und der Aufwuchs einer durchaus Nawisthen Bevölferung statt jener stattgefunden haben?). Et ist wahr, Slawen drangen in der Zeit des Constantin Kopronymus um 746, als eine fürchterliche Pest auch Griechenlan fast zur Eindde machte<sup>8</sup>), ein in den Peloponnes, zwei slawisch Wölker, die Ezeriten und Milingen, nahmen daselbst Wöhnsige 9): aber es ist übertrieben, daß Griechenland damals ide gewesen Ten, denn um das 3.756 wurden der durch die Peft entvolkerten Hauptstadt Ansiedler auch aus Griechenland zugeführt 10), und es ist grundlos, in den heutigen Griechen des Peloponnes nur flawisches Geschlecht erkennen zu wollen; die Mainotten und wohl der größere Theil der übrigen Bergbewohner find für Sprößlinge der Hellenen zu achten. Von jemm wird berichtet, sie seyen erst unter Kaiser Basilius I. zum Chis

<sup>6)</sup> Theophanes (Anf. Ih. 9) b. Zinkeisen 738.

<sup>7)</sup> Fallmerener Gesch. der Halbinsel Morea während des Mittelalters Th. 1. Untergang der peloponnesischen Hellenen und Wiederbevölkerung des leeren Bodens durch slawische Bölkerstämme. Stuttg. und Tüb. 1830. Gegen ihn s. Zinkeisen, besonders S. 848 ff.

<sup>8)</sup> Conft. Porphyrog. v. d. Them. b. Banduri 1, 25: ἐσθλαβούθη δὲ πᾶσαν ἡ χώρα, και γέγονε βάρβαρος, ὅτε ὁ λοιμικὸς θάνεται πᾶσαν ἐβόσκετο τὴν οἰκουμένην.

<sup>9)</sup> Ders. de adm. imper. b. Banduri 134.

<sup>10)</sup> Theophanes b. Zinkeisen 749.

stenthum übergetreten \*\*); mindestens tritt auch darin die Gunst der Abgeschlossenheit und Unzugänglichkeit ihrer Landschaft hers vor. Was aber schon im Alterthum der Fall war, Zumlschung barbarischer Stämme zu den Hellenen in Aetolien, Afars nanien ic. \*\*\*], das wiederholte sich nun in ausgedehnterem Maaße, und zwar außer dem Peloponnes besonders in den westlichen Küstenlandschaften. Wiederum machte, wie dereinst über Makedonen und Illyrier, sich griechische Sprache bei diesen geltend, und dadurch ists geschehen, daß der Geschichtsforschung der Zweisel über die Stammbürtigkeit einzelner Gemeinden, z. B. der wackern Sulioten, gar viele ungelöst bleiben.

Nächst den eigentlichen Griechen sind nun allerdings wohl die Slawen für den bedeutendsten Bestandtheil der Bevölkezrung des Kaiserreiches zu halten. Die Zeichnung, welche Kaiser Leo der Weise von ihnen macht, ist nicht ungünstig 13); in der

<sup>11)</sup> Const. Porphyrog. a. D. 134. Egl. Lebeau hist. du Bas-Empire, n. ed. p. Saint-Martin. 13, 440.

<sup>12)</sup> Des Verf. hellen. Alterthumsk. 1, S. 11.

<sup>13)</sup> Die Slawen im griechischen Kaiserreiche zeigen sich in mancher Hinficht anders, als die nördlichen Stammbrüder derfelben; es ist nicht unpassend, die Grundzüge von Lev's Zeichnung (Tactica in Meurs. opp. B. 6, 806 f.) hier als Nachtrag zu B. 1, 318 zu geben: Die Slawen, welche über die Donau kamen, waren freiheiteliebend und wenn sie einmal gehorchen mußten, ließen sie lieber von slawischen Vorgesetzten fich das hartoste gefallen, als daß sie romische Befehle und Weisen annahmen. Die Menge ist groß, sie find bulbsam gegen hipe und Frost und Mangel. Basilius I. gelang es, dem Christenthum Eins gang bei ihnen zu schaffen und sie an romische (griechische) Dronung zu gewöhnen. Gastfreiheit ist ausgezeichnete Tugend berselben; Bers letung eines Fremden wird hart geahndet. Gefangene verfallen bei ihnen nicht einer immerwährenden Anechtschaft; sie dienen eine gewisse Beit, nach deren Ablauf können fie gegen Losegeld heimkehren oder als Freie und Freunde bei ben Slawen bleiben. Die Frauen find sittsam, manche folgen ben Mannern in den Tob. Statt Getreide gebrauchen fie Hirse; Aderhau lieben fie nicht, fie find genügsam und scheuen die

That ist bei ihnen mindestens Jugendlichkeit nicht zu verkennen; der alternde Staatskörper hatte tüchtige Stüßen an ihnen gewinnen können, wenn er Aneignungs = und Umbildungsgeschick genug gehaht hatte; aber nur in wenigen Landschaften verwuchsen die Slamen mit dem Kniferstaate. Die Slowen in Griechensand straubten sich streilich umsonst gegen Annahme faiserlicher Machtgebote; Anstalten zu ihrer Unterwerfung wurden schon unter Irene gemacht, unter Nifephorus 802 — 811 ihr Angriff auf Patrá abgeschlagen und darauf 846 Zins von ihnen erhoben 14); ein Aufstand derselben unter Constantin Porphy rogenet ward im J. 926 unterdruckt 15) und feitdem keine Widerspänstigkeit derselben weiter bemerklich. Ihr Uebertritt jum Christenthum war schon vorher und ohne Widerstreben n: folgt. — Von den gesamten Slawen im Kaiferreich behaupten den ersten Plat die Servier, welche in die noch heut zu Idge nach ihnen benannte Landschaft in Heraklius Zeit einzogen und jum Theil sogleich auch die Taufe annahmen. Byzantinische Oberhoheit ließen ihre Supane sich bis gegen die Mitte des elften Jahrhunderts gefallen; ihr Abfall zur Zeit Basilius I. war von kurzer Dauer und ihre Wiedervereinigung mit dem Kaiserreiche hatte Bekehrung der noch heidnisch gebliebenen Servier zum Christenthum griechischer Kirche zur Folge 16). Schlimm für die Servier war die Nachbarschaft der rohen und, wie es scheint, meistens ihnen an Kraft und List überlegenm Bulgaren, bei denen übrigens durch die altern Bewohner di von ihnen besetzten Landes das Slawische Volkssprache wurd.

Mühe ber Bereitung ausgesuchter Kost. Als Waffen haben sie kleine Spieße, hölzerne Bogen und vergiftete Pfeile; manche becken sich mit großen Schildern.

<sup>14)</sup> Constant. Porphyrog. b. Banduri 131 — 33.

<sup>15)</sup> Ders. 134. — 16) Ders. 87.

Der Bulgarenkönig Symeon führte im 3. 931 den größten Theil der Bevölkerung Serviens fort. Erst nach deffen Tode wurde das Land, in dem, nach einer bulgarischen Mähr, nur funfzig Manner zurückgeblieben maren, wiederbevolkert und abermals vom Kaiserreiche abhängig 17). Belgrad war früh auch den Glawen Hauptplag 18); Rascien, der südliche Theil Serviens, vom Fluffe Rasca benannt, kommt, gleich den daselbst wohnenden Raigen, nicht als ein Besonderes vor, ist vielmehr als das eigentlich griechische Servien im Gegensatze des nordlichen Landstrichs, deffen Bewohner sich frei erhalten hatten, anzusehen 19). — Die Landschaft des Bosnastroms war bis ins zwölfte Jahrhundert Bestandtheil Gerpiens; erst g. 1138 wurde ein fur sich bestehendes herzogthums Bosnien errichtet. Das Christenthum ward dahin schon 863 gebracht und der Bischof von Bosna abhängig vom Papste. Die sla= wische Sprache behauptete sich in Servien in Kraft und Rein= heit und im folgenden Zeitraume ist von den Erstlingen servischer Literatur zu berichten. — Zu dem servischen Stamme der Slawen gehörte auch ein großer Theil der Bevölkerung Dal= matiens (z. B. des Narentanerlandes und Ragusa's) und Slawoniens; neben diesem aber siedelten auch froatische (chro= watische) Slawen sich im romischen Illyricum an. In den Jahren 630 — 640 gewannen froatische Slawen den Awaren Wohnsite in Dalmatien ab, bald nachher: wurde ihnen das Christenthum von Rom aus zugebracht. Es bildeten sich die

<sup>17)</sup> Constant. Porphyrog. 6. Banduri 102.

<sup>18)</sup> Schon 878 kommt der Name Belgrad statt Singidunum, Sinzgido, vor. Die Reihe der christlichen Bischöfe daselbst scheint von der ersten Gründung der Gemeinde an ununterbrochen bis in neuere Zeit fortgedauert zu haben. L. A. Gebhardi b. Suthrie und Gray 15, 3, 533 N. F.

<sup>19)</sup> Gebhardi a. D. 550.

Meinen Staaten Terbunia, Dioflea, Narenta, Zachlumia 20), von denen Narenta durch arge Seerauberei verrufen wurde. Ihr Verhaltniß zum griechischen Reiche war schwankend; ihr Gehorfam nie streng; Ungern und Venetianer suchten dort Land, die lettern zugleich Sicherheit gegen narentanische Seerauberei, zu gewinnen; ein Theil der Kuste ward gegen 1000 von den Venetianern besett 21)...... Das alte Kroatien hatte un= gefähr dieselben Grenzen, als das heutige Dalmatien; min= destens reichte es nicht nördlich über die Kulpa hinaus 22). Dalmatische Kroaten siedelten im I. 798 nach dem Umsturze des Awarenstaates durch Karl den Großen sich an zwischen Sau und Drau, in den nachherigen Comitaten Zagrab, Kreuj und Warasdin; dies ist der Anfang eines nachmaligen Konigreicht Slawonien; wozu noch die nachherigen Comitate Pozsega und Berdcze kamen 23), Alt = Glawoniens Bewohner gehörten nicht zum griechischen Reiche; feit Anfang des zehnten Jahrhunderts gehorchten sie den Ungern; bei dem griechischen Reiche erhielt sich aber Sprmium. Die servischen Dalmatiner, die Kroaten und Slawonier sind nicht als drei verschiedene Stamme anzusehen; eine Verschiedenheit der Chrowaten von den Ser= viern 24) läßt sich zugeben, scheint aber nicht bedeutend gewesen

<sup>20)</sup> Const. Porphyrog. b. Banduri S. 103 f. (Cp. 33—36). Gekhardi 561 f.

<sup>21)</sup> S. oben 428.

<sup>22)</sup> Schaffarik Gesch. d. flaw. Spr. und Lit. 239.

<sup>23)</sup> Joh. Christ. v. Engel in Allg. Weltgesch. 49, 1, 266. Die neuere Bezeichnung der Comitate Zagrab, Kreuz und Warasdin als Kroatiens, und der Comitate Sprmien, Pozsega, Beröcze und Balpo-als Slawoniens stammt erst aus der Zeit nach der Schlacht bei Mohacz, seit die erstern unter Desterreich, die erstern unter der Pforte standen (Joh. Christ. v. Engel in Allg. Weltgesch. 49, 2, 579). Die jest sogenannten Provincial = Kroaten gehören der Sprache nach zu den windischen Slowenzen. Schaffarik 235.

<sup>24)</sup> Constantin Porphyrog. 6. Banduri 97. (Cp. 31). Die Erortei

ju senn. — Ragusa (alt Rausia), deffen Bevolkerung aus den Ueberbleibfeln der Bewohner von Epidaurus und aus Glawen gemischt war, blubte fruh auf und die von Zeit zu Zeit für gultig anerkannte griechische Oberhoheit wirkte hier wohlthatig; Ragusa ist ein nicht unwürdiges Gegenbild zu Venedig 25). -Morlachen, Heiducken zc. Flüchtlinge und Rauber des dalma= tischen Gebirges gehören zu den Bastarden der Sittengeschichte. - Der abendländischen Kirche zugethan, nahmen doch die Dal= matiner und Kroaten mit Eifer Methodius und Kyrills flawische Liturgie an; im J. 1059 wurde von einer zu Spalatro gehal= tenen Synode dieselbe verboten und das Verbot mit Strenge geltend gemacht, doch aber das Slawische nicht gänzlich unter= druckt; in Folge des Widerstandes, den die slawischen Priester leisteten, wurde das fogenannte glagolitische Alphabet dem kprillischen nachgebildet und so bei der Annaherung der Form der Buchstaben an die lateinische doch die flawische Sprache beis behalten 20).

Von den drei Vollerschaften, welche im Alterthum zwischen den Barbaren der Donau und den Hellenen wohnten, Thrakern, Makedonen und Ilhriern, lassen im griechischen Kaiserreiche sich nur noch die beiden erstern erkennen, am häusigsten wird der Thraker gedacht und in ihnen scheint ein nicht geringer Theil der Starke des Reichs sich befunden zu haben. Man kann nicht zweiseln, daß Ueberreste der alten drei Volker jenes Namens in den einst von ihnen bewohnten und nach ihnen benannsten Landschaften übrig gewesen seyen; doch sundartige Massen

<sup>:</sup>ungen v. Engels (Allg. Weltgesch. 49, 3, 121—178) machen jeglis hem andern gelehrten Wuste den Vorrang in der Macht den historischen Sinn zu lähmen und abzustumpfen streitig.

<sup>25)</sup> J. Ch. v. Engel Gesch. d. Freistaates Ragusa, Wien 1807. 8. 26) Schaffarik 239 f. J. Chr. v. Engel in Allg. Weltgesch. 49, 473.

waren allen zugemischt, Turanier (Scothen) wohnten seit Justinians II. Zeit am Strymon 27); Juden waren nicht selten 28); am reichlichsten jedoch waren die neuen Wolkermassen in dem Illyrischen, so daß hier die Sprache der flawischen Einwanderer vorherrschend wurde, während in den öftlichen Nachbarlandschaften ein entartetes Griechisch sich erhalten konnte. Das Lettere hob aber die Bevölkerung dieser Landschaften nicht etwa merklich höher, als die der illyrischen; es hat zwar den Schein, als mußten die Bewohner der offlichen Landschaften xivilisirter, wie die der westlichen gewesen senn: doch läßt sich ein Doppelgebiet der Art weder genau abgrenzen, noch nach feinem innern Gehalte schäßen. Ob die etwanige Abgeschlifs fenheit der altern Einwohner des Kaiferreiches mit der ihr jugesellten Verderbtheit für vorzüglicher zu achten sen, Ungeschlachtheit der Zukommlinge, ist sehr die Frage. Barbani war nirgends fremd. — Unteritaliens und Siciliens Bevolkrung gehort nicht hier in unsern Gesichtsfreis; zu bemerken ift aber, daß unter Leo dem Weisen eine Colonie von 3000 Mas schen nach Unteritalien abgeführt wurde 20), unter denen sich viele Griechen mogen befunden haben, daß der Griechen schos aus früherer Zeit sehr viele sich dort befanden, daß aber die jest noch in Calabrien zahlreich zu findenden Albaneser meisten erst in der Zeit Muhameds II. und Solimans II. dahin über gestedelt sind.

Ein gemeinsames volksthumliches Gepräge der Bewohnt des Kaiserreichs dessinden zu wollen ist vergebliche Mühe; def ein solches nicht vorhanden seyn konnte, erklart sich aber sowohl

<sup>27)</sup> Const. Porphyr. v. d. Them. S. 23 (Banduri).

<sup>28)</sup> Zinkeisen 778. Von einem judischen Königthum bei den Che zaren s. Jost Gesch. d. Israel. 6, 111 f. Die Sache ist nicht weg zuläugnen.

<sup>29)</sup> Schloffer Weltgesch. 2, 6, 219.

aus der Verschiedenartigkeit der Grundstoffe der Bevolkerung, als dem ganzlichen Mangel an Geist, Kraft und Geschick der hochsten Staatsgewalt, die einander fremdartigen Stoffe zu . mischen und einen. Was am erkennbarften die Volksgenoffen= schaft an den Tag legt, die Sprache, konnte nicht den Slawen, der feine Stammsprache behielt, mit dem Griechen vertraut machen; das Gemeinsame einer verderbten griechischen Spra= che war auf den Gebrauch derselben bei der Gesetzgebung und Literatur beschränkt. Aber auch so ist sie für uns wichtig. Das Verderbniß und die Buntscheckigkeit des Griechischen hatte be= fonders seit Justinians Zeit überhand genommen 30), feit eben der Zeit aber das Latein seine Geltung als Staatssprache zu verlieren begonnen; entschieden trat das Griechische als Staats sprache hervor in Tiberius oder Heraklius Zeit, doch dauerte die Bezeichnung des Reichs und Volkes als eines romischen fort. Armselige Ueberbkeibsel des ehemaligen Principats der lateinischen Sprache in dffentlichen Angelegenheiten waren die bei einigen Staatsaufzügen angestimmten lateinischen Gesange 3 1); neben diesen wurde auch in angeblich gothischer Sprache gesungen, die und erhaltenen Probestucke sind aber aus' fast bloß lateinischen Wörtern zusammengestickt 32). Von dem Verhältniß der griechischen Literatursprache jener Zeit zu der Volkssprache läßt sich so-wenig genügend Bericht geben 33), als von der lingua Romana rustica der ersten drei Jahrhuns derte nach dem Ende des abendlandischen Kaiferreichs; gewiß ist, daß die Schriftsteller sich Mühe gaben, das Althellenische nachzuahmen und daß dieses nur wenigen gelang; ob aber das

<sup>30)</sup> Du Fresne glossar. med. et infim. Graecitat. Praef. VI.

<sup>31)</sup> Constant. Porphyrog. de cerimon. aulae Byzant. Bonn. Ausg. B. 1, 369 und Reiskes Anmerk. B. 2, 873 f.

<sup>32)</sup> Const. a. D. 384: βόνας, γαυδέντες, γυβίλους, βόνα αμορε etc.

<sup>33)</sup> Einige Proben s. b. du Fresne a. D. praef. VI.

Volk die Schriftsprache verstand? Wahrscheinlich am leichtesten die Sprache der Schriftsteller, welche am weitesten von alt= hellenischer Classicität sich entfernte; die Gesetzsprache ist am sichersten als Norm deffen anzusehen, was mit Beibehaltung alterthumlicher Bezeichnungen als der Gegenwart angemessen erscheinen konnte 34). Ist hierin nun zum Theil nur von oben aufgedruckte Staatsform anzunehmen, so entsprach dieser doch eine gewisse innerliche Gleichartigkeit von Seiten des bedeutsamsten Theils der Bevolkerung. Mehr noch als dies läßt sich von der Kirche sagen, die einerseits als Staatsanstalt gemeinfame Normen enthielt, aber zugleich, wie schon im vierten und fünften Jahrhunderte, mehr als irgend eine andere volksthumliche Macht, Leben und Bewegung bei der griechisch redenden Bevolkerung des Reiches aufregte. Hier giebt die altgriechische Reizbarkeit sichtbar sich zu erkennen; und, wenn gleich das Gebiet der geistigen Regsamfeit für Glaubensfachen und Rir= chenbrauch nicht auf die europäischen Landschaften griechischer Bunge zu beschränken ist, Vorderassen und Aegypten vielmehr darin Raum begehren, fo ist doch allerdings bemerkenswerth, daß bei dem Beginne des Bilderstreits vom eigentlichen Griechenlande aus zuerst die Waffen zur Vertheidigung des Reichs der sinnlichen Anschauung und des Aberglaubens ergriffen wurden 35). Ueberhaupt aber zeigt die hohe Aufgeregtheit des Wolfes gegen die Kaiser, welche den Bilderdienst verboten, den letten geistigen Aufschwung jenes, wie verkehrt seine Richtung auch war; die aber im Vorgrunde dabei verkehren, Monche= banden als Vertheidiger der Bilder und Soldaten als Bilder= feinde, konnen freilich nur für sehr gemischte und unvolksthumliche Werkzeuge der Parteiung gelten. Der Sieg des Bilderdienstes, nach einer Schickung, wie sie in der irdischen Geisterwelt sich

<sup>34)</sup> Du Fresne a. D. praek. XI f. — 35) S. oben N. 6.

zu gebühren schien, das Werk eines Weibes, der Kaiferin Theos dora, im J. 842, war übrigens wie eine Lähmung der Regs samkeit in firchlichen Dingen; ein bleierner Mantel-lastete nun auf der Denkfraft; die Verfolgung der Paulicianer, im J. 660 schon gegen die damals in Kleinassen hausenden Haretiker dieses Namens begonnen, mehrmals erneuert und zulest gegen die nach Thrakien versetzten Gemeinden derfelben gerichtet 30), waren bloß Sache verblendeter Inhaber des Throns; die Strei= tigkeiten mit dem Papstthum über Bulgarien in Photius Zeit und die Trennung der griechischen Kirche von der abendlandi= schen durch den Patriarchen Michael Cerularius im I. 1053 war ebenfalls nicht Sache des Volkes: jedoch bildete aus der letteren nachmals sich ein glühender Haß der griechischen Chris sten gegen die romischen, nicht ohne Einfluß auf Nationalität, hervor. — Das Bewußtseyn geistiger Schärfe, literarischer Bildung, funstlerischer Fertigkeiten, die Befangenheit durch das Hofgepränge zc. hatten außerdem schon früher hervorragen= den Einzelnen der Griechen Eitelfeit und Dunkel im Zusammentreffen mit Abendlandern gegeben, und daher vermogte der Verkehr mit Deutschen, Walschen und Arabern nicht, eigent= Liche National=Rivalität zu wecken und durch diese die Griechen Das aber, worauf sie stolz waren, wurzelte nicht zu heben. im Kerne und in der Masse des Volkes, hatte keine innere, geistige Nahrung und wurde mehr und mehr außerlicher Flitter. Die Literatur hat durchaus nichts aufzuweisen, das ein Erzeugniß schöpferischer Volksthumlichkeit heißen konnte; hat nur Gewächse in funstlichem Boden, mit der Wurzel ein= gesenkt, nicht aus ihr aufgewachsen; auch die Geschichtschreiber sind davon nicht auszunehmen; der Hof oder das Kloster waren. die Treibhäuser der Annalen. Von Volksliedern haben sich

<sup>36)</sup> Gibbon Cap. 54.

II. Theil.

einige kummerliche Spuren erhalten 37); aber von sagenburs tigen Heldengesangen oder was sonst geistig = literarisches Ge= meingut des Volkes hatte senn mogen, schweigt die Geschichte Dagegen waren Grammatiker, Lexikographen 16. um so thatiger; aber wie fern lag deren Thatigkeit, und waren - es auch Kaiser, wie Constantin Porphyrogennet, von der Beziehung auf das Volk und der Theilnahme deffelben! Des lettern Sinnesart verhielt sich zur Gelehrsamkeit etwa wie das Pfiffige ju der Weisheit; seine vorzüglichsten geistigen Leistungen erfüllten sich in der Schlauheit. Der Sinn für die Kunft hatte gedeihlichere Nahrung; die kaiserlichen Prachtbauten und der Kirchenschmuck lagen vor Aller Augen da und auch die & zeugniffe des Kunstfleißes der Monche, von denen vorzüglich die Malerei eifrig geübt ward, wurden nicht, gleich den Büchem, im Schrein der Aundigen allein aufbewahrt: doch mangelte auch hier Adel des Sinnes; Kunsteleien wurden mehr geschätt als Kunstwerke; das Wohlgefallen an Automaten 38) ist wie ein Typus des Gefchmacks.

Bei Allem diesem und jeglichem Andern, das als wichtige Erscheinung im Gebiete griechischer Gesittung zu beachten ist, drängt Thron und Hauptstadt mit despotischer Anmaßung als Punkt, wo bald das hellste Licht, bald der schwärzeste Schatten, sich hervor. Die Persönlichkeiten der Ihroninhaber<sup>39</sup>)

<sup>37)</sup> S. N. 33.

<sup>38)</sup> Fr. Christ. Schlosser Gesch. der bilderstürm. Kaiser 497 f. Bot den Kunstwerken überhaupt s. Chr. G. Heyne artes ex Constantinopoli nunquam prorsus exulantes in den Comm. Gotting. Vol. 13, S. 3 f.

<sup>39)</sup> Die Folge derfelben: Leo III., der Isaurier 717—741; Constantin III. Kopronymus — 775; Leo IV. der Chazar — 780, Constantin IV. Porphyrogennet unter Irene — 797; Irene — 802; Kistephorus I. — 811; (Stauratius), Michael I. Rhangabe — 813; Leo V. der Armenier — 820; Michael II. der Stammler — 829;

fallen natürlich am meisten ins Auge; soldatische Wackerheit, friedsame Pflege der Literatur, grauelvolle Unjucht, Freuden an Marter und Tod, erscheinen hier mit und nach einander. Regelmäßige Wiederholung aber hat die Uebung von Tücken und Mord zur Gewinnung des Throns. Im Anfange dieses Beitraums dauerte noch fort, was seit fast einem Jahrhunderte als Schiboleth der Sinnesart der Kaiser gegolten hatte, Gunst oder Ungunst gegen die Bilderverehrung. Von dem Anfange der isaurischen Dynastie zu beginnen, Leo ihr Begründer und Constantin Kopronymus waren tuchtige, wackere Mans ner, ihr despotisches Verfahren gegen die Bilderverehrer aber nicht minder tadelnswerth als die Ketzerverfolgungen; bei Leo IV. dem Chazaren giebt sich fast keine andere Eigenschaft als der Bilderhaß kund; Irene vergegenwärtigt athenische Reize und mehr als athenische Untugend; ihr Sohn Constantin IV. Porphyrogennet wurde auf iht Geheiß und vor ihren Augen geblendet; daß sie 797 Herstellung des Bilderdienstes verans staltete, war bei ihr als einem Weibe eben so naturlich, als jene Unthat als einer Mutter unnatürlich. Der sie sturzte, Nikephorus, war von schmutiger Habsucht und niedriger Treu-Deffen nachsten beiden Nachfolger Staurafius und losigfeit. Michael Rhangabe hatten den Ihron zu furze Zeit inne, um ihre Eigenschaften darauf offenbaren zu können; Leo V., sol= datischer Natur, war Bilderfeind, doch aber frommer Mann.

Theophilus — 842; Michael III. (unter Theodora — 856) — 867; Basilius I. der Makedone — 886; Leo VI. der Weise — 912; Consstantin V. Porphyrogennet (unter Romanus Lekapenus 920—944) — 959; Komanus II. — 963; Nikephorus II. Phokas — 969; Ishannes Tzimiskes — 976; Basilius II. und Constantin VI. — 1025. 1028; Boe — 1052 (Zoe's Gemahle Romanus III. Arghrus — 1034; Mischael IV. der Paphlagone — 1041, Constantin VII. Monomachus — 1054); Theodora — 1056 (ihr Gemahl Nichael VI. Stratistikus); Isaak Romnenus.

Michael II. der Stammler, nach Ermordung Leo's, seines Freundes, und in den Ketten, die jener ihm hatte anlegen lassen, gefront, war túchtig als Fürst, das Kirchenthum ihm gleichgultig; sein Sohn Theophilus bei großer Fursten= tugend doch leidenschaftlich grausamer Verfolger der Bilderver= Theodora, die den Bilderdienst 842 herstellte, war ehrer. abergläubig und eifrig in Verfolgung der Paulicianer, schwach und bethört in der Behandlung ihres Gohnes. Diefer, Mi= chael III., war ein Ungeheuer und des Vergleichs mit Nero, den er zu seinem Vorbilde nahm, wohl werth. Durch dessen Er= mordung kam Basilius I., aus Makedonien, bisher Lustdiener und Gunstling des Tyrannen, auf den Ihron und waltte mit Kraft und Einsicht; daß er nach schandbarer Stellung als Unterthan und in dem Tugend nicht aus innerer Reinheit auf= machsen konnte, als Fürst sich so preiswürdig zeigte, hat die Geschichte zu ehren; einen Kaiser auf jenem Throne hinderte ja nichts schlecht zu senn. Sein Sohn Leo VI. der Philosoph, theilte sein Leben zwischen Liebschaften und Schriftstellerei; in jenen war er nicht so tief versunken, daß sein Andenken dadurch geschändet worden wäre, diese hat seinen Namen nicht zu einem heruhmten gemacht. Constantins V. Porphyrogennets Vormund Romanus Lekapenus war ein Schwächling, Constantin selbst, bei hohem Eifer für Literatur, Pedant und Wüstling; das Lettere aber mehr als er sein Sohn und Morder Roma-Die zwischen diesem und dessen Sohnen den Thron bestiegen, Nifephorus Phokas und der Armenier Johan= nes Tzimistes, maren tapfere Degen; auf dem zweiten, der als Feldherr und Staatsmann dem erstern vorzuziehen ist, haftet die Schuld des Mordes, durch den er den Vorganger bei Seite schaffte. Von Romanus Sohnen Basilius II. und Constantin VI., die zusammen regierten, hatte sener die

Tapferkeit des Ahnherrn seines Hauses, aber zugleich barbarische Wildheit; sein Beiname Bulgaroftonus fundigt das Gräßlichste an; er ließ von 15000 gefangenen Bulgaren 14850 blenden, und von den übrigen 150, denen ein Auge gelassen war, und von denen jedes Hundert der Geblendeten einen zum Fahrer bekam, heim geleiten 40); sein Bruder Constantin VI., ein markloser Schlemmer, war der lette Kaiser des makedonischen Hauses. Aber des letztern Throngewalt dauerte noch in der weiblichen Nachkommenschaft fort. Constantins ältere Tochter Boe nahm mit Romanus III. Argyrus, welcher der acht und vierzigjährigen Fürstentochter unter Zwange Constantins ver= . mählt worden war, den Thron ein, schaffte ihn aber bald durch Gift bei Seite, um ihren Liebling Michael IV. den Paphlago= Nach dessen Tode glucklich in Behauptung nen zu erheben. des Thrones gegen dessen Nessen Michael den Kalsaterer nahm sie zum dritten Gemahl Constantin VII. Monomachus, einen eben so unbedeutenden Menschen, als seine beiden Vorgänger, und um nichts vorzüglicher als alle drei war der Gemahl Theo= dorens, der jungern Schwester Zoe's, die jener auf dem Ihrone folgte, Michael VI. Stratiotifus. Es war die hochste Zeit, daß wieder tuchtige Manner auf den Thron kamen; mit Isaak Komnenus, den das Heer im J. 1057 zum Kaiser ausrief, beginnt eine neue Ordnung der Dinge, von der zu reden bis zum folgenden Zeitraume verschoben wird.

Der Weg zum Throne war oft mit Blut geröthet, auch die Geschichte der Erbfolgen ist nicht srei von gewaltsamer Verkürzung des Lebens der Throninhaber; doch brachte dies mehr als einmal einen tüchtigen Mann auf den Ihron und wenn auch nicht für des Volkes innere Wohlfahrt, so wurde doch für des Staates äußere Sicherheit durch man=

<sup>40)</sup> Stritter memor. populor. etc. 2, 633.

chen der Goldatenkaiser wohl gesorgt; dagegen brachte das, was im Laufe der folgenden Jahrhunderte sich als nothwendige Bedingung zum Bestehen, zur Ruhe und zum Gedeihen der Staaten bewährt hat, die Erbfolge, jenem Kaiserreiche kein Heil. Die Erziehung der Erbfolger war in der Regel schlecht, des perståndigen Basilius I. Regierungsunterricht für seinen Sohn 41) steht da als vereinzeltes Denkmal fürstlicher Weisheit in dem Abgrunde der Unsitte. Der kaiserliche Despotismus, der in diesem Zeitraume eine tausendjährige Secularfeier von seiner Begründung durch Augustus an begehen konnte, fand seine Nahrung in der Usurpation nicht minder, als in dem Verderbniß, das die Erbfolgen begleitete; dem entsprach, daß Liebe de Polfes und Treue der Feldherren und Beamten weder hier noch dort gewonnen und gesichert wurde, und Aufstande nicht selten Dies ist in dem Wesen des Despotismus überall besenndet; es ist das Unfraut, das neben ihm unverwüstlich aufschießt und wogegen nicht die am byzantinischen Hofe übliche anbetungsartige Verehrung des Kaisers 42) noch die prachtvolle außere Erscheinung derselben, der Behang mit Perlenschnus ren 20.43) noch das zahlreiche Heer von Hosdienern, am wenigsten die Eunuchen, noch endlich die Soldnerwache-Sicher= heit gab.

Bei der Frage nun, worauf die Sorge und Thatigkeit der Kaiser gerichtet und wie weit sie das Volksleben zu bedingn bemüht waren, ist ein Gegenstand erster Wichtigkeit ihre An-

<sup>41)</sup> B. Banduri 1, 171 f.

<sup>42)</sup> Luitprands Bericht von seiner Gesandtschaft an Nikephorus Phostas (zulest abgedruckt in der bonner Ausg. des Leo Diakonus 343 st.) giebt das Grelle in den grellsten Farben und scheint selbst gelogen zu haben; doch die Adoration stammte schon aus Diocletians Zeit.

<sup>43)</sup> S. die Abbildungen ber Kaiser auf den Müngen b, du Fresne hist. Byzantina 1, 104 f. 139.

stalten, den Pobel der Hauptstadt zu füttern und zu belustigen; wie einst Rom ein Verließ für die Darbringungen der romischen. Landschaften, so hinfort Constantinopel und die Factionen (Thuoe) der Rennbahn 44) von höherer Geltung als die Vol=. kerschaften des Reiches. Durch das gesamte Getriebe der Staatsverwaltung aber war vorherrschend die Sorge für das kaiserliche Einkommen. Dabei nun war Constantinopel nicht bloß als Mittelpunkt der Regierung und als von dieser begün= stigt und empfangend, sondern auch als der Hauptplag des Verkehrs und Handels im gesamten Osten, vorzüglich aber für den Handel des Pontus, hochbedeutend 45); überhaupt aber das Vermögen, das im Handel auch außer Constantinopel, zu Theffalonich, Patra, Magusa, Monembasia, Bari, Amalfi 2c. geltend gemacht wurde und dem Staate reiche Früchte trug, hochst bedeutend, und die Finanzverwaltung, bei aller Unverschämtheit und Fühllosigkeit in Erhebung der Steuern 40) und der vollenbeten Gaunerei in Uebung loser Künste zu Erpressungen, einsichtig genug, dem Gewerbe und Handel einige Gunft an= gedeihen zu lassen 47). Das Einkommen war ungeheuer und konnte ohne vollige Zugrunderichtung der Bevolkerung so senn 48). Waren nun aber die Zufluffe auch nicht durchweg unrein, so

<sup>44)</sup> Von ihrem Fortbestehen s. Const. Porphyrog. de cerimon. aul. Byz. 1, 19. 32. 38. 205. 250 u. a. Von der Rennbahn 310 f. Vgl. Fr. Wilken in Fr. v. Raumers histor. Taschenb. 1, 326. Schlosser Gesch. d. bilderstürm. Kais. 573 f.

<sup>45)</sup> Nach Hullmann Gesch. d. byzant. Handels s. noch Schlosser Weltgesch. 2, 6, 220. G. B. Depping hist. du commerce etc. (Par. 1830) 1, 111 f.

<sup>46)</sup> Bom állylégyvor, der Uebertragung der Steuern von den Zusgrundgerichteten auf die noch Zahlungsfähigen s. du Fresne glossar.

<sup>47)</sup> Gibbon Cp. 53.

<sup>48)</sup> Vom Wohlstande des eigentlichen Griechenlands im elften Ih. s. Zinkeisen 1, 818.

doch wenige der Abslüsse auf Wohlfahrt des Volkes gerichtet, und bedenkt man, wie viel dafür hatte geschehen konnen, so macht das, was geschah, gar wenig aus. Rustung und Er= haltung von Heer und Flotte war das, was am meisten auch dem Volfe zu gute kommen konnte upd Sicherung gegen Ungriffe und Einfalle der Barbaren batte diesem für hohe Belaftung und für Duldung der Herrschaft der Willführ wohl zu Theil werden sollen. In der That kostete die bewassnete Macht, nur in wenigen einzelnen Fallen, namentlich gegen die Bulgaren 40), durch allgemeines Aufgebot 50) gebildet, gewöhnlich vom Schate aus beforgt, ungeheure Summen, aber mit Ausnahme weniger Regierungen ward schlecht für die Sicherheit der Grenzen gesorgt, die in früherer Zeit angelegten Grenzfestungen gegen die Donau verfielen, stehende Lager gegen die Barbaren, wie in altrdmischer Zeit, fanden in dieser Zeit nicht mehr statt. gegen frankte das diffentliche Wesen an dem Weh, das die Soldnerei über Staat und Volf bringt. Daß nun in den Zeiten, wo dem Andrange übermächtiger Feinde nicht wackere Heere vaterlandsliebender Burger, sondern unzuverlässige und manchmal wenig jahlreiche Soldnerschaaren entgegengestellt und selbst die Hauptstadt umlagert wurde, das Reich sich erhalten tonnte, danfte es theils den ausgezeichneten Eigenschaften einzelner Fürsten und Feldherren, theils der Anwendung ausgebildeter Kriegskunft, insbesondere des griechischen Feuers, und der arglistigsten Kunste, durch welche die Reichsfeinde gegen ein= ander gehetzt wurden. Kriegerische Bravheit ist aber im Auge= meinen in der Geschichte des griechischen Reiches nicht grade selten anzutreffen; zu geschweigen der Kaiser und Feldherren,

<sup>49)</sup> Stritter memor. 2, 537. 547 (3. 811 und 813).

<sup>50)</sup> Ueber die Art der Aushebung, insbesondere auch die Eremtionen, giebt einige Auskunft Const. Porphyrog. de cerim. 1, 697 f.

die an der Spiße von Heeren tapfer kampften, ist die Verthei= digung mancher Städte z. B. Theffaloniche 51) im J. 904 und Sprakusá'852) im J. 880, überhaupt aber die Wehr der eigent= lichen Griechen gegen die Araber, die vor Eubba, Demetrias, Samos 2c. erschienen, aber nicht vermogten, festen Fuß zu fassen 53), preiswurdig. Unter den Soldnern zeichneten sich russische Warager, später Normannen aus Unteritalien, des= gleichen Franken (Wälsche) aus. Wor Allem stattlich war die Flotte; Dromonen der Name der gewöhnlichen Kriegsfahrzeuge; besonderes Geschick der eigentlichen Griechen zum Seedienst, wie sie in alter und neuer Zeit bewiesen haben, läßt sich nicht mit Gewißheit darthun, wohl aber vermuthen, daß die Be= mannung der Flotte zumeist von Kusten und Inseln genommen wurde; auf der Flotte, die unter Leo dem Weisen gegen Kreta zog, befanden sich auch siebenhundert Russen 54). Anstalten fürs Kriegswesen mag man übrigens auch die Phro= telegraphen rechnen 55). Weiter als die Waffen des Kaiser= thums reichte und wirfte dessen Politik durch Benugung des Friedensverkehrs. Siebei darf nicht bloß von arglistigen Kun= sten die Rede seyn; auch Bekehrungsmissionen und Chever= trage, beide ohne Trug und Falsch, kommen dabei vor und hatten ihre wohlthätige Wirkung auf fremde Völker und auf das Reich selbst. Den bofesten Feinden, den Bulgaren, war das Christenthum schon zugebracht, als ihr König Krummus (+ 820), gewaltig in Waffen und auch Gesetzgeber 56), Con=

<sup>51)</sup> Lebeau n. A. 13, 363 f. (Buch 72, Cp. 33 f.).

<sup>52)</sup> Derf. 13, 310 f. (B. 71, Cp. 48).

<sup>53)</sup> Zinkeisen 1, 803 f.

<sup>54)</sup> Const. Porphyr. de cerim. 1, 651.

<sup>55)</sup> Derf. 1, 496. 649. Gibbon Cp. 53.

<sup>56)</sup> Die byzantinische Geschichte meldet von den Bulgaren wenig Anderes, als wie sie in den Kriegen gegen das Kaiserreich Gräuel üb=

stantinopel in Schrecken sette; sein Nachfolger Arytagon war Verfolger der Christen <sup>57</sup>); ein halbes Jahrhundert später um 860, bekehrten Methodius und Aprillus bei den Bulgaren; König Bogoris durch ein Semählde vom jüngsten Gerichte beängstigt ward zur Taufe vermogt<sup>58</sup>) und nun in Basilius I. Zeit<sup>59</sup>) allmählig das gesamte Volk dafür gewonnen; doch allerdings dessen Feindseligkeit dadurch nicht ausgetilgt. Der Bulgarenkönig Symeon 888—941 brachte das Kaiserreich an den Abgrund des Verderbens <sup>60</sup>); dessen Nachfolger Peter ershielt Kaiser Romanus Nichte Maria zur Semahlin <sup>61</sup>); das hatte Befreundung auf einige Zeit zur Folge; der Krieg brach wieder los und endete mit Unterwerfung der Bulgaren. Als König Samuel 1014 die von Basilius II. geblendeten funfzehntaussend Bulgaren herankommen sah, übermannte ihn der Schmerz,

ten ober solche bulbeten; fast pereinzelt steht ba, was Suidas von Boulyagos herichtet. Als die Awaren (schon durch Karl den Großen niedergeworfen) durch die Bulgaren ganzlich aufgerieben worden waren, fragte Arummus awarische Gefangene, weshalb ihnen ihr Fürst und Staat au Grunde gegangen zu senn schiene, und fie antworteten : Die gegenfeitigen Unklagen nahmen überhand und verderbten die Wackersten und Weisesten, ungerechte Menschen und Diebe wurden Genoffen der Richter, Trun-Kenheit war bei großen Vorrathen von Wein gewöhnlich, dazu kam noch Bestechung und Betrieb des Handels, benn fast Alle wurden Raufleute und betrogen einander. hierauf rief Krummus die Bulgaren und gab ihnen folgende Gesetze: Wenn Jemand einen Andern anklagt, foll er gebunden und untersucht werden, ob er nicht etwa lügt, und, ist dies, getödtet werden; wer einem Diebe Speise giebt, foll sogleich verkauft, dem Diebe aber sollen die Schienbeine zerbrochen werden. Weinstöcke find mit der Wurzel auszurotten. Dem Bittenden foll nicht bloß eine ungefahre Gabe, sondern so viel, als seiner Moth abhilft, gegeben werden. Wer dagegen handelt, wird verkauft.

<sup>57)</sup> Stritter memor. 2, 563.

<sup>58)</sup> Ders. 571. Schaffarik S. 224: Das eigentliche alte Bulgarien scheint so recht der wahre Schauplatz der apostolischen Bekehrungsthästigkeit der zwei Brüder gewesen zu senn.

<sup>59)</sup> Derf, 574. - 60) Derf. 577-608. - 61) Derf. 613 f.

er siel zur Erde und starb an gebrochenem Berzen 62). Jahre nachher endete der Bulgarenstaat. Auch bei den Cha= garen wurde das Christenthum verfündet und mit diesen über= haupt friedlicher Verkehr unterhalten. Den wichtigsten Ginfluß aber hatte die Bekehrung der Russen, die nicht sowohl nach Olga's Taufe, als nach der Vermahlung Anna's, der Schwester des letzten makedonischen Kaisers Constantin, mit Großfürst Politische Verbindungen gen Westen gin= Wladimir erfolgte. gen aus dem Besigthum italienischer Landschaften und aus der Benußung der Zwietracht liwischen den Abbassiden in Often und den Ommaijaden in Westen und den afrikanischen Musel= mannern hervor. Im Zeitalter der Ottonen befreundeten die beiden Kaiserhofe und das spanische Chalifat sich mit einander; Theophano, der eben genannten Anna Schwester, wurde Ge= mahlin Otto's Ik. Um dieselbe Zeit hatte die griechische Kirche Eingang bei den Ungern gefunden 63). Die Fruchte dieser Fürstenbefreundung und des dadurch bedingten friedlichen Staatenverkehrs laffen nur in Rußland sich als rafch und üppig rei= fend erkennen; aber daß auch im abendlichen Kaiserreiche außer dem Auftommen der Hofetikette und der Verbreitung von Waa= ren und Gerath, welche das Leben verfeinerte, eine Lichtdam= merung in Wissenschaft und Kunst von byzantinischem Einflusse mit herzuleiten ist, mag schwerlich geläugnet werden, wenn gleich in Deutschland merkbare unmittelbare Erfolge von der Einburgerung der Theophano sich nicht nachweisen ließen. Der Gegensatz der beiden Kirchen ward bald nachher ein machtiges Sinderniß für Ausbildung des friedlichen Gesittungsverkehrs.

Blicken wir nun auf die Ergebnisse des Waffenthums und der politischen Verbindungen für Gebiet, Grenzen und Macht des Kaiserreiches, am Ende des Zeitraums, so ist, wenn auch

<sup>62)</sup> Stritter memor. 2, 633, — 63) S. oben S. 333, 393,

manche Einbuße gutgemacht wurde, die Verlustrechnung gar Kreta wurde im J. 824 von spanischen Ara= sehr bedeutend. bern besetzt, und nun von einer neu erbauten Stadt Candia benannt 64); fast anderthalb Jahrhunderte blieb es in der Hand der Muselmanner; erst 961 wurde es von dem wackern Feld= herrn Nikephorus Phokas wiedererobert. Sicilien wurde bald nach Grundung des Aglabitenreichs zu Kairwan schon seit 805, ernstlich seit 827 von den afrikanischen Muselmannern heimge= fucht, Sprakus und die gesamte Insel gingen verloren im J. 878; der Verfuch der Wiedereroberung, den der tapfere Ma= niakes im J. 1038 mit dem gunstigsten Erfolge machte, mislang, als er das Opfer einer Verlaumdung geworden und mit Ketten belastet ins Gefängniß geworfen war. Eben daran knupfte sich die Abtrunnigkeit der normannischen Soldner und der Verlust des gesamten Unteritaliens; wovon unten zu be= Uebrigens wurde in Osten den Arabern guter Wi= richten ist. derstand geleistet und die Sorge vor diesen war seit dem zehnten Jahrhunderte, als das Chalifat der Abbassiden in Ohnmacht Die von Slawen besetzten Landschaften lag, nicht mehr rege. gingen nicht grade ganzlich verloren, aber die Kraft des Reiches konnte aus den nordwestlich gelegenen wenig gestärkt werden, und Ungern und Venetianer waren im Gewinnen an den Gren= gen. Von der Hauptstadt wich seit der Mitte des zehnten Jahr= hunderts die Angst vor den Bulgaren; seit 1019 dehnte das Reich nordwarts sich wieder bis zur Donau aus. Der Aufstand der Petscheneger 1049, die im Reiche angesiedelt und zur Heerfahrt nach Kleinasien aufgeboten von hier mit ihren Pferden durch den Bosporus schwammen und die Waffen gegen das Kaiserthum kehrten 5), der Einbruch der Uzen 1065, die bis vor - Constantinopel drangen, waren bald vorübergehende Erscheinun=

<sup>64)</sup> Lebeau 13, 67 (B. 68, Cp. 46). — 65) Derf. B. 78, Cp. 43.

gen. Dagegen brachen in der Mitte des elsten Jahrhunderts von Osten her die seldschutischen Türken los und fast ganz Klein= asien ging an sie verloren.

Wie endlich Gesetz und Recht im Kaiserreiche beschaffen gewesen sen, läßt sich im Allgemeinen schon aus dem Wesen des ausgebildeten Despotismus beantworten und als naturliche Pflegschaft desselben, die Willführ der Waltung, Uebermaaß von Gunst und Ungunst, Wechsel zwischen Schlaffheit der Rechtspflege und Grausamkeit der Bestrafungen, selten durch ernstlichen und fraftigen Willen einzelner gerechtigkeitsliebender Raiser unterbrochen, angeben. Von Volksvertretung war nie eine Spur gewesen; den letten Schatten eines Senats hob Leo der Weise auf 66); die einzige Beschränkung kaiserlicher Willführ mag in dem Gelübde der Kaiser bei ihrer Kronung, daß sie des Mordes und der Verstümmelung möglichst sich ent= halten wollten, gefunden werden. Die gefamte Verburgung lag in ihrem Willen; dieser war bei mehren Kaifern gut und die Sorge für Recht und Gerechtigkeit lobenswerth; aber das waren furze Fristen der Erquickung für die gedrückten Bolker. Einrichtung von sichernden Behörden fürs Volk ward auch von dem Bestgesinnten der Kaiser nicht versucht, vielleicht nicht ein= Unterschied der Stande nach Geburt war nicht mal gedacht. stetig, aus dem Niedrigsten konnte das Hochste werden. Schimpf= lichen und grausamen Strafen unterlagen die Großen so gut als die Geringen, Feldherren wurden gegeißelt, der Schwager des Kaisers Theophilus dffentlich gepeitscht 67). Die Grau= samfeit der Strafordnung war noch dieselbe, als im vorigen Beitalter, Blendung, Brandmark, Gingrabung von Wortern, ja ganzen Versen, ins Gesicht 68), Verstümmelung der Zunge,

<sup>66)</sup> Gibbon Cp. 53 (Lpz. 1821, B. 10, S. 123. 124).

<sup>67)</sup> Schlosser Gesch. d. bilderst. K. 387. 477. — 68) Ders. 524 f.

Abhauung von Arm und Bein 2c. 69). Auch der schimpfliche Eselritt wird hier schon unter Constantin Kopronymus gefun= den 70) und zwischen den Hauptstädten der Kaiserreiche, Constantinopel und Rom, mag ein Streit erhoben werden, welcher von beiden die Erfindung zuzuerkennen sen; es scheint jedoch, als sen die Strafe von den Griechen nach Italien gebracht. Ungeachtet der Gemeinsamkeit des Zustandes der Rechtlosigkeit gegen Befehl und Laune des Despoten gab es aber doch einen Unterschied zwischen Freien und Leibeigenen und, noch mehr, die Noth der Geset = und Schirmlosigkeit wurde Mutter städtischer Gemeinden, in denen Recht und Ordnung fich ohne, zum Theil gegen den Thron bildete, so in Ragusa, Amalfi zc. — Auf der andern Seite, wo es nicht Rechtsverhaltnisse des Volkes gegen den Thron galt, mangelte es nicht an Gefeßen. drei ersten makedonischen Kaiser, Basilius, Leo und Constantin, bemühten sich, Gesetz und Recht, das seit Justinians I. Zeit vielfältige Abanderungen erlitten hatte, namentlich aber die lateinische Sprache des altromischen Rechts verschmähte, durch die Herausgabe von Gesetzen und Nechtsbuchern in griechischer Sprache neu zu begründen; die Ausführung war mangelhaft, aber das Vorhaben preiswürdig. Der dem Basilius I. juge= schriebene Abriß der bedeutendsten Rechtsquellen, moonezoor των νόμων, ist nicht mehr vorhanden; ob er je ins Leben getreten sen, ist ungewiß; Leo überarbeitete seines Baters Ab riß, verfaßte selbst ahnliche 71), und veranstaltete eine Samm lung, βίβλια βασιλικών διατάξεων in seche Theilen oder sechszig Büchern (έξάβιβλος, έξηχοντάβιβλος),

<sup>69)</sup> Schlosser Gesch. d. bilberst. R. 446. 590. — 70) Ders. 211.

<sup>71)</sup> Einen derselben hat Leunclay. Ius Graeco-Roman. 2, 78 f. Auszüge eines andern 131 f. Von der georgischen Uebersetzung eines andern s. Brosset's Mote in S. Martins Ausg. v. Lebeau 13, 354.

deren Ueberbleibsel nicht unbedeutend sind, ein Abbild der justi= nianeischen Pandekten; desselben Leo's 113 Novellen, veagal Searasec, anderten manche Satzungen des justinianeischem Rechtes ab. Constantin Porphyrogennet veranstaltete eine Ueberarbeitung der leonischen Basiliken (zw Basilixwv ανακάθαροιν); neue Gesetze wurden von ihm und mehren seiner Nachfolger erlassen. In allen diesen findet sich ein schwach erhaltener Uthem altromischen Rechts, dazu reichliche Fülle von Kirchensatungen; wenige Aussprüche reiner Willführ der Despoten, aber eben so wenig Ausdruck des Volksthums: solche Gesete konnen für unsere Aufgabe nicht als Spiegel der Sitte gebraucht werden. In den Gerichtshofen galten sie bis jum Ende des Kaiserreiches. Eine andere für uns hochwichtige Seite der Gesetzgebung, ihr Einfluß auf Gestaltung des Wolkslebens, läßt bei der Dürftigkeit der Nachrichten sich so gut wie gar nicht erkennen; es muß hier genügen zu wieder= holen, daß der bewegende und schaffende, unter Umständen aber auch lähmende, Geist bei der Kirche war, auch nachdem dieser die Macht zu Kampfen gegen den Ihron gebrach.

## 11.

## Die Normands in Unteritalien und auf Sicilien; die Araber aus Afrika.

Den Schlußabschnitt in der Geschichte des normännisch= deutschen Zeitalters macht billig eine Erscheinung, die nach Getriebe und Aeußerlichkeit in ihren Ansängen an die Abenteuer= fahrten der Normannen erinnert, deren gesamte Gliederung sich aber erst im Ansange des folgenden Zeitraums vollendete, die Gründung eines französisch = normännischen Staates in Unteritalien und auf Sicilien. Eine Handvoll Abenteurer stellt sich
dar als die Einheit auf einem von Ratur stattlichen Schauplaße,
auf dem aber außer ihnen nur Misgestalten volksthümlicher und
politischer Zerfallenheit ins Auge fallen; die Erfolge wurden
durch das, was sie um und gegen sich fanden, begünstigt.
Einer Zeichnung des Unwesens und Unheils, das auf dem
langobardischen und griechischen Unteritalien gelagert war, bedarf es nach dem oben Gesagten ihter nicht; dagegen ist der
Niederlassung der Araber auf Sicilien zu gedenken.

Seit die Araber Nordafrika erobert hatten, erneuerten sich von hier aus zum zweiten Male die Schrecknisse, die einst von den Carthagern und dann von Genserich dem Vandalen über Italien gebracht waren2); wie damals wurde auch nun wieder Sicilien, das nie eine reiche und fraftige heimische Bewoh= nerschaft zur Wehr gegen außere Angriffe gehabt hat, und nicht minder lockend gen Afrika bin sich ausstreckt, als es Italien anzugehören scheint, das Ziel afrikanischer Raub = und Erobe= rungsfahrten. Sicilien war, seitdem Belisar das vandalische Reich zertrummert hatte, Bestandtheil des griechischen Reichs, verwaltet von einem eigenen Statthalter, dem "Patricier von Sicilien," der nachher auch über Unteritalien zu fagen hatte; von den ehemaligen Städten waren noch bewohnt: Syrafus, Messina, Palermo, Enna, Agrigent, Leontini, Selinunt, Tauromenium, Katanea 2c.; Ueberreste ehemaliger hellenischer und walscher Bevolkerung waren noch vorhanden, zwar nicht lebensfraftig zu großen Thaten, doch rege zur Bearbeitung von Wolle, Seide, Purpur u. dgl. Das Kirchenthum war eine Zeitlang mehr von den Papsten, als den Patriarchen in Constantinopel abhängig und auch innerlich mehr wälsch als

<sup>1)</sup> S. 432. — 2) Sittengeschichte B. 1, 307.

griechisch ausgebildet, Ridster seit Gregors I. Zeit zahlreich, erft feit dem Bilberftreite bas Richenwefen von der Ginmischung des Papstes abgebracht und nun auch die griechische Liturgie gewöhnlich. Das Einkommen des Klerus war ungemein groß 3) 3. das Meiste davon aber floß bis zur Zeit des Bilder= freits in den papstlichen Schaß. Die erste Heimsuchung Gi= ciliens durch Muselmanner hatte schon lange Beit vor Grundung des Aglabitenstaats stattgefunden, nach des Wathrichs Con= stans II. Ermordung 668, mard der Armenier Misig von den Verschwornen zum Kaiser ausgerufen, und Dieser, am guten Ausgange seiner Sache verzweifelnd, sandte um Hulfe zu den Arabern in Aegypten. Im J. 609 landeten Araber auf Gl= cilien, planderten und mordeten in Sprafus und eichteten 98 . Städte und Doefer zu Grunde?). Alm so nachtheiliger wirk= ten nun die Bedrückungen der faiferlichen Statthalter, von welchen nicht nur die Kasser dasselbe Einkommen, das in der Zeit des Wohlstandes von der Insel gewonnen worden, forthin begehrten, sondern von denen auf eigene Rechnung geübt wurde, was irgend jum Fluch der Statthaltereien drientalisch ausge= bildeter Despotien gehort!). Die Verddung der Insel wurde schon bedeutend. Raubfahrten afeifanischer Araber setzten sich auch im achten Jahrhunderte fort; Nachdruck und Streben nach Eroberung tam dazu feit Grundung des Aglabitenreichs. Ibrahim, Aglab's Sohn, Statthalter des Chalifen Harun al Raschid in Nordafrika (800), emporte sich gegen seinen Oberherrn und grundete einen Staat, der die uppigsten Landschasten

<sup>3)</sup> Lebret Gesch. v. Ital. in Allg. W. G. n. 3. 22, 437 f.

<sup>4)</sup> Ders. S. 212. Paul. Diac. gest. Langob. 5, 63.

<sup>5) —</sup> alia multa inaudita perpessi sunt, ut alicui spes vitae non remaneret. Ich. de Ichanne cod. diplomat. Sicil. 1, 307 b. Led Pesch. Italiens 1, 259.

des alten Libpen umfaßte und Rafridan zur Happistadt hatte. Dieset Strat wurde das Mittelisted zwischen dem abaffidischen Chalisate in Oken und dem ommaijädischen in Westen und duch von ihm wurde, wenn auch in niederem Maaße, als von jenem, das europäische Volksthum bedingt. Scht arabisch war nur der geringste Theil ber Wephlkerung des Aglabitenreichs; maurische und Megerstämme kieforten die Mehrsahl des Criegsvolks und die wildesten Bandonipunden gegen Sicilien losgelossen. Im I., 220. durchzegen ssię raubend und mordend den größten Theil der Insel; im Sa. 825 überfielen ste Agrigent; durch Unfrast., Swietracht und Roppoth der Griechen, noments Lich die Anlockung des Euphemins, der Strafe für Enkihrung zeiner Nonne zu fürchten hatte- ermuntert landeten. sie im I. 827 in größerer Sahl und setzten nun sich sesk wuf der Insel; Palermo, im 3.832 erobert, wurde der Sit eines aglabitischen Emits und von hier aus die Unterwerfung der gesamten Insch betrieben. Das stark befestigte Enna, seit einiger Zeit Git der kaiserlichen Statthalter, fiel 859 in die Sand der Afrikann, Sprakus nach verweiselter Gegenmehr 8786), und Tauw menium, Die einzige noch von Griechen behauptete Stadt, 903. Bon nun an nannten die Griechen ihre Besitzungen in Untetitaljen Siciffen dieffeits der Mixerenge, woraus in meuent Beit die Benennung eines Konignichs beider Sicilien herre gegangen ist. Bei der Eraberung der beiden zalest genamm Städte marden enssetzliche Gräuel geübt; einige der größem Städte, die durch Vertrag in die Hand der Afrikaner kamen, In jener Zeit herrschte im Azlabis behielten ihre Verfaffung.

<sup>6)</sup> Nicht 879 wie oben S. 97 angegeben ist. Chron. Sicul. b. Murat. 1, 2, 245. Der Bericht des Mönches Theodosius ist durch I. v. Müller allbesannt geworden. Er steht in I. B. Carasii biblioth. hist. Sic. 1, 24 und ist daraus übertragen in Muratori rr. Italie. script. 1, 2, 255.

tenreiche Ibrahim, der wie ein Tiger auch gegen die Rachsten wüthete und seiner eigenen Kinder nicht schente?). Nicht lange darauf, 907, stürzte Obeidastah, angeblich entsprossen aus dem Geschlechte Ali's und Fatimens, der Tochter Muhameds, die Herrschaft der Aglabiten in Afrika; seine Rachkommon, die Fatimiten herrschten auch über Aegypten; Sicilien, wo ein -Nuffkand der Christen (936—941) gewaltsam unterdrückt -wurde, blieb under eigenen Smin nur kurze Zeit abhängig vom -fatimitischen Chalifat 4 darauf behaupteten jene eine Art Selbstskändigkrit; als in Roedafrike die Badisiden sich von dem -Chalifat von Regypten unabhängig zemacht :hatten (9961), mourde and Sicilien ven ihren in Anspruch genommen; der -duffere politische Zustand war wur unfest und ohne rechten Grund und Achalt; es ging wie in Spanien seit Ausgange der Ommaijadeng viele Häuptlinge, viele Hemschaften, nichts Gemeinsames. Die inmeren Benhaltnisse auf der Insel unter den Muselmännern waren zwar nicht so trostlos, als das Wüthen der lettemen bei Einnahme der Städte erwarten laffen mögte; doch fchwerlich gunstiger, als in der Zeit griechischer Gere-:schaft.8), und wenn dem so war, so mußten die Wurzeln des gedeihlichen Volkelebens mehr und mehr abwelken und das Mark verdorrens es giebt im Bolkerleben Zustände der Abzehrung, wo auch die uppisste Triebkraft der Natur, scheu vor der Werkehrtheit und Schlechtigkeit ber Menschen, im Schlummer:rubt. Das Christenthum wurde nicht ganglich unterdrückt, die Ehristen dursten sogar in Palermo dffentlich Processianen halten ); doch brachte der Belehrungseifer einiger Emire den

<sup>7)</sup> Schloffer Weltgesch. 2, b, 495 aus Cardonne.

<sup>8)</sup> Nur in der Zeit der Fatimiten wurde auf Wiederbevölkerung und Andau der Insel Sorge verwandt. Ueberhaupt s. Constitutiones ab Arabibus latae in usum Siciliae b. Canciani 5, 315 f.

<sup>9)</sup> Lebret a. D. 441.

Ehriften Roth und Gefährde; Ahmed, Statthalter unter bem Batimiten Moek, dem Eroberer Aegyptens, ließ an dem Tage, wo deffen Sohn beschnitten wurde, funfzehntausend Christen= knaben beschneiden und zum Islam bekehren 10). Der Kunstfleiß der Christen auf Sicilien verkummerte sich nicht, und ge= weckt durch die kuhnen Afrikaner mogten auch der Christen gar viele sich wieder mit dem Meere befreunden; häufige Erwähnung von Miswachs und Hungersnoth läßt schließen, daß die Bebauung des Bodens nicht eifrig und verständig genug geübt wurde; dennoch war sächlicher Wohlstand allerdings auf der Insel, die dem Arbeiter so reichlich lohnt, zu finden; dem Kerne einer echten, heimischen Bevölkerung gab die Ratur, unter dem Gebote menschlicher Tyrannei sich felbst ent= fremdet, nicht hinreichende Nahrung. Die griechische Sprache, wenn davon noch viel im Volksleben übrig war, scheint in dieser :Beit fast ganglich abgestorben zu sehn. Ueberhaupt bekam das :Bolksleben einen morgenlandischen Unstrich.

Arabischer Raubsahrten nach den Küsten Italiens ist schon oben gelegentlich gedacht worden; dergleichen geschahen von Spanien, Afrika, Sicilien und Sardinien auß; die Küsten nicht bloß von Unteritalien, sondern auch von Campanien, Latium II), Etrurien und Ligurien wurden heimgesucht; am am bedeutendsten und dauernosten aber waren die Angrisse, mitsanter auch Solonerei, der Araber und Afrikaner in Unteritalien; vom Jahre 840—868 hielten Araber Bari besetzt, im karentinissen Busen Waren sie häusig zu sinden und Tarent eine Zeitlang eins ihrer Raubnester, am Garigliano lagerten sie bis 916;

<sup>.10)</sup> Abulfeda b. Muratori 1, 2, 252.

<sup>11)</sup> Im J. 847 erschienen Araber vor Rom; P. Leo IV. befestigte damals den vatikanischen Berg, worauf dieser Theil der Stadt civitas Leonina hieß. Vita Leon. b. Anastas, bibl. 240 (in Murat. scr. II.).

von Sicilien aus erschienen jährlich zahlreiche Schaaren; im I. 930 wurden zwölftausend Menschen aus Termoli bei Besnevent gefangen von ihnen fortgeschleppt \*\*2); gegen Otto II. verloren sie 981 ein Tressen, derselbe aber wurde gleich darauf bei Bassentello von ihnen geschlagen \*\*3); auch nachher noch dauerten ihre Landungen, Ueberfälle und Wegelagerungen fort und besonders hatten die Wallsahrtsorte und die Pilgrimme dahin von ihnen zu fürchten und zu leiden und die Umgegenden wurden mehr und mehr entvölsert. Cosenza, die Hauptstadt Calabriens kam in ihre Gewalt 1009, Bari, Apuliens Hauptstadt wurde von ihnen 1016 belagert. Nun besamen sie mit den Normands zu thun.

Die Grundeigenschaft normannischen Bolksthums, Lust an Wassen und Abenteuern, erhielt sich auch bei den Ansiedlern der Rormandie und ihren Nachkommen \*4); nach ihrer Besehstung zum Christenthum bildete sich bald hervor der Eiser zu frommen Werken in dem Geiste jener Zeit und mit der Wansderlust traf nun in geistiger Verwandtschaft zusammen die Neisgung szu Pilgrimschaften. Schon gegen Ende des zehnten Jahrhunderts zogen Pilgrimme aus der Normandie über die Alpen gen Rom, nach dem Aloster auf Monte Cassino und nach dem Heiligthum des Erzengels Michael auf dem Monte Garsgano, wahl selbst nach dem heiligen Lande. Ihrem Andachtsseiser ging das Wassenthum immersort zur Seites der Wallsbruder sührte wohl sein Schwert unter der Kutte und, bot sich Gelegenheit dar, so übte er Gewalt als Recht oder bot seinen Arm sür Sold dem Dienstbietenden, denn die Habgier war

<sup>12)</sup> Lebret a. D. 447.

<sup>13)</sup> S. oben S. 334. In der Schlacht des J. 981 sollen nach Lupus Chronik (Murat. 5, 40) 40,000 Posni geblieden seyn; von Otto's Riederlage erzählt derselbe nichts.

<sup>14)</sup> G. oben G. 292.

auch der cheiftlichen Rosmands Untugend geblieben 14), und so begab sichs wohl, daß Abkommunge der russischen Warager und der Raubgefährten Prolfs in Unteritalien als Göspner zu= sammentrasen. Run geschah es, daß im J. 1016 pilgernde Assmands auf dem Monte Gargono befanne wurden mit einem Kangobarden Meius, der im hader mit den Griechen aus Bari finchtig geworden was und auf Mittel fann, an diefen fich zu wichen; Melus lud die Fremdlinge, deren ruftiges Anfehen große Erfolge versprach, ein, am Rampfe gegen die Griechen Theil zu nehmen. Im Jahre darauf erschienen der Mormands noch mehr, zum Theil ungerüftet; Mehus sonzte für Waffen und die Fehde begann. Die Anfänge: waren nicht gluckich; im J. 1019 unterlag Melus Schaar der liebermacht der Grits chen; doch zogen die Normands nicht heim, vielmehr kamen kampf= und gewinnlustige Landsleute derfelben in größeren Schaaren dazu und in Golddienst oder Maub verkehrten sie unter Langobarben, Griechen und felbst Deutschen; im Gefolge Kaisers Heinrich von Sachsen kampften mehre derselben 16). Der wackerste ihrer Führer Rainulf nach einer festen Statte trachtend baute Aversa 1029; damit beginnt das politische Leben der Rormands in Unteritalien. Kaiser Konrad der Salier gab die neue Stadt mit ihrem Gebiete dem Erbauer zu Lehn. Rainulf sandte nach der Keimath, Landsleute zur Kampfgenosenschaft und Aussedlung in Unteritalien zu socken, die Abenteuerluft, die Kunde von den Reigen: Italiens und von dem, was normannische Mannstraft dort auszurichten und zu

<sup>15)</sup> Guill. Appul. b. Muratori 5, 255:

<sup>—</sup> quia gens semper Normannica prona Est ad avaritiam, plus qui plus praebet amatur.

<sup>16)</sup> Guill. Appul. a. D. 253. 254. Etwas anders Leo Ostions. b. Murat. 4, 362 f.

gewinnen vermöge, führte mehre Hunderte nach Apulien und Campanien, unter diesen auch drei Sohne Tankreds von Haus teville, Drogo, Humfried und Wilhelm Eisenarm, deren Erbs theil nur in ihrem Muth und Schwerte bestand 17). In dem Sinne dieser Normands war junachst nur der Gedanke an Ge= winn von Gold und Beute durch Waffendienst reif und flar; sie fanden Dienst bei den Fürsten von Capua und von Salerno, die, um gegen den griechischen Katapan ihre Selbständigkeit zu behaupten, tapfere Soldner wohl aufnahmen; bald aber wurden sie diesen lastig durch ihre anspruchsvolle Unbandigkeit und gern sah es Guaimar von Salerno, daß seine Soldlinge 1038 mit dem griechischen Heere nach Sicilien zogen 18). Ihr Ang führer hiebei war ein Langoharde Ardoin; derselbe, von dem griechischen Heerführer Dokeanus unwürdig behandelt, reiste sie zur Ruckfehr nach Italien und zur Befehdung. der Griechen. 19) auf eigene Rechnung und außer Dienst bei einem der unterita= lischen Häuptlinge. Beistand dazu leisteten ihnen die in Aversa seßhaft gewordenen Landsleute. `Melsi war der erste Ort, den fie den Griechen wegnahmen; dies murde ihr Waffenplag. Etwa zwölfhundert an der Zahl wählten sie zwölf. Anführer; jeder derselben erhielt eine Wohnung in einer der zwölf Haupt= straßen von Melsi<sup>20</sup>); es war wie die Anordnung eines Feld= lagers. In zwei Treffen wurden nun die Griechen von ihnen geschlagen, bei Olivento und am Ofanto; Die Normands waren fünfhundert zu Fuß, siebenhundert zu Roß; von den letteren hatte nur eine geringe Bahl Panger, die übrigen bloß

<sup>17)</sup> Derf. 255. Gaufred. Malaterra 1, 3 b. Muratori 5, 550.

<sup>18)</sup> Gaufred. Malat. 1, 7 (Mur. 5, 551) und Guill. App. 255.

<sup>19)</sup> Guill. App. 255: oum sit quasi foemina Graecus.

<sup>20)</sup> Guill. App. 255. 256.

<sup>11.</sup> Theil.

Schilder 21). Bei diesen ihren ersten Unternehmungen hatten sie noch nicht ganzlich die Anführung langobardischer Häuptlime verschmaht; im J. 1043 aber wählten sie Wilhelm Eisenarm zu ihrem Haupte und dieser sprach in dem Titel eines Grafen von Apulien, den er sich beilegte, die Ankundigung sethständiger Herrschaft aus. Melfi blieb unter seiner und der nachstfolgenden Bruder Anführung der Hauptort des neuen gin Renthums; die Ervberungen wurden vertheilt; die Zahl der Streiter bekam immerfort frischen Zuwachs aus der Normandit; die Muthlosigkeit der Griechen aber mogte wohl wenigeraus der Berechnung der Bahl ihre Feinde, die immer noch geing gegen die ihrige war, als aus der Erfahrung von deren Rib fenfrast zunehmen; bei einer Unterredung zwischen Grichn und Normands schlug einer der letztern mit der bloßen kauf das Pferd eines Griechen zu Boden 22). Wilhelm Eisenami Nach ihm belam Gewaltigkeit aber leuchtete allen vor 23). 1046 die Anführung sein Bruder Drogo und als dieser fun Diesen belehnte kaist darauf ermordet worden, Humfried. Heinrich III. im I. 1047 mit dem damals schon im Beste der Normands befindlichen Theile von Apulien und Benevent. Run aber ward der Name der Normands so gefürchtet und ihr Rachbarschaft schien so gefährlich auch bei den Nichtgriehen, daß Papst Leo IX. vermogt wurde, eine Heerfahrt gegen sie # Die Folge war, daß er, ungeachtet der wackern 284 thun. - von siebenhundert Deutschen, die ihm folgten 24), bei Gink.

<sup>21)</sup> Guill App. 256. Bgl. Leo Ostiens. S. 388 und Lupi chron. h. Murat. 5, 42. Nach diesem sochten russische Warager bei den Griehen.

<sup>22)</sup> Gaufred. Malat. 1, 9.

<sup>23) —</sup> cui vivere si licuisset

Nemo poeta suas posset depromere laudes

Tanta fuit probitas animi, tam vivida virtus.

Guill. App. 259.

<sup>24)</sup> Guill. App. 259. 260.

tella in Capitanata geschlagen wurde und darauf 18. Juni 1053 Humfried mit dem Gebiete, das dieser schon besaß, und dem, was er noch erobern wurde, belehnte und ihm den Beisnamen eines Vertheidigers der Kirche gab. So kam ein Rechtsztitel zum andern. Wit Eiser küßten darauf die Normands dem heiligen Vater die Füße 25). Einen neuen und mächtigern Aufschwung aber nahmen die normandischen Angelegenheiten, als nach Humfrieds Tode 1057 einer der jüngern Sohne Tanskreds von Hauteville, Robert Guiskard an die Spise trat.

Robert Guiskard, lettes und lebendigstes Abbild alt= normannischer Tugend und Untugend, war schon seit 1047 in Unteritalien und neben seinem Bruder Humfried gewaltig. Sein Beiname besagt Schlauheit; die hatte er, und mit ihr die Gewiffenlosigkeit eines Hochspielers der Politik; die korperliche Ausstattung — das blonde Haupthaar, die rothen Wangen, die Lange der Gestalt, die Kraftigkeit und Gewandt heit der Gliederung, der eherne Klang der Stimme 26) — zeigte den vollendeten Rormann und Krieger. Bur Kuhnheit des Aben= teurers war teife politische Berechnung in seiner Spele gesellt; fein Zeitgenoß und Landsmann, Wilhelm der Eroberer, wird in Großartigfeit der Entwurfe von ihm überragt. Wo er Gunst zu suchen und Troß zu bieten habe, war ihm gleich klar; dem Papste Nifolaus II. leistete er willig den Lehnseid 27); der Titel eines Herzogs von Apulien und Calabrien, den er zu der= felben Zeit von diesem erhielt oder von selbst annahm, steigerte

<sup>25)</sup> Hanc genibus flexis Normannica gens veneratur Deposcens veniam, curvatos Papa benigne Suscipit, oscula dant pedibus communitar omnes. Guill. App. 260.

<sup>26)</sup> v. Raumers Hohenstaufen 1, 571.

<sup>27)</sup> Er ist bei Baron. annal. a. 1059. Für jedes Joch Ochsen sols en jährlich 12 Denarien Bins an den Papst geliefert werden.

das Eroberungsrecht. Den Griechen blieb von ihren Besitzungen in Unteritalien nichts übrig; der letzte feste Plat derselben, Bari, wurde von Robert im I. 1071 eingenommen 28). Aber auch die Herrschaften der langobardischen Häuptlinge sielen zussammen; im I. 1077 kam Salerno, das zulest noch frei gestlieben war, in Robert Suiskards Hand. Die ältere normandische Herrschaft, zu Aversa, die späterhin (1062) auch über Capua ausgedehnt worden war, blieb selbständig bis 1139. Wie nun Guiskard sich gegen Kaiser Alexius Kommenus gewandt, wie er dem Papst Gregor VII. gegen Kaiser Heinrich IV. zu Hüsse gezogen und den beiden mit einender verbündeten Kaisern zugleich die Spitze geboten, davon ist im folgenden Zeitraume zu erzählen; hiehier aber gehört noch der Bericht von der Eroberung Siciliens.

Roger, jüngerer Bruder Roberts, nicht minder fühn und tapfer als dieser und, wenn minder arglistig dafür reicher an Adel der Seele 29), hatte 1068 seinem Bruder zur Bezwinzgung Rhegiums geholfen; es gelangten geheime Sendungen der Christen aus Messina an die Brüder; Roger fuhr mit sechszig Kriegsgefährten hinüber; das muselmännische Kriegszvolf war der Auswurf Afrika's; Roger erkannte seine Bahn; der Kampf begann noch im J. 1060; Rogers Schwertstreiche brachten Entsehen über die Ungläubigen, die manchen der Ihrigen gespalten auseinander fallen sahen 30); doch hatte Roger hätz

<sup>28)</sup> Die Belagerung s. Guill. App. Buch 2 Ende, B. 3 Anfang Gaufred. Malat. 2, 40 ff.

<sup>29)</sup> Iuvenis pulcherrimus, procerae staturae, eleganti corpore, lingua facundissimum, consilio callidus, in ordinatione agendarum rerum providus, omnibus jocundus et affabilis, viribus fortis, militia ferox. Gaufred. Malat. 1, 19.

<sup>30)</sup> Ders. 2, 4. Es gehört starker Glaube bazu, bergleichen Leis besspaltungen anzuerkennen; doch, nach dem Grunde des Möglichen

figer als sein Bruder in Bedrängniß zu verkehren; mit ihm bewies unbezwinglichen Muth seine Gemahlin; sie mußten einst von Feinden umringt des Aeußersten gewärtig seyn 31): als aber 1071 Palermo von Roger erobert war, konnten die Musselmänner nur noch in dem südlichen Theile der Insel Gegenswehr leisten; ihre letzten Orte daselbst sielen, Agrigent 1089 und Enna 1091, in Rogers Hand, der nun die gesamte köstliche Insel mit dem Titel eines Grafen von Sicilien als Lehn des Herzogthums in Unteritalien besaß.

Also waren von dem ersten Austreten normandischer Abensteurer in Unteritalien bis zur Herrschaft der Sohne Tankeds von Hauteville über Apulien, Calabrien und Sicilien gegen siebenzig Jahre vergangen, ungeschr so lange Zeit, als die Verwüstungen der Normandie vor dem Vertrage von S. Clair an der Epte gedauert hatten: wie nun, ist jest die Frage, verhielten sich am Schluß dieser Zeit die Normands zu den Einzgebornen, als deren Soldner oder Gegner wir sie bisher kennen gelernt haben? Welches war das Serüste des Staatswesens, das Robert Guiskard einrichtete? Die Normands stehen da in vollem Lichte, so lange wir auf sie als Krieger und Eroberer schauen; von den Wassenthaten derselben zu erzählen, ist mehr als einem theilnehmenden Beobachter eine Lust zewesen: die innerlichen Gestaltungen aber haben wir meistens nur zu errathen. Was bei den Berichten von Kampf und Sieg zu wissen

geschätt, ists nicht bloße Redensart. Aber Leo Ostiensis (Murat. 5, 461) erzählt, daß Robert Guiskard mit 1000 Mann zu Fuß und 1000 zu Roß ein muselmännisches heer von 15000 Keitern und 100,000 Mann zu Fuß aus dem Felde schlug ohne Einen Mann zu verlieren: wer behält noch hiebei Glauben?

31) Gaufred. Malat. 2, 29. Vestium tanta penuria illis erat, ut inter Comitem et Comitissam non nisi unam capam habentes alternatim, prout unicuique major necessitas incumbebat, ea utebantur.

werth ist, die Bahl der Streiter, das ist bei unserer Frage nach dem Verhältniß der Eingebärgerten zu den Eingebornen ebenfalls von ungemeiner Wichtigkeit: aber es kann nur gemuthmaßt werden, daß der Normands überhaupt nicht mehr als einige tausend nach Italien wanderten. Gegen die Mehr= zahl der Walschen und Griechen gerichtet konnten diese oben auf schwimmen, und so sehen wir sie bis zu Ende ihrer Etoberungen; im friedlichen Zusammenwohnen mit jenen konnten sie dem Untertauchen in Sitte und Unsitte derfelben nicht ent-Das wird im folgenden Zeitraume offenbar werden. gehen. Actest zwar vermogten sie aus dem Pfuhl der Verderbibeit manche, wenn auch nicht zu volksthumlicher Wackerheit, wa zur Theilnahme an friegerischer Bravheit emporzuheben; schon Rainulf von Aversa nahm zu Mitstreitern alle dazu tuchtigen Eingebornen 32); als einer Robert Guisfard besonders nuslich gewordenen Kriegsmannschaft, wird einer Schaar von Slawen gedacht, die des Landes sehr kundig waren 33). Aus der Waffen= genoffenschaft ging Gemeinsamteit der Sprache hervor3 4) und bier machte das Franzosische sich über das ungestalte Walsche Unteritaliens sich auf einige Zeit geltend: doch drang diefes nicht in ' den allgemeinen Verkehr und widerstand den auflösenden und erweichenden Einwirfungen des dort Heimischen nicht lange. Von Staatseinrichtungen Roberts ist wenig zu berichten;

- 32) Si vicinorum quis perniciosus ad illos
  Confugiebat, eum gratanter suscipiebant;
  Moribus et lingua quoscunque venire videbant
  Informant propria, gens efficiatur ut una
  Guill. App. 255.
- 33) Gaufred. Malat. 1, 16. Guiscardus usque ad sexaginta, quos Sclavos appellant, totius Calabriae gnarus secum habens, quos quasi fratres fidelissimos sibi beneficiis et muneribus missis effecerat etc.
  - 34) S. M. 32. Bgl. Hist. litér. de la France 7, 49. 112.

schöpferische Kraft oder auch nur Wille und Absicht Roberts, durch Gesetze das Bolf zu bedingen, ist nicht zu erkennen; er wandte an, was als gegeben zur Hand lag; kunstlose Verztheilung von Lehnen hatte schon vor ihm begonnen und ward durch ihn fortgeset; die langobardischen Gesetze behielten ihre Gültigkeit. Von dem griechischen Wesen dauerte Sprache und Schristthum in mehren Klöstern Salabriens zu nachherigem Heil der Wissenschaften fort.

Das normannische Wesen, dessen Eintritt und Vorwalten eins der Hauptmerkmale des gegenwärtigen Zeitraums ist, wird auch noch im folgenden sich zu erkennen geben, wo es über Europa's Grenzen hinaus verpflanzt in Bomunds Staate zu Antiochia zur äußersten Mark seiner Verbreitung in Osten gelangt.

• • . • . . .



• • • • . •

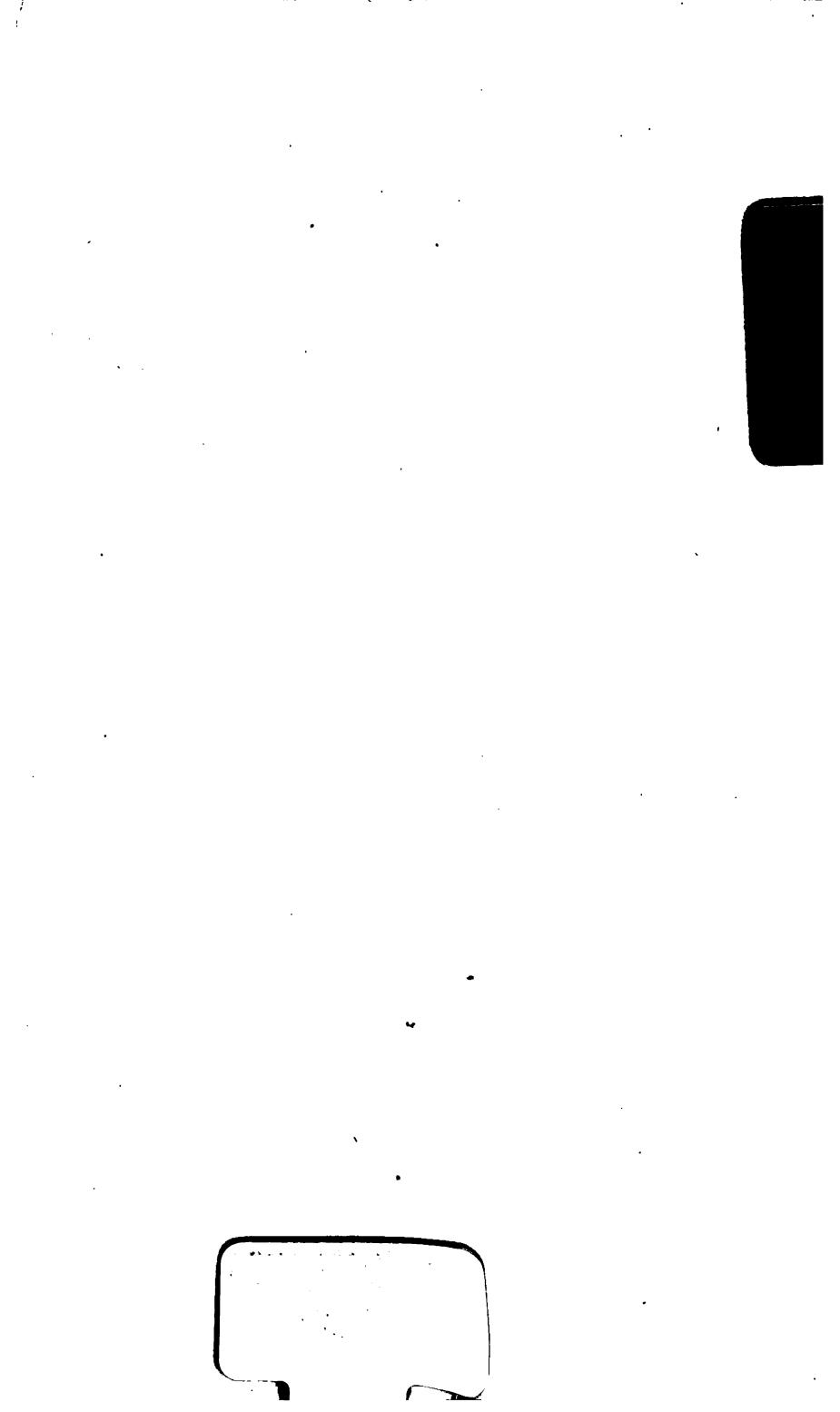

• . • • . • • .

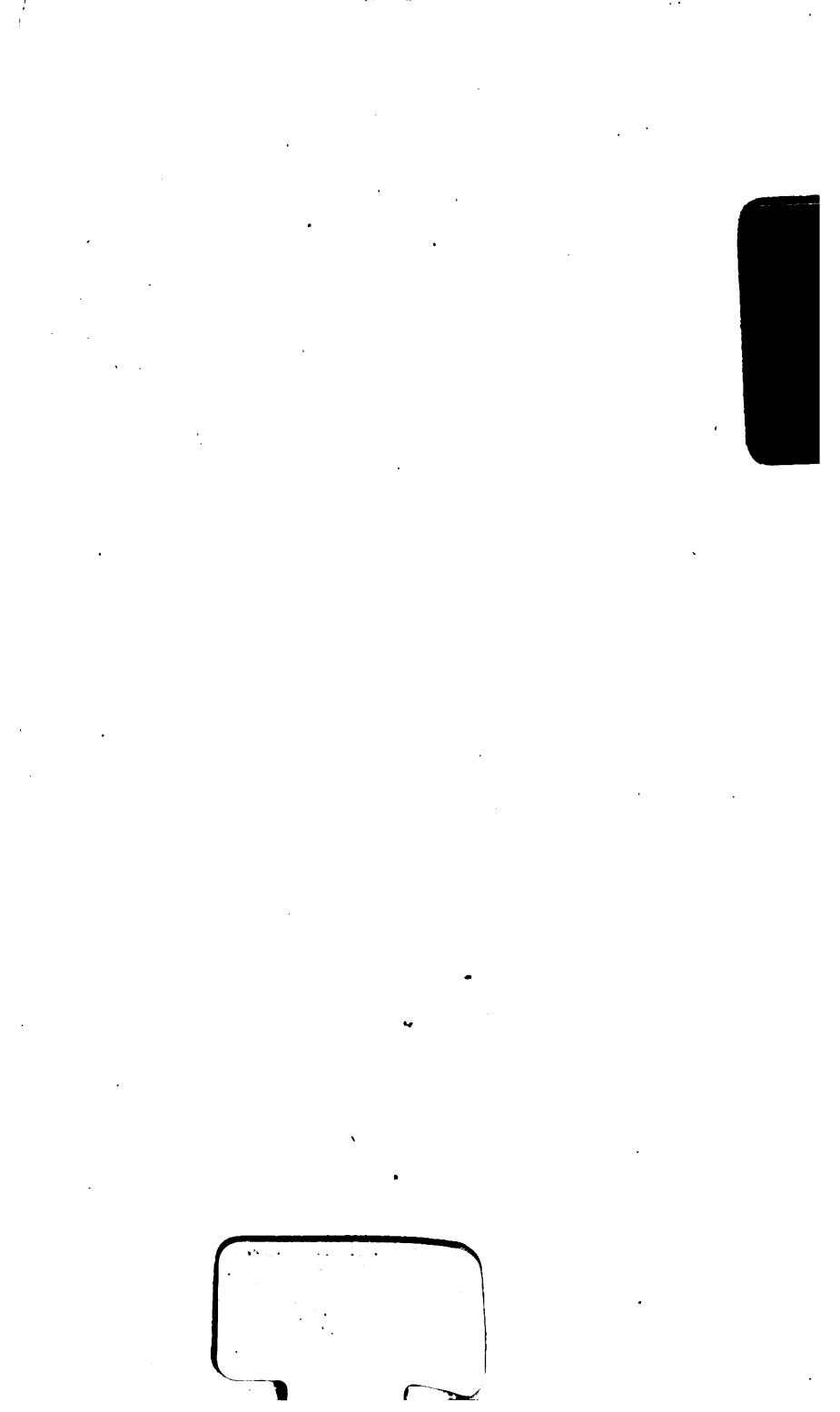